

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

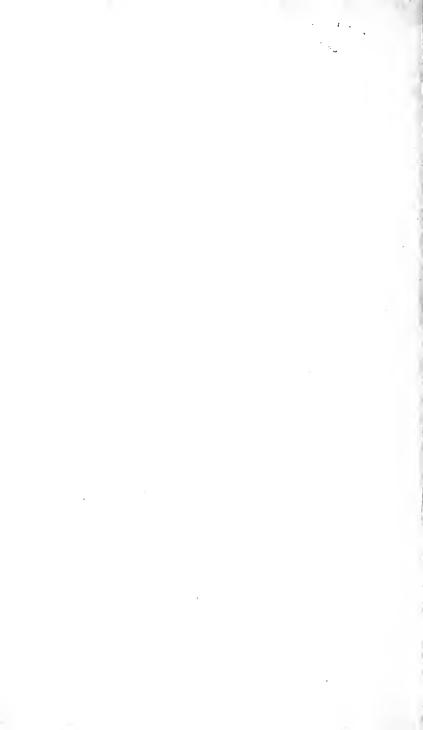

## Lehrbuch

ber

# Kirchengeschichte

v o n

## Dr. Soh. Carl Lubw. Gieseler,

Consistorialrathe und orbentl. Professor ber Theologie in Göttingen.



Dritten Bandes Erfte Abtheilung.

Bonn 1840 ben Abolph Marcus.



### Inhalt.

### Der vierten Periode Erster Abschnitt von 1517 — 1648.

Erstes Capitel.

|    |    |           |                          |                                                  |                | Seite                   |
|----|----|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|    |    | Geschicht | e der beutsc             | en und schweizerischen                           | Reformation.   | 1                       |
| §. | 1. | Deutsche  | Reformatio:              | bis 1524                                         |                | . 7                     |
| §. | 2. | Schweizer | ische Refori             | ation bis 1525 .                                 |                | . 128                   |
| §. | 3. | ū         | •                        | achtheile ber Reformati<br>. Sachsen u. Heinrich |                | 174                     |
|    |    | . ge      | gen Erasm<br>bendmalsstr | 8                                                |                | . 175<br>. 187<br>. 196 |
| §. | 4. |           |                          | bis 1530                                         |                |                         |
| §. | 5. | "         | "                        | bis zu dem Murnberge<br>ben ben 23ten Jul. 1     | •              |                         |
| §. | 6. |           | rische Refor<br>1531 .   | nation bis zu dem zwei                           | iten Candfried |                         |
| §. | 7. | Deutsche  | Reformatio               | bis zum Regensburge<br>schiebe ben 29ten Jul     |                | . 28                    |
| §. | 8. | "         | "                        | bis zum Ende bes So Rrieges 1547                 | •              |                         |
| §  | 9. | 11        | "                        | bis jum Augeburgisch frieben b. 25ten Sept       |                |                         |

## Inhalt.

| §. 10. | Schweizerische Reformation bis 1555               | Seite         |
|--------|---------------------------------------------------|---------------|
|        | Deutsche Schweiz                                  | . 376         |
|        | Französische "                                    | <b>. 3</b> 83 |
|        | Staliänische "                                    | . 389         |
| §. 11. | Berhaltnif ber beyben Religionstheile in Deutsch= | 901           |
|        |                                                   | . 391         |
| §. 12. | Dreißigjähriger Krieg                             | . 419         |
| §. 13. | Rirchliche Verhältniffe in ber Schweiz bis 1648   | . 432         |
|        | Zweites Capitel.                                  |               |
|        | Berbreitung ber Reformation in anbere Länber.     |               |
| §. 14. | in Böhmen und Mähren                              | 437           |
| §. 15. | in Polen, Preußen und Liefland                    | 449           |
| §. 16. | in Ungarn und Siebenburgen                        | 461           |
| §. 17. | in Danemark, Norwegen und Island                  | 475           |
| §. 18. | in Schweben                                       | 481           |
| §. 19. | in Stalien                                        | .493          |
| §. 20. | in Spanien                                        | 513           |
| §. 21. | in Frankreich                                     | .523          |
| §. 22. | " " bis zum Edict von Nantes 1598                 | 535           |
| §. 23. | " " bis zum Weftphal. Frieden                     | 547           |
| §. 24. | in den Miederlanden                               | 551           |
| §. 25. | in Schottland                                     | 567           |

### Vierte Periode.

Von der Reformation bis auf unsere Zeiten.

#### Erster Abschnitt.

Von- der Reformation bis zum westphalischen Frieden. v. 1517 — 1648.

#### Erstes Capitel.

Geschichte der deutschen und schweizerischen Reformation.

#### Literatur.

1. Für die Geschichte bender, Quetle: Jo. Sleidani (eig. Phizippson aus Sleida in d. Grassch. Manderscheid, Professor d. Rechte in Strasburg † 1556) de statu religionis et reipublicae Carolo V. Caesare commentarii. Libb. XXVI. Argentor. 1555. fol. 1) beste Ausg. multis annotationibus illustrata a Chr. Car. AmEnde. Francos. ad M. 1785. P. III. 8. franz.

<sup>1)</sup> Ueber die bepden ersten Ausgaben s. Am Ende in Schelhorns Erzgöhlichkeiten aus der Kirchenhist. u. Litératur. Bd. 2. S. 414. 653. Gegen Sleidan sind gerichtet Siméon Fontaine histoire eatholique de nostre tems touchant l'état de la religion chretienne, contre l'hist. de J. Sleidan. Antverp. 1558. 8. Roveri Pontani (Carmez lit in Brüssel) vera narratio rerum ab anno 1500 usque ad annum 1559 in republ. christiana memorabilium. Colon. 1559. fol. Laur. Surii (Carthäuser in Cöln + 1578) commentarius brevis rerum in orbe gestarum ab ann. 1500 usque 1566. Colon. 1567. 8.

mit Anm. v. P. F. le Courayer. à la Haue. 1767. 3 voll. 4. beutsch mit Couragers u. 2. Unmerk., Urfunden u. c. Borrede von J. S. Semler (von . F A. Stroth) Halle 1771. 4 Bbe 8.

Bulfemittel: Abr. Sculteti (Prof. in Beidelberg, gulebt Pred. in Emben + 1625) annalium evangelii, passim per Europam decimo sexto salutis partae seculo renovati decas 1. et II. (v. 1516 - 1536, die andern Decaden wurden bei der Groberung Prage vernichtet) Heidelb. 1618. 8. wieder abgedr. in v. d. Hardt hist, liter, reformationis, P. V. Dan. Gerdes (Prof. in Gröningen + 1765) introductio in hist, evangelii saec. XVI passim per Europam renovati. Groning. 1744 - 52. Daran ichließt fich als eine Sammlung v. Abhandlungen u. Urfunden Einsd. Scrinium antiquarium, s. miscellanea Groningana nova ad hist. reformationis ecclesiasticam praecime spectantia. ib. 1748 - 63. Tomi VIII. 4. R. R. Sa= genbach Bortefungen über Wefen u. Gefch. b. Reform. in Deutsch= land u. d. Schweig. 4 Th. Leipz. 1834 - 39. 8. H. N. Clau= fen populare Vorträge über bie Reformation. Leipzig. 1837. 8. Reformations = Ulmanach berausgeg. v. Kriedr. Renfer. 3 Jahrga. Erfurt 1817. 19. 21. in 12.

2. Für die Befdichte ber beutschen Reform. Quellen: Ge Spalatini (eig. Burcfart aus Spelt im Bisth. Gidnftabt, fächf. Hofprediger, fpater Superintendent in Altenburg u. fachf. Hiftoriographus + 1545 2) Annales reformationis od. Jahrbudher v. d. Reform. Lutheri, aus beffen Autographo and Licht geftel= let v. E. S. Cyprian. Leipzig 1718. 8. (cf. Spalatini annales a mense Aug. 1513 usque ad finem fere 1526, in Menckenii Scriptt. rerum Germ. T. II. p. 589 ss., aber weber gang genau noch vollständig abgedruckt, f. Beefenmener in Baters Ur= chiv f. 1825. S. 73; ferner Spalatini vitae aliquot Electorum et Ducum Saxoniae in Menckenii Scriptt. rerum Germanic. T. II. p. 1067. ss.). - Frid. Myconii (ob. Mefum, Super= intendent in Gotha + 1546 3)) hist. reformationis vom Sahr Chrifti 1518 - 1542, aus bes Autore autographo mitgetheilt

<sup>2)</sup> Historia vitae Ge. Spalatini exposita ab Chr. Schlegelio. Jenae 1693, 4,

<sup>3)</sup> Narratio de Frid. Myconio primo dioeceseos Gothanae Superintendente, scrips. C. H. G. Lommatzsch. Annaebergae 1825. 8.

u. in einer Borrebe erläutert v. G. G. Enprian. Der andere Drud, Leipz. 1718. 8. - Phil. Melanchthonis hist. vitae Mart. Lutheri, Borr. zu Lutheri opp. lat. Vitemberg. T. II. 1546, mehreremal besonders herausgegeben u. a. v. Chr. A Heumann Gottingae 1741. 4. v. J. Chr. G. Augusti 4). (überf. v. F. Th. Bimmermann, mit Unm. v. Billers u. Borrebe v. Planck 2te Mufl. Göttingen 1816. 8.). - Jo, Mathesii (Paftor in Roadimsthal + 1568) Siftorien von D. Martin Luthers 2fn= fang, Lehren, Leben, ftandhaft Befantniß seines Glaubens und Sterben (in 27 Predigten) 1565. 4. oft berausgeg. u. a. Frankf. u. Leipz. 1724. 8. in einem Auszuge von E. U. v. Urnim. Berlin 1817. 8. - Joach. Camerarii (Prof. in Leipzig + 1574) de Phil. Melanchthonis ortu, totius vitae curriculo et morte, implicata rerum memorabilium temporis illius hominumque mentione atque indicio, cum expositionis serie cohaerentium narratio diligens et accurata Lips. 1566. 8. mehreremal herausgeg., recensuit, notas, documenta, bibliothecam librorum Melanchth, aliaque addidit G. Th. Strobel. Halae 1777. 8. Husq. v. Augusti f. not. d.

Feindlich gegen die Reformation: Jo. Cochlaei (Canonicus, nach einander in Frankfurt, Mainz, Wien, Breslau † 1552) commentaria de actis et scriptis Mart. Lutheri, chronographice ex ordine ab anno Dom. 1517 usque ad annum 1547 inclusive fideliter conscripta. Mogunt. 1549. fol. auch Paris. 1565. Colon. 1568. 8.

Urkunden: Bal. E. Coscher vollständige Reformations = Acta und Documenta. 3 Tomi. (f. d. J. 1517 — 1519) Leipz. 1720 — 29.
4. — Documente zur Reformationshistorie, deutsch in ber Walchschen Ausgabe v. Luthers Schriften. Th. 15:— 17.

Die Werke der Neformatoren: Luthers Werke: die Witztenbergische Ausgabe, 12 deutsche Tomi (1539-59) u. 7 (at. (1545-58). Die mit Ausnahme des ersten deutschen Theils streng nach den Autographis abgedruckte Jenaische, 8 deutsche Tomi (1555-58) u. 4 sat. (1556-58), dazu 2 Supplementbande v. Aurifaber, Eisteben 1564. 65. Die nur die deutschen

<sup>4)</sup> Phil, Mel. de vita Mart. Luth. narratio, et vita Phil. Mel. ab Joach. Camerario conscripta ed. D. J. Chr. Gu. Augusti, Vratisl. 1819. 8.

4

Schriften enthaltende Altenburgische v. Joh. Chriftfried Sagittaring. 10 Bbe. 1661 - 64. Supplementband zu allen fruhe= ren Ausgaben (v. 3. G. Beibler). Salle 1702. Die Beipgig= fche 22 Bbe. 1729 - 40. Fol. Die vollständigfte Sallische von J. G. Bald, 24 Thle. 1740 - 50. 4. In den benben letten finden fich die latein. Schriften nur in beutscher Ueberfe= Borgualich: D. M. Buthers Briefe, Genbichrei= ben u. Bedenken, herausgeg, von D. B. M. E. de Bette. Berlin 1825 - 28. 5 Ib. 8.

Phil. Melanchthonis opera (theol. ed. Casp. Peucer) Witteb. 4 Partes, 1562 - 64. Consilia theologica ed. Christ. Pezelius. Neustadii 1600. 8. Chriftliche Berathichtagungen u. Bedenken in teutscher Sprach gestellet, zusammengebracht burd Chrift. Dezelium. Neuftadt a. b. Sarbt. 1600. 8. Borgualich : Ph. Mel. Epistolae, praefationes, consilia, judicia, schedue academicae. voll VI. (1514-48). ob. Corpus Reformatorum ed. C. G. Bretschneider. vol. I-VI. Halis 1834 - 39. 4.

Mübliche Urkunden zur Erläuterung der ersten Reformations= geschichte aus benen Driginalien mitgetheilt v. G. G. Cyprian, hinter B. E. Tentzels hifter. Bericht vom Unfang und erften Fortgang ber Reform. Lutheri. Leipzig 1718. 2 Th. 8. - 3. C. Rapp fleine Nachlese einiger gur Erläuterung der Reformations= geschichte nüblicher Urfunden. Leipz. 1727 ff. 4 Th. 8. - Dr. Ch. G. Neubecker's Urfunden aus ber Reformationszeit. Caffel 1836. 8. Deff. merkw. Uftenftucke aus bem Beitalter ber Refor= mation. 2 Abtheil. Nürnberg 1838. 8.

Bearbeitungen: Vit. Lud. a Seckendorf (fachf., bann branbenburg. Geheimerath, + in Salle 1692) commentarius historicus et apologeticus de Lutheranismo, libb. III. ed. 2. Lips, 1694, fol. (gegen bes Jefuiten L. Maimbourg hist, de Lutheranisme, Paris 1650. 4.). - Chrift. Mug. Galig (Convector in Bolfen= büttel) vollständige Siftorie der Augeb. Confession u. berfelben Upologie (v. 1517 - 1562). Halle 1730 - 35. 3 Th. 4. - G. 3. Pland Gefch. der Entstehung, der Beranderungen u. ber Bilbung unfere proteft. Lehrbegriffs bis jur Ginführung ber Concordienformel. Leipzig 1781 - 1800. 6 Bbe. 8. (2te Mufl. von

<sup>5)</sup> Ueber die Ausgaben von Luthers Schriften f. Walch in b. Sall. Musgabe. Th. 21. S. 582 ff.

Wb. 1-3. 1791-98). — Bom politischen Standpuncte geht aus E. E. Woltmann Gesch, der Resorm. in Deutschland. 3 %. Altona 1800-05. kl. 8. — Ch. W. Spieker Gesch. D. Mart. Luthers u. der durch ihn bewirkten Kirchenverbesserung in Deutschland. Bd. 1. (bis 1521). Berlin 1818. 8. — K. A. Menzel Neuere Gesch. d. Deutschen v. d. Resormation die zur Bundesacte. Bd. 1-8. Brestau 1826-39. 8. — Ph. Markeine ke Gesch. der teutschen Resormation. 4 %. Berlin 1816-34. 8. (2te Ausl. v. Ab. 1 u. 2. 1831). — E. Kanke beutsche Geschicke im Zeitalter der Resormation. Bd. 1. u. 2. Berlin 1839. 8.

Essai sur l'esprit et l'influence de la reformation de Luther par Ch. Villers. Paris 1804. (beutsch v. K. F. Kramer, m. Borrebe u. Beilage einiger Abhandlungen v. Hente. 2 Abtheil. 2te Aufl. Hamburg 1828. 8.)

Rur bie Gefdichte ber ichweizerischen Reformation. 3. Berichte von Beitgenoffen: a) von Reformirten: Bernh. Weiß (Burger von Burich, blieb ben Cappel 1531) furze Beschreibung ber Glaubenganberung im Schweizerlande '(in Rufli's Bentragen IV, 32). Balerius Unshelm (Urat u. Siftoriograph v. Bern) Berner Chronif bis 1526 (berausgeg. v. Stierlin u. Wyf. Bern 1825 - 1833. 8. 6 Bbe) von Bb. 5. Beinrich Bullinger (Untiftes ber Rirche von Burid, + 1575) Reformationsgeschichte (bis 1532), berausgeg. von J. J. hottinger u. S. D. Bogeli. 3 Bbe. Frauenfelb 1838 -40. gr. 8. b) von Catholifen: Joh. Salat (Gerichtsichrei= ber zu Lucern) Beschreibung von Unfang u. Ursprung luther. u. zwinglischer Secten v. 1516 - 1535 (handschriftlich vorhanden, burchaus parthenisch und voll Lafterungen , f. Kufli's Bentrage II, 81. Schulers Bulbreich Zwingli, Ginleit. S. XIX.). Balentin Ifdudi (Pfarrer in Glarus + 1555) Eurze hiftor. Befchreibung der in Rriege= u. Friedenszeiten verloffenen Sachen u. Sandeln zu Glarus u. in einer Gidgenoffenichaft, bis 1523. sehr unparthenisch (handschriftlich), s. Egibius Tschubi's Leben u. Schriften von 3tb. Fuche. St. Gallen 1805. Ih. 2. S. 33. Schuler a. a. D. S. XXIV. 46.) Egibius Ifchubi (Canbam= mann gu Glarus + 1572) Chronif. Der biefe Beit betr. Theil. nur handschriftlich vorhanden, ift eine reiche urfundenfammlung (1. 3th. Kuche a. a. D. Th. 2. S. 89).

J. Oecolampadii et H. Zwinglii epistolarum libb. IV. cum praef. Theod. Bibliandri et utriusque vita et obitu, S. Grynaco, W. Capitone et Osw. Myconio auctoribus. Basil. 1536. fol. Die vita Zwinglii von Oswald Myconius (Schullehrer in Eucern, und Jürich, s. 1531 Pred. in Basel † 1552) besonders abgedr. in Stäudlins u. Totulehrer Urchiv für Kirchengesch. Bb. 1. St. 2. S. I. Bedeutende Ergänzungen enthält die Narratio verissima civilis Helvetiorum belli (Capellani) per modum dialogi ab Osvaldo Myconio congesta in dem Theile, welcher Ebendas. S. 38 ff. abgedruckt ist.

Urkunden: Die Werke ber Reformatoren, Ulr. Zwinglii opera.
Turici 1544. 4 voll. fol. bes. Huldreich Zwingli's Werke,
erste vollständige Ausgabe durch M. Schuler und J.
Schultheß. Zürich 1828 ff. bis jest sind erschienen Bb. 1—2.
(mit deutschen Schriften) voll. III. V—VII. (opp. lat.). Jo.
Calvini opera Amstel. 1667 ss. 9 voll. fol.

Miscellanea Tigurina. 3 Theile. Zürich 1722—24. 8. 3. Conv. Füßti (Kämmerer bes Capitels in Winterthur † 1775) Beyträge zur Erläuterung ber Kirchen = Reformationsgesch. bes Schweizerlandes. Zürich 1741—53. 5 Th. 8. Ejusd. Epistolae ab Ecclesiae helvelicae reformatoribus vel ad eos scriptae. Tiguri 1742. 8. 3. 3. Simter (Zuchtherr zu Zürich † 1785) Sammt. alter und neuer Urkunden zur Beleuchtung der Kirchengesch. vornemlich des Schweizerlandes. Zürich 1767. 2 Bbe. 8. (giebt nur einen kleinen Theil bessen, was in der grossen Simterschen Manuscriptensammlung auf der Zürichschen Bürzgerbibliothek enthalten ift, s. Lebensgesch. Decolampads von S. H..)

Bearbeitungen: J. H. Hottingeri (Prof. in Zürich † 1667) hist.
eccles. (P. IX. Hanoviae et Tigwri 1655 ss. 8.) P. V ss.
3. Hottinger (Prof. in Zürich † 1735) Helvetische Kirzdengeschichten (1Ah. Zürich 1708 ff. 4.) Th. 3. Abrah. Ruchat (Pred. u. Prof. in Lausanne) hist. de la reformation de la Suisse Geneve 1727 s. 6 voll. 12. Lubw. Wirz (Pf. zu Münchaltborf ben Zürich † 1816) Neuere helvetische Kirchengeschichte, bis jest 2 Wde. Zürich 1813. 1819. 8. (ber 2te von Melch. Kirchhofer, Pfavrer zu Stein am Rhein geht bis 1523). Sal. Heß (Pf. an St. Peter in Zürich) Ursprung, Gang u. Folgen ber durch Zwingli in Zürich bewirkten Glau-

bensverbesserung und Kirchenreform. Zurich 1819. 4. 3. v. Müllers u. Rob. Glug Blogheims Geschichten Schweizerischer Gibgenossenschaft, fortgesest von 3. 3. Hottinger. 6ter Bb. v. S. 237 ff. u. 7ter Bb. (Zürich 1825 u. 1829) reicht bis 1531.

Lebensbeschreibung M. Ulrich 3 mingli's von J. C. Sef. aus bem Frangoj. nebit einem literarisch hift. Unhang v. Leonh. ufter i Professor. Burich 1811. 8. (Nachtrage v. Ufteri in Staudlin's u. Tafdirners Ardiv fur Rirdengefch. Bb. 1. St. 2. u. Bb. 2. St. 3.). Sutbreich Zwingli, Geschichte feiner Bilbung gum Reformator bes Baterlandes, von J. M. Schuler, Pfarrer gu Bogberg im Canton Agragu. 2te Ausg. Burich u. Leipzig 1819. Jac. Tichler diss de indole sacrorum emendationis a Zwinglio institutae rite dijudicandu. Traj. ad Rhenum Biographien berühmter schweiger. Reformatoren. Bb. 1. Lebensgesch. D. Joh. Defolampabs (v. Gal. Beg). Burid 1793. 8. - Lebensgeschichte M. Beinr. Bullingers, Untiftes der Rirche Burich , von Gal. Deg. Burich 1829. bis jest 2 Bbe. 8. - Bertold Baller, ober bie Reformation von Bern, von M. Rirdhofer. Burich 1828. 8. - Das leben Bith. Farels aus den Quellen bearbeitet v. D. Rirdhofer. 2 Bbe. Burich 1831. 33. 8. - Das Leben Joh. Calvins bes großen Reformators, mit Benubung ber handichriftl. Ur= funden, vornehmlich der Genfer und Zuricher Bibliothet, ent= worfen, nebst einem Unhang bisher ungedruckter Briefe u. an= derer Belege von Paul Genry, Pred. zu Berlin, bis jest 2 Bbe. Hamburg 1835 u. 38. 8.

#### §. 1.

Gefchichte ber beutichen Reformation bis 1524.

28. E. Tengels hift. Bericht vom Anfang u. ersten Fortgang ber Resform. Lutheri, mitgetheilt v. D. E. S. Enprian. 3ter Druck. Leips. 1718. 8.

Das Verderben der Kirche und die Nothwendigkeit einer Resformation wurde schon lange und stark genug gesühlt und außzgesprochen, zugleich aber doch sehr verschieden aufgefaßt und bestimmt. Das Volk nahm Aergerniß an der Unsittlichkeit der Geistlichen, klagte über kirchliche Bedrückungen, ahndete mans

chen geistlichen Trug, und fühlte die Leerheit dessen, was ihm die Kirche als Religion bot. Fürsten und Bischose erkannten die Schmälerung ihrer Rechte durch das Papstthum, und die mannichsachen in die Kirche eingeschlichenen Unordnungen, und werlangten nach einer Abstellung derselben durch eine Resormaztion an Haupt und Gliedern. Einzelne tieser Blickende sahen den letzten Grund des Verderbnisses in der Entstellung der Lehre durch menschliche Satzungen, und wollten eine Zurückzschrung derselben auf ihre biblische Grundlage.

Das Papstthum wies alle biefe mannichfaltigen Unforde= rungen zuruck, da es durch jede Nachgiebigkeit fruheren Irr= thum zu gestehen, und seine Macht zu untergraben fürchtete. Nachdem es den heftigen Undrang der weltlichen und geiftli= chen Aristocratie im funfzehnten Sahrhunderte um eine Reform an Haupt und Gliedern überwunden hatte; wußte es die ver= schiedenen ihm feindseligen Rrafte fo gegen einander zu richten, daß fie fich gegenfeitig im Zaume bielten. Seinen festesten Halt hatte es aber immer noch im Bolfe. Denn obgleich bie Begeisterung fur die Rirche unter demfelben langst verschwunden war, und es auch an mancherlen Unzufriedenheit nicht fehlte; so beschwichtigte die Masse immer doch noch durch den firchlichen Mechanismus ihr religibles Bedurfniß. Der Papst war ihr nicht nur der Mittelpunct der Kirche, außer welcher kein Seil senn follte, sondern auch der hochste Inhaber aller firchlichen Gnaden und Strafen, die noch in jenes Leben binüber wirken follten: ein bis jum Meußersten fortgeführter Kampf gegen das Papstthum brobete also immer noch eine Aufregung der Menge, welche felbst dem Machtigsten furchtbar senn mußte.

Indeß konnte die Zeit nicht mehr fern seyn, wo auch die Bolker sich von den bestrickenden Einflüssen Roms losmachten: dem die mit Riesenschritten begonnene Aufklärung mußte alle mählig auch unter das Volk eindringen. Aber hier drohete

eine neue Gefahr. Unter dem Volke konnte sich nicht die wissenschaftliche Bildung selbst verbreiten, sondern nur ihre allgemeinsten und faßlichsten Ergebnisse: diese ohne Erkenntniß ihrer Gründe konnten aber nur einen alles verneinenden Geist erzeugen, der nicht blos die kirchlichen Misbräuche, sondern die religiöse Wahrheit selbst angetastet haben würde, und welchem gegenüber naturgemäß fanatische Schwärmeren sich hätte ausbilden müssen.) Nur eine rechtzeitige wahrhafte Reformation, welche durch Belebung der Wahrheit in den Herzen der Völker den Irrthum stürzte, konnte zugleich das bisherige Geistesjoch zertrümmern, und vor den in der Ferne drohenden Gefahren schühen. Die jedem Herzen nahe sittlich religiöse

<sup>1)</sup> Luthers Bebenken an ben Churfürsten Johann mahrend bes Reichs= tages zu Speyer Upr. 1529 (Luthers Briefe von de Wette III, 439): "Da folde Migbrauche fo unteiblich viel und groß, und nicht geandert wurden burch bie, fo es billig thun follten, begunnten fie von fich felbft allenthalben in beutschen Landen gu fallen, und bie Geiftlichen baruber veracht werden. Als aber bie ungeschickten Schreiber folche Digbrauche noch bagu wollen vertheibigen und er= halten, und konnten boch nichts Rechtschaffenes aufbringen, mach= ten fie aus ubel arger, bag man bie Beiftlichen allenthalben für ungelehrte, untuchtige, ja schadliche Leute hielte, und ihres Din= aes und Bertheibigung spottete. Colche Abfallen und Untergeben ber Migbräuche war bereit des mehrer Theil im Schwang, ehe bes Luthers Lehre fam; benn alle Welt mar ber Geiftlichen Migbrauche . mube und feind, daß zu beforgen mar, wo des Luthers Lehre nicht brein komen mare, bamit bie Leute unterricht von bem Glauben Chrifti und vom Gehorsam ber Dberkeit, es ware ein jamerlich Ber= berben im beutschen gande entstanden; benn man wollte bie Dig= bräuche nicht länger leiben, und ftracks eine Aenberunge haben, fo wollten die Beiftlichen nicht weichen ober nachlaffen, bag ba keines Wehrens gewest ware. Es ware eine unordige, fturmifche, fahr= liche Mutation ober Uenderung worden (wie sie ber Munger auch anfing), wo nicht ein beständige Lehre dazwischen komen mare, und ohn 3meifel die ganze Religion gefallen, und lauter Epicurer mor= ben aus ben Chriften."

Wahrheit, und der Widerspruch des bestehenden Kirchenthums mit derfelben mußte unter dem Bolfe gum beutlichen Bewußt= fenn gebracht werden, und mit bem Unwillen über bie lange erbulbete Tauschung mußte sich Begeisterung fur bie neu er= fannte Wahrheit entzunden. Der Natur ber Sache nach konnte diese Verftandigung und neue Belebung nur allmablig Gin= gang in die Gemuther finden: Die ganze Wahrheit, ploglich hervorgetreten, wurde geblendet, aber nicht erleuchtet haben: und so konnte nur eine Reformation auf Erfolg hoffen, welche. mit der Bekampfung von Errichren und Misbrauchen, die jebem fittlich religiosen Gefühle unmittelbar als solche nachae= wiesen werden konnten, beginnend, schrittweise, so daß das Wolf mit Ueberzeugung und Begeisterung folgen konnte, von Wahrheit zu Wahrheit fortging. Eben beshalb mußte es nur forderlich sein, wenn der Reformator selbst nur schrittweise in seiner eigenen Erkenntnig vorruckte, und fo im Stande war. stets die ganze von ihm erkannte Wahrheit zu verkundigen, ohne daß ein berechnendes Zumeffen berfelben seine begeisterte Einwirfung auf bas Bolf ftorte. Denn nur Begeisterung vermogte Begeisterung zu wecken: ohne biefelbe aber konnte es Niemandem einfallen, dem furchtbaren Coloffe bes Papfithums Eine begeisterte weltverachtende Frommig= entgegenzutreten. feit vermogte allein bem Manne, ber folche Bewegung ent= gundete, Muth und Kraft ju feinem Unternehmen ju geben : aber klare Ginsicht und grundliche Erkenntniß mußten feine Begeisterung vor Schwarmeren schutzen, und feinem Werke innere Haltbarkeit und Dauer verleihen.

Martin Buther 2), geboren zu Gisleben den 10ten

<sup>2)</sup> Des sel. Zeugen Gottes D. M. Luthers merkwürdige Lebens : Umstände von F. S. Keil. 4 Th. Leipzig 1764. 4. Luthers Leben mit einer kurzen Mesormationsgeschichte Deutschlands u. der Literatur v. G. H. Ukert. 2 Th. Gotha 1817. 8. Martin Luthers Leben von Gustav Pfizer. Stuttgart 1836. 8.

Nov. 1483, in Folge besonderer Fügungen Monch in dem Alosster der Augustinereremiten in Ersurt geworden (1505), war schon früh durch ein tieseres religiöses Bedürsniß, welches sich durch den kirchlichen Mechanismus nicht befriedigen ließ, zu dem Augustinismus und zum Studium der Bibel geleitet 3).

<sup>3)</sup> Melanchthon in vita Lutheri ed. Heumann p.7: Occasio autem ingrediendi illud vitae genus, quod pietati et studiis doctrinae de Deo existimavit esse convenientius, haec fuit, ut ipse narrabat, et ut multi norunt: saepe eum cogitantem attentius de ira Dei, aut de mirandis poenarum exemplis, subito tanti terrores concutiebant, ut paene exanimaretur. doctrinam in scholis usitatam quotidie discebat, et Sententiarios legebat, et in disputationibus publicis labyrinthos aliis inextricabiles diserte multis admirantibus explicabat, tamen quia in eo vitae genere non famam ingenii, sed alimenta pietatis quaerebat, haec studia tanquam parerga tractabat, et facile arripiebat illas scholasticas methodos. Interea fontes doctrinae coelestis avide legebat ipse, scilicet scripta Prophetica et Apostolica, ut mentem suam de Dei voluntate erudiret, et firmis testimoniis aleret timorem et fidem. studium ut magis expeteret, illis suis doloribus et pavoribus Et senis cujusdam sermonibus in Augustiniano collegio Erfordiae saepe se confirmatum esse narrabat, cui cum consternationes suas exponeret, audivit eum de fide multa disserentem, seque deductum ajebat ad symbolum, in quo dicitur: credo remissionem peccatorum. Hunc articulum sic ille interpretatus erat, non solum in genere credendum esse, aliquibus remitti, ut et daemones credunt, Davidi aut Petro remitti, sed mandatum Dei esse, ut singuli homines nobis remitti peccata credamus. Et hanc interpretationem confirmatam dicebat Bernardi dicto, monstratumque locum in concione de Annuntiatione, ubi haec sunt verba: sed adde - ut credas et hoc, quod per ipsum peccata tibi donantur. Hoc est testimonium, quod perhibet Spiritus sanctus in corde tuo, dicens : dimissa sunt tibi peccata tua. Sic enim arbitratur Apostolus, gratis justificari hominem per fidem. Hac se voce non solum confirmatum esse Lutherus dicebat, sed commonesa-

Seit 1508 in das Augustinerkloster zu Wittenberg versetzt, wirkte er an der daselbst neu (1502) gegründeten Universität zuerst als Baccalaurens 4), seit 1512 als Doctor besonders

ctum esse de tota Pauli sententia, qui toties inculcat hoc dictum: fide justificamur. De quo cum multorum expositiones legisset, tunc et ex hujus sermonibus et e suae mentis consolatione animadvertisse interpretationum, quae tunc in manibus erant, vanitatem. Paulatim legenti et conferenti dicta et exempla in Prophetis et Apostolis recitata, et quotidiana invocatione excitanti fidem, plus lucis accessit. Tunc et Auqustini libros legere coepit, ubi et in Psalmorum enarratione, et in libro de spiritu et litera multas perspicuas sententias reperit, quae confirmabant hanc de fide doctrinam et consolationem, quae in ipsius pectore accensa 'erat. prorsus reliquit Sententiarios; Gabrielem (Biet) et Cameracensem (Petrus de Miliaco) paene ad verbum memoriter reci-Diu multumque legit scripta Occum. tare poterat. acumen anteferebat Thomae et Scoto. Diligenter et Gersonem Sed omnia Augustini monumenta et saepe legerat, et optime meminerat. Hoc acerrimum studium inchoavit Erfordiae, in cuius urbis collegio Augustiniano commoratus est annos quatuor.

4) Melanchthon fährt fort p. 11: Eo autem tempore quia reverendus vir Staupicius (30h. v. Staupie, Provincial der Augustiener u. Prof. in Bittenberg), qui exordia Academiae Wittebergensis adjuverat, studium theologicum in recenti Academia excitare cupiedat, cum ingenium et eruditionem Lutheri considerasset, traducit eum Wittebergam anno MDVIII, cum jam ageret annum vicesimum sextum. Hic inter quotidiana exercitia scholae et concionum magis etiam lucere ejus ingenium coepit. Cumque eum attente audierant viri sapientes, Doctor Martinus Mellerstadius et alii, saepe dixit Mellerstadius, tantam esse vim ingenii in hoc viro, ut plane praesagiret, mutaturum esse vulgare doctrinae genus, quod tunc in scholis unicum tradebatur. Hic primum Dialecticen et Physicen Atistotelis enarravit: interea tamen suum illud studium legendi scripta theologica non omittens. Luther schrieb

für bas Studium ber Bibel 5). Er gewann als Lehrer gro=

b. 17ten Merz 1509 an Joh. Braun in Eisenach, s. Luthers Briese gesammelt von de Wette Th. 1. S. 6.: Sum itaque nunc jubente vel permittente Deo Wittenbergae. Quod si statum meum nosse desideres, bene habeo Dei gratia, nisi quod violentum est studium maxime philosophiae, quam ego ab initio libentissime mutarim theologia, ea inquam theologia, quae nucleum nucis et medullam tritici et medullam ossium scrutatur. Indessen ging er damass schon zu theologischen Vorlessungen über. Er ist unter dem Mector Nicol. Viridimontanus ann. 1508 also inscribirt: Fr. Martinus Luder de Mansseld, admissus mox 1509 d. 9 Mart. Baccalaureus tanquam ad Biblia s. Sennerti Athen. Vitemberg. p. 57.

<sup>5)</sup> Luthers Doctoreib f. Liber Decanorum Facult. theol. Acad. Vitebergensis ed. C. E. Foerstemann. Lips. 1838. 8. p. 146. Buther's Gloffen auf bas vermennte Ranferl. Chiet. 1531. (Baldifche Musg. Th. 16. C. 2061): Ich aber, Doctor Martinus, bin bazu berufen und gezwungen, bag 'ich mußte Doctor werben ohne meinen Dank aus lauter Gehorfam : ba hab ich bas Doctor= amt muffen annehmen, und meiner allerliebften beiligen Schrift schwören und geloben, fie treulich und lauter zu predigen und leh= ren. Ueber foldem Lehren ift mir bas Pabstthum in Weg gefallen. und hat mire wollen wehren: darüber ift es auch ihm gangen wie vor Augen . und foll ihm noch immer ärger geben , und follen fich meiner nicht erwehren. Mathefius G. 17: Diefes orbentlichen und öffentlichen Berufs, fo ihm von einer bestätigten Universität, im Nahmen und auf Befehl der hohen faiferl. Majeftat, und bes Stuhle zu Rom, nach Rath und Beschluß feiner Praceptoren und fürgesetten geiftlichen Obrigfeit, und auf gnäbigfte Beforberung und Darlag feines Churfürsten und Landesherrn aufgetragen, und auf feinen theuren Ende, ben er Gott, ber heil. Schrift, und ber Universität zu Wittenberg gethan, -hat er sich oft in großen Nöthen und Rämpfen getröftet und aufgehalten, wenn ihm Teufel und Welt hat wollen angst und bange machen, wer es ihm befohlen, und wie ers verantworten wolle, daß er ein folch Wefen in der ganzen Chriftenheit anrichte? Da, fage ich, hat er fich feines ordentlichen Doctorats und öffentlichen Befehls und theuren Endes erinnert und

ßen Beyfall, und durch ihn und gleichgefinnte Mitarbeiter wendete sich das theologische Studium in Wittenberg von dem Aristoteles und den Scholastifern zu dem Augustinus und der heil. Schrift, und machte mit Verwerfung aller Werkheiligkeit die Lehre von dem alleinigen Heile der Menschen durch den Glauben an Christum zu seinem belebenden Mittelpuncte 6). Eine

getröstet, darauf er auch seine (zwar Gottes) Sachen im Namen Christi mit Ehren und vieler Leutsetigkeit unerschrocken fortbracht, und mit Gottes Hülfe redtich hinausgeführt hat.

<sup>6)</sup> In Wittenberg fprach fich von Unfang an Ubneigung gegen bie Scholaftif aus. Go erklarte Martinus Polichius v. Mellerftabt, ber schon ben ber Stiftung ber Univ. thatig gemesen mar, u. feit= bem bafelbit lehrte, bie fcholaftifchen Grubelegen fur unnus, empfahl bagegen bie Wichtigkeit ber Philologie fur bie Theologie, u. gerieth barüber 1505 in einen Streit mit Wimping in Leipzig, 1. Löfchers Reformationsacta I, 87. Melanchthon in vita Lutheri p. 12: Postea (nachbem er Doctor geworden war) enarrare Epistolam ad Romanos coepit, deinde Psalmos. Haec scripta sic illustravit, ut post longam et obscuram noctem nova doctrinae lux oriri videretur omnium piorum et prudentum Hic monstravit legis et Evangelii discrimen: hic refutavit errorem, qui tunc in scholis et concionibus regnabat, qui docet, mereri homines remissionem peccatorum propriis operibus, et homines coram Deo justos esse disciplina, ut Pharisaei docuerunt. Revocavit igitur Lutherus hominum mentes ad filium Dei, et, ut Baptista, monstravit agnum Dei, qui tulit peccata nostra, ostendit gratis propter filium Dei remitti peccata, et quidem oportere id beneficium fide accipi. Illustravit et caeteras partes doctrinae ecclesiasticae. Characteriftische Refte von Luthers Schriften aus biefer Beit : In zwen Briefen an Spalatin v. 1510 u. 1514 (be Wette. Th. 1. S. 7 u. 13) fpricht er fich febr entichieben fur Reuchlin gegen bie Colnifden Theologen aus. - Briefe an Joh. Lange, Mugufti= ner = Prior in Erfurt, v. 8. Febr. 1516 (be Bette, I. G. 15): Mitto has literas, mi Pater, ad eximium D. Jodocum Isenacensem, plenas - blasphemiarum et maledictionum contra

folche practisch biblische Richtung hatte schon oft still und ruhig in

Aristotelem, Porphyrium, Sententiarios, perdita scilicet studia nostri saeculi. - Nihil ita ardet animus, quam histrionem illum, qui tam vere graeca larva Ecclesiam lusit, multis revelare, ignominiamque ejus cunctis ostendere, si otium esset. Habeo in manibus commentariolos in primum Physicorum, quibus fabulam Aristaei denue agere statui, in meum istum Protea, illusorem vaferrimum ingeniorum, ita ut nisi caro fuisset Aristoteles, vere diabolum eum fuisse non puderet asserere. Pars crucis meae vel maxima est, quod videre cogor, fratrum optima ingenia bonis studiis nata in istis coenis vitam agere et operam perdere: nec cessant Universitates bonos libros cremare et damnare, rursum malos dictare, imo somniare. Un Georg Spentein, Augustiner in Memmin= acn. v. 7. Upr. 1516. (Ebend. S. 17): Fervet nostra aetate tentatio praesumtionis in multis, et ils praecipue, qui justi er boni esse omnibus viribus student: ignorantes institiam Dei, quae in Christo est nobis effusissime et gratis donata. quaerunt in se ipsis tam diu operari bene, donec habeant fiduciam standi coram Deo, veluti virtutibus et meritis ornati, quod est impossibile fieri. Fuisti tu apud nos in hac opinione, imo errore, fui et ego: sed et nunc quoque pugno contra ipsum errorem, sed nondum expugnavi. dulcis frater, disce Christum et hunc crucifixum, disce ei cantare et de te ipso desperans dicere ei: "tu, Domine Je-»su, es justitia mea, ego autem sum peccatum tuum; tu as-»sumsisti meum, et dedisti mihi tunm: assumsisti quod non veras, et dedisti mihi quod non eram.« Cave ne aliquando ad tantam puritatem aspires, ut peccator tibi videri nolis, imo esse. Christus enim non nisi in peccatoribus habitat. -Non nisi in illo, per fiducialem desperationem tui et operum tuorum, pacem invenies. Bgl. ben Germon wiber bie Mennung und Einbilbung ber Beiligkeit und bes Berbienftes guter Berke. und ben andern von den großen Gunden und ben Sauptlaftern , bie fich ben jener Einbildung außern, gehalten am 10ten und 11ten Sonnt. nach Trinit. 1516. in Walche Ausg. Th. 10. S. 1546 ff. Unter ben Thefen de viribus et voluntate hominis sine gratia

der Kirche bestanden, und hatte, so lange sie in ihrem innern Bei-

contra doctrinam Sophistarum, welche Bartholom, Bernhardi unter Luthers Prafibium 1516 vertheibigte (am beften in Lofchers Reformationsacta. Th. 1. G. 325 ff.) finden fich u. a. folgende: Homo. Dei gratia exclusa, praecepta ejus servare nequaquam potest, neque se vel de congruo, vel de condigno ad gratiam Dei praeparare, sed necessario sub peccato manet. -Voluntas hominis sine gratia non est libera, sed serva, licet non invita. - Homo, quando facit, quod in se est, peccat, cum nec velle, aut cogitare ex se ipso possit. -Cum justitia fidelium sit in Deo abscondita, peccatum vero eorum manifestum in se ipsis, verum est nonnisi justos damnari, atque meretrices et peccatores salvari (naml. wie es in ber folgenden Erläuterung heißt, justos h. e. sibi nihil imputantes peccati, justos in malis suis damnari; meretrices, vel sibi reputantes peccata, in oculis suis meretrices et peccatores, Deo tamen confitentes suam impietatem, atque pro hac remittenda tempore oportuno orantes, in eundem, non se ipsos, sperantes, salvari). - Cum credenti omnia sunt possibilia auctore Christo, superstitiosum est, humano arbitrio aliis sanctis alia deputari auxilia. Ueber biefe Thefen schreibt Luther an Joh. Lange 1516 (be Wette I, 33), und erzählt u. a. Ego sane gravius offendi omnes, quod negavi librum de vera et falsa poenitentia esse b. Augustini (vgl. oben Bb. 2. Ubth. 2. §. 81. not. d). Est enim insulsissimus et ineptissimus, et nihil ab Augustini eruditione et sensu remotius. Quod enim Gratianus et Magister sententiarum plurima ex illo ceperint, et conscientiarum non medicinam, sed carnificinam conflaverint, sciebam. At illos implacabiliter offendit, praecipue Doctorem Carlstadium, quod haec sciens negare audeam. Noch offener tritt er ben Scholaftifern in ben Thefen zur Bertheibigung bes Augustinismus (vom 4ten Sept. 1517, f. Cyprian in Tengels Bericht vom Unf. und erften Fortgange ber Reform. S. 278) entgegen, f. Tom. Jen. lat. I, p. 9. Löschers Reformationsacta. I. S. 539. u. a. I. Dicere, quod Augustinus contra haereticos excessive loquatur, dicere, Augustinum fere ubique mentitum esse. Contra diligthume nicht unmittelbar angetastet wurde, an einer

ctum commune (val. oben Bb. 1. §. 85. not. w). IV. Veritas itaque est, quod homo arbor mala factus, non potest nisi malum velle et facere. V. Falsitas est, quod appetitus liber potest in utrumque oppositorum: imo nec liber sed captivus est. Contra communem, VI. Falsitas est, quod voluntas possit se conformare dictamini recto naturaliter. Scotum et Gabrielem (Biet.). XXIX, Optima et infallibilis ad gratiam praeparatio et unica dispositio est aeterna Dei electio et praedestinatio. XXX. Ex parte autem hominis nihil nisi indispositio, imo rebellio gratiae gratiam praecedit. XLI. Tota fere Aristotelis ethica pessima gratiae inimica. Contra Scholasticos. XLIII. Error est dicere: sine Aristotele non fit theologus. Contra dictum commune. XLIV. Imo theologus non fit, nisi id fiat sine Aristotele. LI. Dubium est vehemens, an sententia Aristotelis sit apud Latinos. LXXVII. Omne opus legis sine gratia Dei foris apparet bonum, sed intus est peccatum. Contra Scholasticos. Schluffe: In his nihil dicere volumus, nec dixisse nos credimus. quod sit non catholicae Ecclesiae, et catholicis doctoribus consentaneum. Go fonnte Luther mit Grasmus nicht gang gufrieden fenn. Er fchreibt an Spalatin b. 19ten Dct. 1516 (be Wette I, 39): Quae me in Erasmo, homine eruditissimo, movent, haec sunt, quod in Apostolo interpretando justitiam operum, seu legis, seu propriam (ita enim appellat Apostolus) intelligit ceremoniales illas et figurales observantias; deinde de peccato originali (quod utique admittit) non plane velit Apostolum loqui cap. V. ad Romanos. - Ego sane in hoc dissentire ab Erasmo non dubito, quod Augustino in scripturis interpretandis tantum posthabeo Hieronymum, quantum ipse Augustinum in omnibus Hieronymo posthabet: Non quod professionis meae studio ad b. Augustinum probandum trahar, qui apud me, antequam in libros ejus incidissem, ne tantillum quidem favoris habuit: sed quod video b. Hieronymum velut dedita opera ad historicos sensus ince-Un Joh. Lange b. Iten Marg 1517 (be Wette I, 52): Erasmum nostrum lego, et indies decrescit mihi animus erga

idealen Kirche ftatt ber wirklichen haltend, die Mangel ber

eum; placet quidem, quod tam religiosos quam sacerdotes non minus constanter quam erudite arguit et damnat inveteratae hujus et veternosae inscitiae: sed timeo, ne Christum et gratiam Dei non satis promoveat, in qua multo est quam Stapulensis ignorantior: humana praevalent in eo plus quam divina. - Video, quod non ideo quispiam sit Christianus vere sapiens, quia Graecus sit et Hebraeus, quando et b. Hieronymus quinque linguis monoglosson Augustinum non adaequavit, licet Erasmo aliter sit longe visum. Sed aliud est judicium ejus, qui arbitrio hominis nonnihil tribuit, aliud ejus, qui praeter gratiam nihil novit. Dagegen wendete er fich ben Mustikern zu. Er gab 1516 die deutsche Theologie her= aus, und fagt in ber Borrebe (Lofders Reformationsacta I. 300): "Dies ebele Buchlein als arm und ungeschmuckt es ift in Worten und menschlicher Weisheit, also und vielmehr reicher und überköft= lich ift es in Runft und göttlicher Weisheit. Und bag ich noch mei= nen alten Narren ruhme, ift mir nebft ber Biblien und St. Uuaustin nicht fürkommen ein Buch, baraus ich mehr erlernet hab und will, mas Gott, Chriftus, Menfch und alle Ding fenn, und befinde nun allererft, daß mahr fen, daß etliche Sochgelehrten von uns Wittenbergischen Theologen Schimpflich reben, als wollten wir neue Ding fürnehmen, gleich als wären nicht vorhin und anderswo auch Leute gewesen. Ja frentich fenn sie gewesen, aber Gottes Born, durch unfere Sunde verwirkt, hat und nicht laffen wurdig biefelben zu feben ober horen. Denn am Sage ift, bag in ben Universitäten eine lange Zeit solches nicht gehandelt, bahin bracht ift, daß bas beil. Wort Gottes nicht allein unter ber Bank gelegen, sondern von Staub und Motten nahend verweset." hielt die Schrift fur einen Auszug aus Tauler, und fendete fie ba= her an Spalatin ben 11ten Dec. 1516 mit ben Worten (be Wette I, 46): Si te delectat puram, solidam, antiquae simillimam theologiam legere, in germanica lingua effusam: sermones Johannis Tauleri, praedicatoriae professionis, tibi comparare potes, cujus totius velut epitomen ecce hic tibi mitto. que enim ego vel in latina, vel in nostra lingua theologiam vidi salubriorem vel cum Evangelio consonantiorem.

letteren übersehen, ober mit der menschlichen Unvollkommen= heit entschuldigt?). So hielt auch Luther an der Kirche fest,

ihm ftimmte fein College Carlftabt gang überein. Huch biefer fchlug ben 18ten Upr. 1517 gur Bertheibigung bes Auguftinismus 152 Thefen an (f. fein Schreiben an Spalatin in Löschers Refor= mationeacten I, 846), über welche Luther an Chrift. Scheurl, Rechtsgelehrten in Nürnberg, d. 6ten Man 1517 schreibt (be Bette I, 55): Sunt, nisi fallor, haec jam non Ciceronis panadoxa, sed Carolstadii nostri, imo sancti Augustini, Ciceronianis tanta mirabiliora et digniora, quanto Augustinus, imo Christus, Cicerone dignior est. Arguent autem ista paradoxa omnium eorum vel negligentiam, vel ignorantiam, quibuscunque fuerint visa magis paradoxa quam orthodoxa: ne dicam de iis, qui ea potius cacodoxa impudenti temeritate judicabunt, quoniam nec Augustinum, nec Paulum legunt, aut ita legunt, ut non intelligant, seque et alios secum negligant. - Benedictus Deus, qui rursum jubet de tenebris splendescere lumen! - So kounte Luther d. 18ten Mai 1517 an Johann gange ichreiben (be Wette I, 57): Theologia nostra et s. Augustinus prospere procedunt et regnant in nostra Universitate Deo operante: Aristoteles descendit paulatim, inclinatus ad ruinam prope futuram sempiternam: mire fastidiuntur lectiones sententiariae, nec est, ut quis sibi auditores sperare possit, nisi theologiam hanc, id est bibliam, aut s. Augustinum, aliumve ecclesiasticae auctoritatis doctorem velit profiteri.

7) Merkwürdig ist in bieser Beziehung Luthers Reise nach Rom, welche er 1510 in Angelegenheiten seines Orbens (s. Bzovius aun. 1517 no 7) machte. Es trat ihm hier unter ben Geistlichen ber unverhüllteste Unglaube entgegen, wie er selbst in b. Schrift v. b. Winkelmesse (Walch XIX, 1509) und Mathesius S. 15 merkwürzbige Proben davon erzählen. Dennoch wurde sein Vertrauen auf die Kirche dadurch nicht erschüttert, s. suschrift ber Auslegung des 117 Psalms (Walch V, 1646): "ich war zu Nom auch so ein todter heiliger, lief durch alle Kirchen und Klüste, glaubte alles, was daselbst erlogen und erstunken ist. Ich habe auch wohl eine Messe oder zehn zu Rom gehalten, und war bazumahl sehr leib,

ohne die innere Verschiedenheit seines Standpunctes von dem firchlichen zu ahnden 8): zugleich aber gewann sein inneres religiöses Leben und Glauben jene Felsenseftigkeit, welche, alles Yeußere für nichts achtend, im Stande war, jeder Gefahr und jedem Angriffe um der erkannten Heilswahrheit willen zu wis berstehen.

Da begann ber Dominicaner Johann Tegel 9), als Subcommissarius bes Chursursten Albrecht von Mainz, ben von bem Papste zur Forderung bes Baues ber Peterskirche

- 8) Lutheri praef. ad T. 1. opp. gessyr. 1545 (aud) vor T. I. Jenlat.): Sciat (lector), me suisse aliquando Monachum et Papistam insanissimum, cum istam causam (bie Resormation) aggressus sum, ita ebrium, imo submersum in dogmatibus Papae, ut paratissimus suerim, omnes, si potuissem, occidere, aut occidentibus cooperari et consentire, qui Papae vel una syllaba obedientiam detrectarent. Non eram ita glacies et frigus ipsum in desendendo Papatu, sicut suit Eccius et sui similes, qui mihi verius propter suum ventrem Papam desendere videbantur, quam quod serio rem agetent. Ego serio rem agebam, ut qui diem extremum horribiliter timui et tamen salvus sieri ex intimis medullis cupiebam.
- 9) ueber ihn s. Bb. 2. Abth. 4. §. 147. not. z. God. Hechtii vita Jo. Tezelii, quaestoris sacri. Vitembergae 1717. 8. Jac. Bogel bas Leben des päpstl. Gnadenpredigers oder Ablaßkrämers Joh. Tegels. Leipzig 1717. 2te Aufl. 1727. 8. J. E. Kappens Schauplaß des tegelischen Ablaßkrams und des darwider streitenden sel. D. M. Lutheri. 2te Aufl. Leipz. 1720. 8. Dess. Sammlung einiger

baß mein Vater und Mutter noch lebten. Denn ich hätte sie gern aus bem Fegeseuer erlöset mit meinen Messen und andern trestichen Werken und Gebeten." Später wurden ihm freisich diese Ersabzrungen sehr wichtig, und er sagte oft an seinem Tische: "er wollte nicht tausend Gülben darfür nehmen, denn daß er hätte Rom geseben", s. Mathesius a. a. D. Ugl. die Narratio de profectione M. Lutheri in urbem Romam in M. Dresseri historia Lutheri Lips. 1598. 8.

ausgeschriebenen Ablag 10), ber in ben sachsischen Landen nicht

zum papstl. Ablaß überhaupt, sonderlich aber zu der im Anfange der Reform, hievon geführten Streitigkeit gehörigen Schriften. Leipz. 1721. 8. Lösch ers Reformationsacta. I, 367 ff. Walche Ausg. von Luthers Werken. XV, 313 ff.

10) Die in 4. abgebruckte instructio summaria des Churf. Albrecht für bie zur Bertreibung biefes Ablaffes angeftellten Subcommiffarien ift wieder abgedruckt in Rappens Samml. einiger gum papftl. Ablaß gehörigen Schriften. S. 93. u. in Gerdesii introd. in hist. evang. renovati. T. 1. Monim. p. 83. hier werben zuerft quatuor principales gratiae per bullam apostolicam concessae an= acaeben, namtich plenaria remissio omnium peccatorum; confessionale plenum maximis et relevantissimis et prius inauditis facultatibus; participatio omnium bonorum operum Ecclesiae universalis; pro animabus in purgatorio existentibus plenaria omnium peccatorum remissio. Dann folgen noch fieben facultates, die aber besonders gekauft werben muffen: votorum omnium commutatio; dispensatio et compositio cum simoniacis et irregularibus; facultas componendi super male ablatis incertis, vel etiam certis in aliquibus casibus; dispensandi cum eis, qui ante aetatem legitimam sine dispensatione ad ordines sacros sunt promoti; dispensandi cum his qui in gradu prohibito consanguinitatis et affinitatis contraxerunt; componendi cum injuste occupantibus bona Ecclesiarum vel Monasteriorum; apprehendendi et de jure assequendi ad usum fabricae Basilicae Principis Apostolorum in urbe omnia bona, res et pecunias, quae hactenus relicta sunt et durante octennio relinguentur pro male ablatorum restitutione iu quacunque ultima voluntate quibuscunque incertis, Ecclesiis aut piis locis et personis. - Similiter applicat Papa dictae fabricae omnia bona, quae per aliquos injuste detinentur. Sed illi, quibus illa bona restituenda essent aliqua ratione, non possunt illa repetere. Auch Tegel gab eine Instructio summaria fur bie Pfarrer, wie fie fur biefen Ublag wirken follten , Fragmente bavon f. in Lofders Reformationsacten. 1, 414. Benfpiele feiner Predigtweife find bie angehängten Sermonen, bie er ben Pfarrern als Mufter bengab , g. B. p. 418: Capiatis litezugelassen war, an den Gränzen zu predigen, und bot densfelben mit unerhörten Uebertreibungen und unglaublicher Unsverschämtheit auch unweit Wittenberg in Züterbock und Zerbst auß 11). Luther ersuhr die verderblichen Folgen davon bald im

ras salvi conductus a vicario Domini nostri Jesu Christi, quibus mediantibus poteritis animam a manibus inimicorum liberare, et ad felicia regna, mediante contritione confessioneque, tutam et securam sine aliqua poena purgatorii perducere. Sciant, quod in his literis impressa et sculpta sunt omnia ministeria Christi passionis ibi extenti. tant, quod pro quolibet peccato mortali oportet per septem annos post confessionem et contritionem poenitere, vel in hac vita vel purgatorio: quot peccata mortalia committuntur in die, quot in hebdomada, quot in mense, quot in anno, quot toto tempore vitae? Fere infinita sunt, et infinitam poenam habent subire in ardentibus poenis purgatorii. Et cum his literis confessionalibus poteritis semel in vita, in omnibus casibus, quatuor exceptis sedi apostolicae reservatis, habere plenariam omnium poenarum usque tunc debitarum; deinde toto tempore vitae poteritis, quandocunque vultis confiteri, in casibus Papae non reservatis, ctiam habere similem remissionem, et postea in articulo mortis plenariam omnium poenarum et peccatorum indulgentiam, et habere participationem omnium bonorum spiritualium, quae fiunt in militante Ecclesia et in membris ejus. Nonne cognoscitis, quod si contingat aliquem ire Romam, vel ad alias periculosas partes, mittant pecunias suas in banco, et ille pro quolibet centum dat quinque aut sex aut decem, ut Romae vel alibi cum literis dicti banci securas rehabeat: et vos non vultis of pro quarta parte floreni recipere has literas, quarum virtute non pecunias, sed animam divinam et immortalem tutam et securam ducere potestis ad patriam Paradisi?

11) Euther ergählt davon in ber not. 8 angeführten Pracfatio, ausführlicher in f. Schrift wiber hans Wurft 1541 (Walche Ausg. XVII, 1703): "Es geschah im Jahre, ba man 17 schrieb, baß ein Predigermonch, mit Namen Johann Tehel, ein großer Cla-

mant, welchen zuvor Bergog Friedrich hatte zu Infpruck vom Sacke benn Maximilian hatte ihn zu ersaufen geurtheilt in ber Inn (kannft wohl benten, um feiner großen Tugend willen). 5. Friedrich ließ ihn beg erinnern, ba er und Wittenberger alfo anfing zu laftern : er bekannte es auch fren. Derfelbige Tegel fuh= rete nun das Ablag umber, und verkaufte Enade ums Geld, fo theuer oder wohlfeil er aus allen Kräften vermochte. Bu ber Beit war ich Prediger allhier im Klofter und ein jungen Doctor, neulich aus ber Effe kommen, hitzig und luftig in ber heil. Schrift. nun viel Volks von Wittenberg lief dem Ablaß nach gen Jüterbock und Berbst zc. , und ich (so mahr mich mein herr Chriftus erlöset hat) nicht wußte, was das Ablag ware, wie es benn tein Mensch nicht wußte: fing ich fauberlich an zu predigen, man konnte wol beffere thun, bas gewiffer mare weber Ablag lofen. Solde Predigt hatte ich auch zuvor gethan hie auf bem Schloffe wiber bas Ablaß, und ben Bergog Friedrich damit schlechte Unade verdienet: benn er fein Stift auch fehr lieb hatte" (welches nämlich einen großen Ab= lag befag). "Nun, daß ich zur rechten Ursachen des lutherischen Lernens komme, ließ ich alles also gehen, wie es ging. kommt vor mich, wie ber Tegel hatte gepredigt greuliche schreckliche Artikel, der ich dießmal etliche will nennen, nämlich: Er hatte foldhe Gnade und Gewalt vom Papft, wenn einer gleich bie beil. Jungfrau Maria, Gottes Mutter, hatte geschwächt ober geschwän= gert, fo konnte ers vergeben, wo berfelbe in den Raften legte, mas fich gebührt (f. Lutheri thes. 75). Item, das rothe Ablaß= freuz mit bes Papsts Wappen, in ben Kirchen aufgericht, ware eben so kräftig, als. das Kreuz Chrifti (thes. 79). Item, wenn St. Pe= ter jest hie ware, hatte er nicht größere Enade noch Gewalt me= ber er hatte (thes. 77). Stem, er wollt im himmel mit St. Pe= ter nicht beuten: benn er hatte mit Ablag mehr Scelen erlofet, weber St. Peter mit feinem Predigen. Item, wenn einer Gelb in ben Raften legt fur eine Seele im Fegfeuer, fobalb ber Pfennig auf ben Boben fiel und flunge, fo fuhre die Seele heraus gen Sim= met' (thes. 27). Stem, die Ablaggnade mace eben die Gnade, ba= burch ber Mensch mit Gott versöhnt wird (thes. 33). ware nicht Noth, Reu noch Leid ober Bufe fur die Gunde zu ha= ben, wenn einer bas Ablaß ober die Ablagbriefe kaufete (ift nach

Beichtstuhle, predigte zuerst dagegen 12), schlug dann den 31ten Oct. 1517 an die Thur der Schloßfirche 95 gegen jenes Treisben gerichtete Theses 13) an, und sendete dieselben mit einer

thes. 35 einzuschränken): und verkaufte auch künftige Sünde. Und bes Dinges trieb er greutich viel, und war alles ums Gelb zu thun." Die thes. 33 u. 35 verworfenen Säge führt Luther in s. Briefe an ben Churf. v. Mainz v. 31ten Oct. 1517 als wörtlich in Tegels gebruckter Instruction besindlich an (s. be Wette. I, 69).

<sup>12)</sup> Frühere Sermones Luthers darüber ex Ms. s. ben Lösch ex. I, 729.

<sup>13)</sup> Disputatio D. Mart. Lutheri theologi pro declaratione virtutis indulgentiarum nach bem Driginal in v. d. Hardt hist. liter. Reform. P. IV. p. 16. Lofders Reformationsacten. I, 438. bie merkwürdigften Thefen: 1. Dominus et magister noster Jesus Christus dicendo: poenitentiam agite etc. omnem vitam fidelium poenitentiam esse voluit. 5. Papa non vult nec potest ullas poenas remittere praeter eas, quas arbitilo vel suo vel canonum imposuit. 6. Papa non potest remittere ullam culpam, nisi declarando et approbando remissam a Deo (wie Petrus Lomb. Bb. 2. 206th. 2. §. 81. not. b): aut certe remittendo casus reservatos sibi, quibus contemtis culpa prorsus remaneret. 8. Canones poenitentiales solum viventibus sunt impositi, nihilque morituris secundum eosdem debet imponi (wie Card. Hostiensis Bb. 2. Abth. 2. §. 82. not. r. u. Jo. Gerson. 26th. 4. §. 147. not. o). 11. Zizania illa de mutanda poena canonica in poenam purgatorii videntur certe dormientibus Episcopis seminata. 21. Errant itaque indulgentiarum commissarii, qui dicunt, per Papae indulgentias hominem ab omni poena solvi et salvari. 27. Hominem praedicant, qui statim, ut jactus numus in cistam tinnierit, evolare dicunt 32. Damnabuntur in aeternum cum suis magistris, qui per literas veniarum securos sese credunt de sua salute. 33. Cavendi sunt nimis, qui dicunt, venias illas Papae donum esse illud Dei inaestimabile, quo reconciliatur homo 35. Non christiana praedicant, qui docent, quod redemturis animos vel confessionalia non sit necessaria con-

tritio. 36. Quilibet Christianus vere compunctus habet remissionem plenariam a poena et culpa, etiam sine literis veniarum sibi debitam. 38. Remissio tamen et participatio Papae nullo modo est contemnenda, quia, ut dixi, est declaratio remissionis divinae. 39. Difficillimum est etiam doctissimis theologis, simul extollere veniarum largitatem et contritionis veritatem coram populo, 43. Docendi sunt Christiani, quod dans pauperi, aut mutuans egenti melius facit, si venias redimeret. 49. Docendi sunt Christiani, quod veniae Papae sunt utiles, si non in eas confidant; sed nocentissimae, si timorem Dei per eas amittant. 50. Docendi sunt Christiani, quod, si Papa nosset exactiones venialium Praedicatorum, mallet basilicam s. Petri in cineres ire, quam aedificari cute et ossibus ovium suarum. 56. Thesauri Ecclesiae, unde Papa dat indulgentias, neque satis nominati sunt, neque cogniti apud populum Christi (wie Durandus a S. Porciano in Sent. lib. IV. Dist. 20. Qu. 3.) 57, Temporales certenon esse patet, quod non tam facile eos profundunt, sed tantummodo colligunt multi concionatorum. 58. Nec sunt merita Christi et sanctorum, quia haec semper sine Papa operantur gratiam hominis interioris, et crucem, mortem, infernumque exterioris. 62. Verus thesaurus Ecclesiae est sacrosanctum Evangelium gloriae et gratiae Dei. 69. Tenentur Episcopi et Curati veniarum apostolicarum commissarios cum omni reverentia admittere. 70. Sed magis tenentur omnibus oculis intendere, omnibus auribus advertere, ne pro commissione Papae sua illi somnia praedicent. 71. Contra veniarum apostolicarum veritatem qui loquitur, sit ille anathema et maledictus. 72. Qui vero contra libidinem ac licentiam verborum concionatoris veniarum curam agit, sit ille benedictus. 75. Opinari, venias papales tantas esse, ut solvere possint hominem, etiamsi quis per impossibile Dei genitricem violasset, est insanire. 76. Dicimus contra, quod veniae papales nec minimum venialium peccatorum tollere possint, quoad culpam. 77. Quod dicitur, nec si s. Petrus modo Papa esset; majores gratias donare posset, est blasphemla in s. Petrum et Papam. 79. Dicere, crucem armis papalibus insigniter

erectam cruci Christi aequivalere, blasphemia est. 80. Rationem reddent Episcopi, Curati et theologi, qui tales sermones in populum spargi sinunt. 81. Facit haec licentiosa veniarum praedicatio, ut nec reverentiam Papae facile sit. ctiam doctis viris, redimere a calumniis aut certe argutis quaestionibus laicorum. 82. Scilicet, cur Papa non evacuat purgatorium propter sanctissimam caritatem, et summam animarum necessitatem, ut causam omnium justissimam, si infinitas animas redimit propter pecuniam funestissimam ad structuram basilicae, ut causam levissimam? (wie Abaelard. 35. 2. Ubth. 2. §. 82. not. a. val. Summa Astesana. Ubth. 3. §. 118. not. m) 83. Item, cur permanent exequiae et anniversaria defunctorum, et non reddit aut recipi permittit beneficia pro illis instituta, cum jam sit injuria pro redemptis orare? 90. Haec scrupulosissima laicorum argumenta sola potestate compescere, nec reddita ratione diluere, est Ecclesiam et Papam hostibus ridendos exponere, et intelices Christianos facere. 94. Exhortandi sunt Christiani, ut caput suum Christum per poenas, mortes, infernosque sequi studeant: 95. Ac sic magis per multas tribulationes intrare coelum, quam per securitatem pacis, confidant. Wahrscheinlich unmittelbar barauf gab er f. Germon von Ablag und Inabe heraus (f. Lutheri praef. ad T. I. opp. edidi disputationis schedulam simul et germanicam concionem de indulgentiis: auch Tebel erwähnt beffelben ichon am Ende feiner zwenten, noch 1517 gedruckten, Disputation, f. Lofders Reformationsacten. 1, 522, fo daß er alfo nicht, wie oft geglaubt, ine Sahr 1518 achören fann), in welchem sich noch weitere Kortschritte erkennen. laffen (b. Bofcher I, 469). Er erflart hier, bag bie gewöhn= lidje Theilung ber Bufe in Reue, Beidite und Genugthuung "schwerlich ober auch gar nichts gegründet erfunden wird in ber beil. Schrift, noch in ben alten beil. chriftl. Lehrern"; - "bag man aus feiner Schrift bewähren fann, bag göttliche Gerechtiafeit etwas Pein ober Genugthuung begehre ober fordere von bem Gunder, benn allein feine bergliche und mahre Reue und Bekehrung, mit Borhinförder das Rreuz Chrifti zu tragen, und die obgenannten Werke (auch von niemand aufgesett) ju üben. — Db die driffliche

Bitte um Abstellung bes Unsugs an die benachbarten Bischose 14). Mit der weltlichen Seite der Kirche wenig bekannt, glaubte er den Betrug nur ausdecken und bekämpsen zu dürsen, um dessen Abstellung zu bewirken 15). Obgleich er indeß in seinen Thesen nur die neuerdings allgemein gewordene thomistische Lehre vom Ablasse bekämpste, und über manche andere

- 14) Luther wiber Hans Wurst a. a. D. "Da schrieb ich einen Brief mit ben Propositionibus an den Bischof von Magdeburg, vermahnete und bat, er wollte dem Tehel Einhalt thun, und solch ungeschieckt Ding zu predigen wehren, es mögte eine Unlust baraus entstehen: solches gebührte ihm als einem Erzbischose. Densselben Brief kann ich noch auslegen, aber mir ward keine Untwort. Desgleichen schrieb ich auch dem Bischof zu Brandenburg, als Dredinario, an dem ich sehr einen gnädigen Bischof hatte. Darauf er mir antwortete, ich griffe der Kirchen Gewalt an, und würde mir selbst Mühe machen: er riethe mir, ich ließe davon. Ich kann wold benken, daß sie alle beyde gedacht haben, der Papst würde mir, solchem elenden Bettler, viel zu mächtig seyn." Das Schreiben an Albrecht Erzb. v. Mainz u. Magdeburg v. 31ten Oct. 1517 s. bey de Wette. I, 67.
- 15) Lutheri praef. ad T. I. Opp. in iis certus mihi videbar, me habiturum patronum Papam, cujus fiducia tum fortiter nitebar, qui in suis decretis clarissime damnat quaestorum (ita vocat indulgentiarios praedicatores) immodestiam. Bgl. oben Bb. 2. Abth. 2. §. S2. not. o.

Kirche noch heut beschtiesse und auserkläret, das der Ablas mehr denn die Werke der Genugthuung hinnehme; so wäre es dennoch tausendmal besser, das kein Christenmensch den Ablas lösete oder begehrte, sondern das sie lieber die Werke thäten, und die Pein litten. — Ablas wird zugelassen um der unvollkommenen und fausten Christen willen, die sich nicht wollen kecklich üben in guten Werken, oder unleidlich sind. Denn Ablas sodert niemand zum besser, sondern dulbet oder zulässet ihre Unvollkommenheit. Darzum soll man nicht wider das Ablas reden; man soll aber auch niesmand dazu reden."

Scholastiker nicht hinausging; so machten boch diesetben als= bald hochst bedeutendes Aufsehen 16), und regten insbesondere die Dominicaner gegen sich auf, deren Ordensgeist durch kurz vorherzegangene Demuthigungen besonders empsindlich gewor= ben war 17), und welche sich jest in dem h. Thomas und in

<sup>16)</sup> Luther wider Hans Wurst: Also gingen meine Propositiones aus wider des Tehels Artikel. — Dieselbigen liesen schier in vierzehn Tagen durch ganz Deutschland: denn alle Welt klagte über das Ablaß, sonderlich über Tehels Artikel. Und weil alle Bischöse und Doctores still schwiegen, und niemand der Kahen die Schellen andinden wollte (denn die Rehermeister Predigerordens hatten alle Welt mit dem Fener in die Furcht gejagt, und Tehel selbst auch etliche Priester, so wider seine freche Predigt gemuckt hatten, einzgetrieben): da ward der Luther ein Doctor gerühmet, daß doch einzmal einer kommen ware, der drein griffe. Der Ruhm war mir nicht lieb, denn (wie gesagt) ich wußte selbst nicht, was das Absah wäre, und das Lied wollte meiner Stimme zu hoch werden».

<sup>17)</sup> Namentlich burch bas Schicksal bes Savonarola (Bb. 2. 20th. 4. §. 153. not. e), die Berner Geschichte (Cbend. §. 145. not. u), u. burch den noch fortbauernden Strett mit Reuchlin. (§. 154. not. z ff.) -Ben ber fteten Gifersucht ber Bettelorden gegen einander lag bem Hebelwollenden oder Fernstehenden bie Vermuthung febr nabe, baß Orbenseifersucht bie Quelle ber Lutherischen Thesen sen. Go fagt bieron. Emfer in ber Schrift A venatione Aegocerotis assertio. Rov. 1519. 4. in Lofders Reformationsacten. III, 707: Quid si ipse quoque vates fiam, incipiamque divinare, puerum hunc (bie Thesen) - alium habuisse patrem: quod nihil scilicet quaesti ex indulgentiis tibi aut tuis etiam accesserit, quod Tecellio ac suis potius, quam tuae farinae hominibus negotium datum sit! Haec enim non vane imaginor, sed suspicionis istius tu mihi ansam praestitisti, qui mihi ubi in Cancellaria Principis Ecchium', Carolostadium ac te, semotis arbitris, obsecrassem, ut propter honorem Dei abstineretis a conviciis et parvulorum offensione, respondisti satis theologice, causam hanc neque propter Deum esse coeptam, neque propter Deum finiri oportere. Offenbar bezieht sich biese

Tehel zugleich verlett fühlten. Tehel fiel alsbald in Gegen= thesen, durch beren Bertheidigung er sich in Frankfurt a. d.

oft von Catholiken gemigbrauchte Meugerung Luthers auf bie Leip= ziger Disputation, wie ja Luther biefelbe immer als burch Ges Muhmiucht berbengeführt barftellt. - Orbenseifersucht vermuthet auch Alphonsus Valdesius in f. Briefe an Petrus Martnr dd. Bruffel b. 31ten Mug. 1520 (Petri Martyris epistolae. Amstelod. 1670. p. 350): prosiliit monachus Augustinensis, cui nomen Martinus Lutherus Saxo, et hujus tragoediae auctor, et Dominicani fortassis invidia motus, nonnullos articulos typis Die Vermuthung wurde von Luthers Fein= excusos emisit caet. ben bald als Gewisheit wiederholt, f. Joh. Rabri driftl. Unter= richtung über etliche Puncten ber Bifitation. Dresben 1528. 4. Rap. 2. ber Luthern anredend fagt, er habe feine Thefen ausgeben laffen. "ale bu nit zu Commiffari in ber Indulgeng angenohmen Cochtaus endlich fest 1549 baraus folgende Ergablung aufammen (vita Lutheri ann. 1517): Churf. Albrecht hatte erft bie Augustiner als Ablagprediger gebrauchen wollen, nisi Jo. Tetzelius frater Ordinis Praedicatorum magis idoneus quibusdam visus fuisset. - Id vero quam aegerrime tulerunt fratres Augustiniani, in primis Joannes Staupitius, - et Martinus Lutherus, - velut praecipui duo gregis sui arietes. -Principi (Friedrich b. Beifen) familiarius insinuavit se Staupitius, instillans ejus pectori frequentes indulgentiarum abusus, et quaestorum atque commissariorum scandala, quod illi per avaritiam veniarum et gratiarum praetextu expilarent Germaniam, et quaererent quae sua sunt, non quae Jesu Christi. Lutherus vero ardentioris naturae, magisque injuriarum impatiens, arrepto calamo - scripsit caet. Dies iff bann von vielen cathol. Schriftstellern nachergahlt morben. aen bezeugt Pallavicini hist. Conc. Trid. lib. 1. c. 3, bag nicht ben Augustinern, fondern ben Minoriten zuerft bie Bertreibung bie= fes Ablaffes anvertrauet war, und bamit übereinstimmend ergablt Kriebr. Myconius in f. Reformationsgeschichte S. 16 ff. , ber Papft habe zuerft ben Erzb. v. Mannz und ben Guardian des Bar= füßerkloftere in Maing ju Dbercommiffarien bes Ublaffes ernannt. "Aber ber Garbian und Barfugerorben hatten nicht Luft zur Ga=

Dder die Doctorwurde erwarb, über Luther her 16); mit glei=

chen", theils weil durch Tegels robes Treiben ber Ablag ichon beym Bolke verdächtig geworden mar, theils weil die Monche ge= nug an thun au haben mennten, ihren eigenen Unterhalt au erbet= teln. Deshalb fen in Beimar, wo Mnconius grade bamals Pfar= rer war, ein Convent der Franciscaner gehalten, um die Mittel gu berathen, ber Commission los zu werden, und ber Gardian habe es fo einzuleiten gewußt, bag ber Erzb. v. Mainz allein biefelbe übernommen habe. Hieraus erhellt zugleich, bag ber Ablagvertrieb bamals nicht wohl Gegenftand bes Reibes zwischen zwen Monchs= orden fenn konnte. Gleichzeitig mit biefer Luge entstand bie andere. beren Luther in f. Briefe an Spalatin v. 15ten Frbr. 1518 (be Bette. I, 92) gebenkt, Principis nostri illustrissimi esse totum, quod ego ago, tanquam inductus ab eo ad invidiam Archiepiscopi Magdeburgensis; welche Berg. Beinrich in f. Du= plik gegen ben Churf. v. Sachsen 1540 (Walche Musa. v. Luthers Werken. XVII, 1623) wiederholt, f. bagegen guther wider Sans Burft (Ebend. 1701 ff.). Man fieht, bag eine gemeine feinbselige Gesinnung icon fruh nach gemeinen Triebfebern fuchte, welche Luthern geleitet haben konnten, daß Giner bieg, ber Undere jenes vermuthete, und daß erft fväter die Bermuthung es magte als Be= wisheit aufzutreten. Dagegen bezeugt einer ber heftigsten Feinde Luthers Laurentius Surius, Carthaufer in Coln + 1578, in f. Comm. rerum suo tempore in orbe gestarum ad ann. 1517: In ipsis hujus tragoediae initiis visus est Lutherus etiam plerisque viris gravibus et eruditis non pessimo zelo moveri, planeque nihil spectare aliud, quam Ecclesiae reformatio. nem, cujus quidam deformes abusus non parum male habebant bonos omnes,

18) Es sind zwey Disputationes, die eine zur Erlangung der Licentiatur, die andere zur Erlangung der Doctorwürde, beyde schon 1517 gedruckt, und eigentlich von Conr. Wimpina versast (s. Löscher II, 8), dei Löscher I, 503 ff. Die Disp. I. ausgestellte Ablastheorie geht davon aus, daß die Satissactio ein nothwendiger Theil der Buße sey. thes. 5: Haec satissactio (cum Deus delictum absque ultione non patiatur) per poenam sit, vel aequivalens in acceptione divina, 6. quae vel a Presbyteris

der Seftigkeit ichrieb Sylvefter Prierias, magister san-

imponitur, arbitrio vel canone, vel nonnumquam a justitia divina exigitur hic vel in purgatorio dissolvenda. 11. Hanc poenam ob peccata contrita et confessa impositam potest Papa per indulgentias penitus relaxare, 12. sive haec sit ab eo, vel sacerdotis arbitrio, vel canone imposita, vel etiam justitia divina exigenda: cui contradicere est errare. Sed licet per indulgentias omnis poena in dispositis remittatur, quae est pro peccatis debita, ut eorum est vindicativa; 14, errat tamen, qui ob id tolli putet poenam, quae est medicativa et praeservativa, cum contra hanc Jubileus non ordinetur. Die tiefe Unfittlichkeit bes bamaligen Beichtmefens ent= bullt sich thes. 30: minima contritio, quae potest in fine vitae contingere, 31. sufficit ad peccatorum remissionem, ac poenae aeternae in temporalem mutationem. Auch vertheibigt bier Tebel mehrere seiner anftößigen Behauptungen, so 64: Non esse christianum dogma, quod redempturi pro amicis confessionalia vel purgandis Jubileum, possint haec facere absque contritione, error: und 99 - 101 fogar bie Unverschämtheit. si quis per impossibile Dei genitricem semper virginem violasset. Disp. II. über bie Macht bes Papftes, thes. 3: Docendi sunt Christiani, quod Papa jurisdictionis auctoritate superior tota universali Ecclesia et Concilio, quodque statutis suis humiliter sit obediendum. 4. Docendi sunt Christiani, quod Papa ea, quae fidei sunt, solus habet determinare, quodque sacrae scripturae sensus ipse auctoritative, et nullus alius, pro suo sensu, interpretatur, et quod aliorum omnia dicta vel opera habet vel approbare, aut reprobare. 5. Docendi sunt Christiani, quod judicium Papae in his, quae sunt fidei, et ad humanam salutem necessaria, errare potest minime. 12. Docendi sunt Christiani, quod claves Ecclesiae non universali Ecclesiae, - sed Petro et Papae, et in eis omnibus eorum successoribus et universis Praelatis futuris per derivationem corum in ipsos, sunt collatae. 13. Docendi sunt Christiani, quod plenissimam indulgentiam non Concilium generale, nec Praelati alii Ecclesiae simul vel disjunctim dare possunt, sed solus Papa, qui est sponsus universalis

cti palatii in Rom 19), gegen ihn: ihnen schloß sich D. Joshann Ecf., Procanzler der Universität Ingolstadt, an, und schrieb Obelisci gegen Luthers Thesen 20). Der Inhalt und

- 19) Dialogus in praesumptuosas M. Lutheri conclusiones de potestate Papae (erichien im Dec. 1517) in Lutheri Opp. Tom. Jenens. lat. I, 15, b. & ofcher II, 12 ff. Bur Characteriftit: p. 14 ben Löscher: Ecclesia universalis virtualiter est Ecclesia Romana. - Ecclesia Romana - virtualiter est Pontifex summus. p. 31. Veniae sive indulgentiae auctoritate Scripturae nobis non innotuere, sed auctoritate Ecclesiae Romanae, Romanorumque Pontificum, quae major est. p. 22. Quantum ad indulgentias attinet, Papa habet clavem jurisdictionis secundum Sanctos etiam in Purgatorium applicative: animas tamen a debito seu reatu poenarum non absolvit, sed eis tribuit, unde poenam vel debitum solvant, applicans et adjiciens eis satisfactionem Christi vel aliorum. - Praedicator. animam, quae in Purgatorio detinetur, adstruens evolare in eo instanti, in quo plene factum est illud, gratia cujus plena venia datur, puta dejectus est aureus in pelvim, non hominem, sed meram et catholicam veritatem praedicat. founte Erasmus in f. Responsio nervosa ad Albertum Pium mit Recht ichreiben (in v. d. Hardt hist. liter. reform. I, p. 179): scripsit Prierias: - sed ita, ut causam indulgentiarum fecerit deteriorem.
- 20) Nach Ecks Behauptung in einem Schreiben an Carlftabt v. 28. Mai 1518 (b. Löscher II, 64), woburch er die Wittenberger wieder begütigen wollte, hatte er sie nur privatim auf Verlangen seines Bischofe, bes von Eichstädt, verfaßt (wirklich war ihm ben ber Uebertragung eines Canonicats zur Pflicht gemacht, bem Bischofe auf Verlangen Rath zu geben, s. die pabstl. Bulle in Mederi Annal. Ingolst. IV, 25), und sie hatten sich gegen seinen Willen

Ecclesiae. 17. Docendi sunt Christiani, quod Ecclesia multa tenet ut catholicas veritates, quae tamen sicut nec in canone bibliae, ita nec a doctoribus antiquioribus ponuntur. Außers bem schrieb Tehet auch eine Widerlegung bes Sermons Luthers von Ablah und Gnade bei Löscher I, 484. Walch XVIII, 538.

bie Art dieser Angrisse konnten einen Luther nicht entmuthigen, sondern nur zu edelem Jorne entstammen gegen die gleisnerissiche Lüge, welche zur Vertheidigung des seelenverderblichen Trugs aufgeboten wurde 21): je ausschließlicher seine Gegner nur menschliches Ansehen ihm entgegenzustellen wußten, desto deutlicher erkannte er in der Einmischung menschlicher Meynungen in die göttliche Lehre den Quell des Verderbens, und machte den Grundsatz geltend, daß nur die heil. Schrift dem Glauben eine sichere Grundlage biete, und nach derselben allein die Lehre und der Zustand der Kirche zu beurtheilen sep 22).

verbreitet. Luther gab sie mit seinen Asteriscis im Aug. I518 heraus, und so sinden sie sich Tom. Jen. lat. I, p. 31 bey Löscher III, 333. Aber schon vorher stellte Carlstadt in acad. Disputationen vom Mai bis Juli 1518 den Obelisken eine Meihe von Ihesen entgegen, s. Löscher II, 62 st. Dagegen ließ Eck eine Desensio erscheinen, welche Carlstadt im August 1518 durch eine Desensio adv. Jo. Lekii monomachiam (b. Löscher II, 108) beantwortete.

<sup>21)</sup> Gegen Tehels Wiberlegung schrieb er im Jun. 1518 (f. Schreizben an Lang b. de Wette I, 124): Frenheit des Sermons papstl. Ablaß u. Gnade belangend b. Löscher I, 525. u. Wald XVIII, 564; gegen Prierias im Aug. Responsio ad Sylv. Prieriatis dialogum in Tom. 1. lat. Jen. p. 44, b. Lösch er II, 390. Seine Hauptschrift waren aber die schon im Mai handschriftlich an den Vischof von Brandenburg u. an den Papst gesendeten, und Anf. Aug. gedruckt erschienenen Resolutiones disputationum de virtute indulgentiarum. Tom. 1. lat. Jen. p. 76. Lösscher II, 183.

<sup>22)</sup> Responsio ad Prierat. b. Löscher II, 390 steut zuerst bie Grundssche auf, von benen Luther ausgeht: Secundum est illud b. Augustini ad Hieronymum: ego solis eis libris, qui canonici appellantur, hunc honorem deserre didici, ut nullum scriptorem eorum errasse sirmissime credam. Caeteros autem, quantalibet doctrina sanctitateque polleant, non ideo verum esse credo, quia illi sic senserunt. — Tu perpetuo pro verborum textu non nisi nuda verba ponis, aut solas opiniones d. Thomae mihi nunc demum decantas, qui aeque nt tu

nudis verbis incedit, sine Scriptura, sine Patribus, sine canonibus, denique sine ullis rationibus. Ideoque meo jure, i. e. christiana libertate, te et illum simul rejicio et nego. p. 400: Et ut animum meum scias, mihi videtur id in gravissimum Ecclesiae ludibrium vergere, si ea doceamus, de quibus nullam prorsus rationem reddere possumus. tis ibi esse credo etiam factum Ecclesiae. - quia tam Papa quam Concilium potest errare, ut habes Panormitanum egregie haec tractantem (f. Bb. 2. Abth. 4. §. 136. not. f.). Resolution. conclus. 26 (Löscher II, 248): Me nihil movet, quid placeat vel displiceat summo Pontifici: homo est sicut et caeteri: multi fuerunt summi Pontifices, quibus non solum errores et vitia sed etiam portenta placuerunt. Responsio p. 403: Theologia illa scholastica exulem nobis fecit veram et sinceram theologiam. Nam vides, quod perpetuo hoc dialogo nihil ago, nisi quod resisto et redarguo scholasticam theologiam, i. e. falsam Scripturae et Sacramentorum intelligentiam. Resolut. concl. 25. p. 236: Deinde adversarios meos etiam rogo, ut ferant dolorem meum, quo crucior, dum audio ea praedicari in Ecclesia Christi, quae nunquam scripta et statuta sunt, quando sanctis olim Patribus legimus visum esse periculosissimum, aliquid ultra praescriptum caeleste doceri, ut inquit Hilarius. Concl. 58. p. 282: Plus trecentis annis tot Universitates, tot in illis acutissima ingenia, tot ingeniorum pertinacissima studia in uno Aristotele laborant, et tamen adhuc non solum Aristotelem non intelligunt, verum etiam errorem et fictam intelligentiam per universam pene Ecclesiam spargunt, quanquam si etiam intelligerent eum, nihil egregiae sapientiae adepti essent. 8. p. 203: Si canones poenitentiales manent mortuis, eadem ratione et caeteri omnes. Celebrent ergo, agant festa, et jejunia, et vigilias, dicant horas canonicas, non comedant ova, lae, carnes certis diebus, sed tantum pisces, fructus, legumina, induant vestes pullas vel candidas pro differentia dierum, et alia onera gravissima, quibus nunc premitur misera illa, olim liberrima, Ecclesia Christi (nad) Augustin. ad Januar, f. B. 1. §. 104. not. b.). Concl. 26, p. 238; Cum

nostro saeculo sint tam zelosi hacreticae pravitatis inquisitores, ut christianissime catholicos vi conentur ad haeresim adigere, oportunum fuerit super singulis syllabis protestari. Nam quid aliud fecerint Johannes Picus Mirandulanus, Laurentius Valla, Petrus Ravennas, Johannes Vesalia, et novissime diebus istis Johannes Reuchlin atque Jacobus Stapulensis, ut inviti cogerentur et bene sentiendo male sentire, non facile viderim, nisi quod omiserint forte protestationem super singulis, ut dixi, syllabis: tanta est hodie in Ecclesia puerorum et effoeminatorum turannis. Ueber ben Ablas ichrich Luther icon ben 15. Febr. an Spalatin (be Wette I, 92): duo tamen dicam: primum tibi soli et amicis nostris, donec res publicetur: mihi in indulgentiis hodie videri non esse nisi animarum illusionem, et nibil prorsus utiles esse, nisi stertentibus et pigris in via Christi. Etsi hanc sententiam non tenet noster Carolstadius, certum est tamen mihi, quod eas nihil ducit. Go auch Concl. 46. p. 270: Veniae sunt de numero corum, quae licent, non autem corum, quae expediunt. Concl. 49. p. 272: Quod autem dixi: sunt utiles, intelligo, non omnibus, imo veteri homini et stertentibus operariis. eo quod melius sit, illis eas remitti poenas, quam ut fer-Concl. 50, l. c. indulgentiae est vilissimum bonum omnium bonorum Ecclesiae, nec nisi vilissimis Ecclesiae donandum, deinde nec meritorium, nec utile, sed plerumque nocentissimum, si non sint timorati. Gegen bie Lebre pom thesaurus Concl. 58, namenti. p. 276; nullus Sanctorum in hac vita sufficienter implevit mandata Dei, ergo nihil prorsus fecerunt superabundans, quare nec ad indulgentias aliquid distribuendum reliquerunt. Concl. 26. p. 240: Procedit eius somnium ex laboriosa illa et inutili arte confitendi, imo desperandi et perdendi animas, qua hucusque docti sumus arenam numerare, i. e. singula peccata discutere, colligere, atque ponderare ad faciendam contritionem Quod cum fecerimus, fit at refricemus vel concupiscentias vel odia, praeteritorum memoria, et dum conterimur de praeteritis, nove peccemus; aut certe si fiat optima contritio. sit tantummodo violenta, tristis, mereque factitia, de metu

poenarum simulata duntaxat. Sic enim docemur peccata conteri, i. e. ad impossibile, vel ad pejus, conari. vera contritio sit incipienda a benignitate et beneficiis Dei, praesertim a vulneribus Christi, ut homo ad sui ingratitudinem primo veniat ex intuitu divinae bonitatis, et ex in odium sui ac amorem benignitatis Dei. p. 199: Theologi recentiores - Sacramentum poenitentiae sic tractant et docent, ut populus discat, per suas contritiones et satisfactiones considere, se peccata sua posse delere. Quae vanissima praesumptio nihil aliud potest efficere, quam ut cum haemorrhoissa Evangelica, consumpta in medicos tota substantia, pejus et pejus habeant. primo in Christum, gratuitum remissionis largitorem, docenda erat, et desperatio propriae contritionis et satisfactionis persuadenda, ut sic fiducia et gaudio cordis de misericordia Christi firmati, tandem hilariter odirent peccatum, et contererentur, et satisfacerent. Concl. 42. p. 268: 'Si populus doceatur propter poenarum evasionem contribuere (ad fabricam Eccl. s. Petri), - tunc clarum est, quod non propter Deum contribuunt, et erit timor poenarum, seu poena idolum corum, cui sic sacrificant. Concl. 62. p. 288: Satis incognita res est Evangelium Dei in multa parte Ecclesiae: ideo paulo latius de illo dicendum, nihil enim reliquit in mundo Christus praeter solum Evangelium. - Est autem Evangelinm secundum Apostolum Rom, I. sermo de filio Dei incarnato, nobis sine meritis in salutem et pacem donato. Est verbum salutis, verbum gratiae, verbum solații, verbum gaudii, vox sponsi et sponsae, verbum bonum, verbum pacis. - Lex vero est verbum perditionis, verbum irae, verbum tristitiae, verbum doloris, vox judicis et rei, verbum inquietudinis, verbum maledicti. Nam secundum Apostolum lex est virtus peccati, et lex iram operatur. Est lex mortis. Ex lege enim nihil habemus, nisi malam conscientiam, inquietum cor, pavidum pectus a facie peccatorum nostrorum, quae lex ostendit, nec tollit, nec nos tollere possumus. Sic itaque captis, ac tristibus, omninoque desperatis venit lux Evangelii et dicit: nolite timere: - ecce agnus Dei, ecce qui

Die Dominicaner Flagten in Rom 23) : Leo X, ber die Sache

tollit peccata mundi, ecce qui solus implet legem pro vobis. -Hoc suavissimum nuncium cum audierit conscientia peccatrix, reviviscit, - jam nec mortem - formidat, negne infernum. Ideo qui poenas adhuc timent, nondum audiverunt Christum, nec vocem Evangelii, sed vocem potius Mosis. Ex hoc itaque Evangelio nascitur vera gloria Dei, dum docemur, non nostris operibus, sed gratia miserentis Dei in Christo impletam legem et impleri; non operando sed credendo, non Deo aliquid offerendo sed ex Christo omnia accipiendo et parti-Bie er bie Infallibilitat bes Papftes laugnet, fo auch beffen weltliche Gewalt, f. Concl. 80. p. 297: Id ego vehementer admiror, quisnam illam glossam invenerit primus, quod duo gladii significent unum spiritualem (non ut Apostolus vocat, scil. gladium Spiritus, verbum Dei), alium materialem, ut sic Pontificem utraque potestate armatum nobis non patrem amabilem, sed quasi tyrannum formidabilem faciant, dum nihil nisi potestatem undique in eo videmus. Dagegen noch Concl. 69. p 290. Auctoritati papali in omnibus cum reverentia credendum est. Qui enim potestati resistit, resistit Dei ordinationi. Auch bas Regfeuer glaubt er noch Concl. 15 p. 215: Quae ideo dico, ne Pighardus haereticus (bie böhmischen Brüder) in me sibi videatur obtinuisse, purgatorium non esse, quia locum ejus ignotum esse confiteor. -Mili certissimum est, purgatorium esse. Unrichtia mennt 95= ich er G. 301, daß er im Schreiben in der Erkenntniß zugenom= men habe, und Concl. 18. p. 225. das Reafener lauane; er faat nur, daß die Grunde der Gegner dafür, purgatorium non esse merendi locum, gegen bas Regfeuer überhaupt feven. - Concl. 89. p. 301: Ecclesia indiget reformatione, quod non est unius hominis Pontificis, nec multorum Cardinalium officium, sicut probavit utrumque novissimum Concilium, sed totius orbis, imo solius Dei. Tempus autem hujus reformationis novit solus ille, qui condidit tempora.

<sup>23)</sup> Sochstraten hatte in f. Apologia ad Sancties. Leonem Papam X ac D Maximilianum Imp. Colon. 1518. 4. auch Luthers auf

als ein bloßes Monchsgezank betrachtete 24), ließ zwar Luthern vorladen 25), wurde aber durch Rücksicht auf den Churfürsten von Sachsen, Friedrich den Weisen, welchen er für die bevorsstehende romische Königswahl seinen Absichten geneigt zu maschen wünschte, leicht bewogen, seinen Cardinallegaten Cajestanus in Augsburg zu beauftragen, den neuen Keher zur Ruhe zu bringen 26). Indeß dieser, vor welchem Luther im

seine Weise gebacht, s. Lutheri scheda contra Hochstratanum Jul. 1515) T. I. lat. Jen. s. 116. Löscher II, 323: sanguinaria sua lingua ad caedem et fraternam perniciem anhelans, monet optimum Pontiscem Leonem X, ut non agnino et christiano, sed leonino et suriali animo exurgat.

<sup>24)</sup> Nad bes Zeitgenoffen Matteo Bandello, Bischofs v. Ugen, Berichte (Novelle. Lucca I554 ff. Th. 3 im Borworte gur 25ten Novelle) ermiberte Leo anfangs benen, bie ibn zum ernftern Gin= schreiten gegen Luther aufforberten, che Fra Martino fosse un bellissimo ingegno, e che coteste erano invidie fratesche. Dagegen ichrieb er ichon Non. Febr. 1518 bem Gabriel Venetus, indem er ihn zum Promagister Ord. Augustinianorum Eremit. ernannte (f. P. Bembi Epistolae nomine Leonis X scriptae lib. XVI. no. 18. p. 379): Volo te eam curam suscipere, ut Martinum Lutherum, tuae societatis sacerdotem, quem scire te existimo in Germania novas res moliri, nova dogmata nostris populis tradere, quibus utantur, ab incoepto, si potes, revoces auctoritate ea, quam tibi prafectura dat, - Id si celeriter feceris, non erit puto difficile modo natam flammam extinguere. Parva enim omnia atque surgentia paulum magnos vehementesque impetus non sustinent. et malum vires sumpserit, vereor ne, cum velimus adhibere incendio remedia, non possimus.

<sup>25)</sup> Böfder II, 309 ff. 372 ff.

<sup>26)</sup> Päpst. Breve an Cajetan v. 27ten Aug. T. I. lat. Jen. s. 181. Eöscher II, 437. Der Austrag war: Mandamus, ut — dictum Lutherum haereticum — ad personaliter coram te comparendum, invocato ad hoc tam carissimi in Christo silii nostri Maxi-

October 1518 in Augsburg erschien, vermogte den geringen Monch weder durch Freundlichkeit noch durch Drohungen zu beugen <sup>27</sup>): vielmehr appellirte der lettere a Papa non bene informato ad melius informandum <sup>28</sup>), und ließ, als von Nom aus die ganze Ablaßlehre, wie sie sich bis dahin entwischelt hatte, durch eine Bulle <sup>29</sup>) bestätigt wurde, eine Appels

- 27) Berichte über die Augst. Handlung 1. in Luthers Briefen, von Augsburg aus an Spalatin und an Carlstadt geschrieben, b. de Wette I, 142 st. 2. aussührlicher in bessen Briefe an den Churs. Friedzrich v. 19ten Nov. Ebend. 174. 3. Dess. Acta opud Dom. Legatum Apostolicum Thom. Cajetanum Augustae ann. 1518 in Octobri, gew. Acta Augustana genannt, noch 1518 herausgez geben (über 3 verschiedene Ausgaben ders. s. Niederers Abhandlungen 3tes Stück. S. 362) in T. I. lat. Jen. fol. 185. 4. Längerer Bericht der Handlung D. M. L. für Thoma Cajetano (von Spalatin) im Iten Jen. deutschen Abeile. Bt. 108. d. s. ff. Jusammenzstellung aller Berichte und Acten in Luthers Werken von Walch. XV, 636 sf.
- 28) Appellation v. 16ten Oct. T. 1. Jen. p. 193. b. ben Löscher. II, 484.
- 29) B. Ich Nov. T. 1. Jen. f. 203. b. b. Lösscher. II, 493. Dagegen hat sie in Holtingeri hist, eccl. saec. XVI. T. 111. p. 180 bas Datum Cal. Jan. 1518. Luther wurde nicht darin genannt, sonz bern nur gegen die errores, welche von nonnullis Religiosis in Deutschland über den Ablas verbreitet wären, damit fünftighin niez mand ignorantiam doctrinae Rom. Ecclesiae circa hujusmodi indulgentias vorwenden könne, sestgestellt, Romanum Pontisi-

miliani Rom. Imp. electi, quam reliquorum Germaniae Principum — brachio cogas atque compellas, et eo in potestate tua redacto, eum sub fideli custodia retineas, donec a nobis aliud habueris in mandatis, ut coram nobis et Sede apostolica sistatur. Ac quodsi coram te sponte ad petendum de hujusmodi temeritate veniam venerit, et ad cor reversus poenitentiae signa ostenderit, tibi eum ad unitatem sanctae matris Ecclesiae — benigne recipiendi concedimus facultatem.

lation vom Papste an ein allgemeines Concilium folgen (in Wittenberg d. 28ten Nov. 1518) 30). Dem kühnen Streiter außerte sich lange die Theilnahme nur in Lauten des Schreschens und der Ubmahnung 31): allmählig erst wagten sich auch

cem - potestate clavium, quarum est aperire tollendo illius in Christifidelibus impedimenta, culpam scil. et poenam pro actualibus peccatis debitam, culpam quidem mediante sacramento poenitentiae, poenam vero temporalem pro actualibus peccatis secundum divinam justitiam debitam mediante ecclesiastica indulgentia, posse pro rationalibus causis concedere eisdem Christifidelibus, - sive in hac vita sint, sive in Purgatorio, indulgentias ex superabundantia meritorum Jesu Christi et Sanctorum, ac tam pro vivis quam pro defunctisthesaurum meritorum Jesu Christi et Sanctorum dispensare, per modum absolutionis indulgentiam ipsam conferre, vel per modum suffragii illam transferre consuevisse. pterea omnes tam vivos quam defunctos, qui veraciter omnes indulgentias hujusmodi consecuti fuerint, a tanta temporali poena secundum divinam justitiam pro peccatis suis actualibus debita liberari, quanta concessae et acquisitae indulgentiae aequivalet.

- 30) T. I. Jen. p. 205. b. Löscher. II, 505.
- 31) Luther erzählt in f. Austegung von Pfalm 118, 9 (b. Walch. V, 1713): "Da ich zum ersten das Ablaß angriff, und alle Welt die Augen aufsperrete, und sich ließ bünken, es wäre zu hoch angehaben, kamen zu mir mein Prior und Subprior, aus dem Zetergeschren bewegt, und surchten sich sehr, baten mich, ich sollte den Orden nicht in Schande führen, denn die andern Orden hüpfeten schanden steckten, bie Augustiner müßten nun auch brennen und Schandträger sehn. Da antwortet ich: lieben Väter, ists nicht in Gottes Namen angesangen, so ists balb gefallen; ists aber in seinem Namen angesangen, so lasset benselbigen machen." Staupits schrieb den 1-ten Sept. 1518 aus Salzburg an Luther, als dersselbe nach Augsburg berusen war (Löscher II, 445): quid hodie

benfällige Stimmen hervor, insbesondere unter ben Humanisften 32), und ben Wittenbergischen Collegen und Mitbur-

praeter crucem te maneat non video quicquam. In foribus, ni fallor, est sententia, ne quis inconsulto Pontifice scrutetur Scripturas, ad inveniendum se quod utique Christus ut fieret jussit. Paucos habes patronos, et utinam non sint occulti propter metum adversariorum. Placet mihi, ut Vittembergam ad tempus deseras, meque accedas, ut simul vivamus moriamurque.

32) Wie biefelben naturliche Bundesgenoffen Luthers waren, erhellet eben so wie die eigenthumliche Stellung des Erasmus zur Refor= mation aus bes Lestern ad Lutherum epist. dd. 30 Maji 1519 (Erasmi epistt. T. I. Ep. 427): Nullo sermone consequi queam, quas tragoedias hic excitarint tui libelli: ne adhuc quidem ex animis istorum revelli potest falsissima suspicio, qua putant tuas lucubrationes meis auxiliis esse scriptas, meque hujus factionis, ut vocant, vexilliferum esse. Existimabant quidam sibi datam ansam, qua et bonas literas opprimerent, quas capitaliter oderunt, velut offecturas majestati theologicae, quam multi pluris faciunt quam Christum. - Habes in Anglia, qui de tuis scriptis optime sentiant, et sunt hi maximi. Sunt et hic, quorum est eximius quidam, qui tuis favent. Ego me quod licet integrum servo, quo magis prosim bonis literis reflorescentibus. Et mihi videtur, plus profici civili modestia, quam impetu. Sic Christus orbem in suam ditionem perduxit: sic Paulus judaicam legem abrogavit, omnia trahens ad allegoriam. Magis expedit clamare in eos, qui Pontificum auctoritate abutuntur, quam in ipsos Pontifices: idem de Regibus faciundum censeo. Scholae non tam aspernandae sunt, quam ad studia magis sobria revocandae. De rebus receptioribus, quam ut subito possint ex animis revelli, disputandum est argumentis densis et efficacibus potius quam asseverandum. Quorundam virulentas contentiones magis conducit contemnere quam refellere. Ubique cavendum, ne quid arroganter aut factiose loquamur, faciamusve: sie arbitror gratum esse spiritui Christi. Interea servandus animus, ne vel tra, vel odio, vel gloria corrumpatur: nam hacc in medio pietatis studio solet insidiari. Haec non admoneo ut facias, sed ut quod facis perpetuo fa-Much in bem Schreiben v. 14ten Upr. 1519, burch welches er bem Churfürsten Friedrich b. 28. feine Vitae Caesarum queig= nete, nahm fich Erasmus im Intereffe ber Sumaniften auch Luth-"s an, f. baff. vollständig T. I. Jen. f. 211: Huic tam odioso negotio, praesertim apud mulierculas et indoctam plebeculam, miscuerunt homines callidi trium linguarum, eloquentiae, politiorisque literaturae mentionem, quasi aut Lutherus his praesidiis fideret, aut ex hisce fontibus haereses nascerentur. - Lutherus mihi tam ignotus est, quam cui ignotissimus, ut suspectus esse non queam, quasi faveam amico. Indeg handele es fich um theologische Meinungen, die noch nicht widerlegt waren, und um derentwillen er nicht verkehert und verfolgt werben burfe. Si quidquid in Scholis receptum est, oraculum haberi volunt, cur inter se Scholastici dissentiunt? - Ad haec non raro deprehenduntur damnare in recentium libris, quod in Augustino aut Gersone non damnant: quasi veritas cum auctore mutetur. Eos, quibus favent, sic legunt, ut omnia torquentes, nihilnon excusent: quibus infensi sunt, sic legunt, ut nibilnon calumnientur .-Caeterum, ut tuae Celsitudinis est, christianam religionem pietate tua protegere, ita prudentiae est, non committere, ut quisquam innocens, te justitiae praeside sub praetextu pietatis aliquorum impietati dedatur. Vult idem Leo Pontifex, cui nihil magis est cordi, quam ut tuta sit innocen-Certe hic video libros illius ab optimis quibusque cupidissime legi, quamquam mihi nondum vacavit evolvere. Kriedrich b. Beife antwortete barauf b. 14ten Mai (l. c. f. 212): Non damnari ab eruditis causam Lutheranam, et Doctoris Martini lucubrationes ab optimis quibusque istic cupidissime legi laetamur. Eoque magis, quod plerique bonorum et eruditorum in nostris quoque regionibus et Principatibus, nedum externis, hominis tam vitam et mores, quam eruditionem miro consensu laudani. Quod enim hactenus in Saxonibus nostris degit, non tam homini, quam causae dedimus. gern 83): in dem jungen Melanchthon, der 1518 für Wittenberg gewonnen wurde 34), erhielt er aber den treuesten Gehülsfen zu dem großen Werke 35), zu welchem er, ohne daß er es selbst noch ahndete, bestimmt war. Seine lichtvollen und erbaulichen Schriften, durch welche er auch einem größern Kreise den Gegenstand des Streites verständlicher machte, und durch sittlich religiöse Ansprachen im Geiste des Augustinischen Systems den Sinn für innere Religion im Gegensaße gegen

Nihil minus unquam conati, quam ut dignos praemiis poena premeret. Neque Deo omnipotente juvante committemus, ut nostra culpa innocens quispiam sua quaerentium impietati dedatur.

<sup>33)</sup> Buerst war Carlstadt für Luther ausgetreten s. not. 20. Luther schreibt b. 19ten Mai 1518 an Jedecus, Pros. in Ersurt, b. be Wette. I, 108: Scis ingenia eorum, qui apud nos sunt, puta Carlstadii, Amsdorsii, D. Hieronymi (Schurs), D. Wolfgangi (Stehten), utriusque Feldkirchen, denique D. Petri Lupini (Rabhemius). At ii omnes constanter mecum sentiunt, imo tota Universitas, excepto uno serme Licentiato Sebastiano. Sed et Princeps, et Episcopus ordinarius noster, deinde multi alii Praelati: et quotquot sunt ingeniosi cives, jam uno ore dicunt, sese prius non novisse nec audivisse Christum et Evangelium. Die Universität intercebirte auch b. 25ten Sept. 1518 für ihn wegen der Citation nach Nom in zwen Schreiben an den Papst u. den päpst. Kämmerer Carl von Mittis. T. I. Jen. s. 183. s. ben Löscher II, 384 ff.

<sup>34)</sup> Er trat d. 29ten Aug. sein Umt mit einer Rede an, f. Löscher. II, 387.

<sup>35)</sup> Luther schreibt barüber Praef. in T. I. Opp. 1545: Eodem anno jam M. Phil. Melanthon a Principe Friderico vocatus huc fuerat ad docendas litteras graecas, haud dubie, ut haberem socium laboris in theologia. Nam quid operatus sit Dominus per hoc organum, non in literis tantum, sed in theologia, satis testantur ejus opera, etiamsi irascatur Satan et omnes squamae ejus.

tobte Werkheiligkeit zu wecken wußte 36), gewannen ihm unmer

<sup>36)</sup> Auszuzeichnen ift bef. f. Sermon von bem Sacrament ber Bufe (Nov. 1518) b. Walch X, 1464. b. Löfcher II, 512. Kort= schritte S. 515. "Un bem Glauben liegt es alles mit einander, welcher allein macht, bag bie Sacramente würken, was fie bedeuten, und alles mahr wird, mas ber Priefter fagt: benn wie bu gläubeft, fo gefchicht bir. Dhn welchen Glauben alle Absolution, alle Sacrament umsonst sind, ja mehr schaden, denn frommen." S. 517: "Bum neunten folget mehr, bag in bem Sacrament ber Buffe und Vergebung ber Schuld nichts mehr thut ein Papft, Bifchof, benn ber geringfte Priefter, ja wo ein Priefter nicht ift, eben so viel thut ein jeglicher Chriftenmensch, ob es schon ein Weib ober Rind ware. Denn welch Chriftenmenfch zu bir fagen fann: bir vergiebt Gott beine Sunde in dem Namen Christi 2c. und bu bas Wort kannft faben mit einem feften Glauben, als fprach es Gott gu bir, fo bift bu gewiß in bemfelben Glauben abfolvirt." S. 521. "Bum fediszehenten, daß nicht abermal jemand mir Schuld gebe, ich verbiete gute Werk, fo fage ich, man foll mit allem Ernft Reu und Leid haben, beichten und gute Werk thun. Das wehre ich aber, wie ich fann, bag man den Glauben bes Cacraments laffe das Hauptgut seyn, und das Erbe, dadurch man Gottes Gnade erlange, und barnach viel Guts thue, allein Gott zu Ehren und dem Nächsten zu Nut, und nicht darum, daß man fich barauf verlaffen foll, als gnugfam fur die Sunde gu bezahlen, benn Gott giebt umfonft, fren feine Enade, fo follen wir auch umfonft, fren wiederum ihm dienen." S. 524. "Darum fo gehoret in die heimliche Beicht keine Gunde, denn die man öffentlich für Tobfund erkennet, und bie bas Gemiffen gur Beit bruden und ängsten : benn follt man alle Gunde beichten, fo mußt man all Mugenblick beichten, weil wir nimmer ohn Gunde find in biefem Leben, auch unsere guten Werke nicht rein ohne Gunde find." uund ob einer schon nichts beidhtet, bennoch mare die Absolution und Gottes Werk vielmals zu hören nug, um beffelben Glaubens willen, daß man also fich gewöhne, ber Gunden Bergebung zu alauben." S. 521. "Auch hat ber Priefter gnugfam Beichen und Ursach zu absolviren, wenn er fiehet, daß man von ihm begehret ber Absolution."

mehr das Herz des deutschen Volkes: der Unwille über den romischen Trug steigerte sich, und allgemeine Aufmerksamkeit und Theilnahme wendete sich dem kühnen Vertheidiger der Wahrheit zu 37).

<sup>37)</sup> Alphonsus Valdesius schreibt aus Bruffel b. 31ten Mug. 1520 über biefe Beit an Petrus Martyr (Petri Martyris epistt. Amstetod. 1670. p. 380): Intumuerunt dudum Germanorum animi, videntes Romanensium mores plus quam profanos, coeperantque de excutiendo Rom, Pontificis jugo clam per cuniculos agere. Quo factum est, ut, quum primum Lutheri scripta in vulgum prodiere, mirum quanto applausu ab omnibus suscepta sint. Ibi Germani gestire, et convicia in Romanenses jactare, petereque ut generalis Christianorum omnium conventus indiceretur, in quo excussis his, quae Lutherus scribebat, alius ordo in rebus Ecclesiae statueretur. Quod utinam factum fuisset! Verumtamen dum Pontifex jus suum mordicus tuetur, dum timet Christianorum conventum, dum (ut libere loquar) plus apud eum valet privatum commodum in generali synodo forte periclitaturum, quam Chiistiani populi salus, dum cupit Lutherana scripta nondum discussa e medio tollere; Legatum a latere (Cgictan) ad Caesarem Maximilianum mittit caet. Wolfg. Fabritius Capito idrieb ben 18ten Febr. 1519 an Luther (in Sculteti annal. reform. ad h. a.): Helvetia et Rhenana regio ad Oceanum usque solidos amicos fovet Lutherio, eosque potentissimos, neque omnino alienos a bonis studiis. Cardinalis Sedunensis, Comes de Gerolseck, Episcopus quidam eruditus ac primae honestatis, aliique ex nostris non pauci cum nuper audierant te periclitari, non tantum sumtum, sed etiam tuta loca pollicebantur, quibus aut latere, aut aperte degere posses. Cum peregre constitutum fama praedicaret et summa rerum difficultate laborare, fuerunt, qui per me submittere nitebantur sumtum, et submisissent utique. Um 14ten Rebr. 1519 ichrieb der Buchhandler Froben in Bafel an Luther (T. 1. Jen. fol. 367. b.), wie er gablreiche Eremplare feiner Schriften nach Krantreich . Spanien , Italien , Brabant und England abgefest habe :

Der Chursurst von Sachsen war gerade jest dem Papste in politischer Beziehung zu wichtig, um sich mit ihm eines unbedeutenden Mönchs wegen zu entzweyen. Leo X schiekte seinen Kammerherrn Carl v. Miltitz mit der goldenen Rose an denselben 33), um ihn für seine Absichten bei der römischen Königswahl zu gewinnen, und sich mit ihm über Luthers Sache zu verständigen. Miltitz sah bald nach seinem Eintressen durchten sentzellen in Deutschland (Dec. 1518), daß mit Gewalt hier nichts außzurichten sen 39), um so weniger, als nach dem jetzt ersolz

venduntur Parisiis, leguntur etiam a Sorbonicis et probantur, quemadmodum amici nostri certiores nos reddiderunt. Dixerunt illic doctissimi quidam, se jam pridem talem libertatem desiderasse in his, qui sacras literas tractant. — Hic (in Basel) ut quisque est optimus, ita tui maxime est studiosus. Episcopus noster imprimis tibi savet, ejus item Suffraganeus Tripolitanus Episcopus. Der Carbinal von Sitten habe ben Lesung der Schriften Luthere gesagt: »Luther, tu vere es luther (lauter)«, und Disputet Eccius quantum velit, Lutherus veritatem scribit.«

<sup>38)</sup> Ueber bie Mittihischen Verhandlungen f. Löscher. II, 552. III, 6. 92. Walch. XV, 808.

<sup>39)</sup> Lutherus ad Jo. Sylvium dd. 2. Febr. 1519 (be Mette. I, 216):
Carolus de Miltitz missus ad Principem nostrum armatus plus 70 apostolicis Brevibus, in hoc scilicet datis, ut me vivum ac vinctum perduceret in Hierusalem homicidam illam Romam: sed per viam a Domino prostratus, i. e. multitudine mihi faventium territus, juxta quod curiosissime ubique de mei opinione exploraverat, mutavit violentiam in benevolentiam fallacissime simulatam, agens mecum multis sane verbis, ut pro honore Ecclesiae Romanae revocarem mea dicta. In b. Praef. ad Opp. T. I. 1545 erzählt er, Miltig habe ihm setoft gesagt: "Si haberem 25 millia armatorum, non confiderem te posse a me Romam perduci. Exploravi enim per totum iter animos hominum, quid de te sentirent: ecce ubi

genden Tode Maximilians I († 12ten Jan. 1519) der Chursfürst von Sachsen Reichsverweser im nördlichen Deutschlande wurde. Er versuchte daher ben Luthern schmeichelnde Güte, und erhielt durch dieselbe wirklich, zwar nicht den gewünschten Widerruf, aber doch die Versprechungen, zu schweigen wenn die Gegner schwiegen, und seinen Gehorsam gegen den römisschen Stuhl öffentlich zu erklären 40). Unter den obwaltenden

unum pro Papa stare inveni, tres pro te contra Papam stabant.«

<sup>40)</sup> Bei einer perfonlichen Busammenkunft in Altenburg in ben er= ften Tagen bes Januars 1519 vereinigten fich Miltig und Luther, wie letterer dem Churfürften berichtet (de Wette. I, 209): "Bum ersten, daß ein gemein Inhibition benden Partenen geschehe, und verboten werde benden Theilen weiter von der Materien zu predigen, schreiben und handeln. Bum andern, will Er Carol bem beil. Bater Papft furglich ichreiben aller Sachen, wie er erfunden, Belegenheit, und barnach feben, bag papftliche Beiligkeit berausbe= fehle, etwa einem gelehrten Bifchof, bie Gach zu erfahren, Urtifel anzeigen, welche irrig und von mir widerruffen werden fol-Und alsbann, so ich den Jrrthum gelehret werde, soll und will ich gerne benselben widerruffen, und ber heil. Romischen Rir= den ihre Ehre und Gewalt nicht fcmwächen." Außer bem hatte fich Luther erboten, f. ben etwas fruberen Brief an b. Churfurften Gbendaf. S. 208: "Bum andern wollt ich papftlicher Beiligkeit fchreiben, und mich gang bemuthig unterwerfen, bekennen, wie ich zu higig und zu scharf gewesen, boch nit vermeinet, ber h. Rom. Rirchen damit zu nahe fenn, fondern anzeigen bie Urfach, bag ich als ein treu Rind ber Rirchen widderfochten hatte die läfterliche Prediget, bavon groß Spott, Nadhrede und Unehr und Mergernif bes Bolls gegen ber Rom. Kirchen erwachsen ift. Bum britten wollt ich ein Bebell ausgehn laffen, einen jeden zu vermahnen, ber Rom. Rirchen folgen , gehorfam und ehrbietig zu fenn , und mein Schrift nit zur Schmach, fundern zur Ehr ber heil. Rom. Rirchen verstehn follten, auch bekennen, bag ich bie Wahrheit allzu hibig nund vielleicht unzeitig an Tag bracht." Dem Chriftoph Scheurl

Umstånden glaubte Miltitz sich in der verdrießlichen Sache mit diesem Erfolge begnügen zu durfen: den eigentlichen Unstifter derselben, Joh. Tegel, bedrohete er in Leipzig seines schamlosen Treibens wegen so sehr, daß derselbe vor Angst starb 41). Luther

schreibt er b. 13ten Jan., indem er biefen Bergleich melbet (Gbend. S. 212): Ego, quantum in me est, nec timeo nec cupio protelari causam. Sunt adhuc multa, quae Romanam lernam movere possunt, quae libens premam (nicht promam), si permit-Sin Deus non volet, ut permittant, fiet voluntas Domini. Miltis benahm sich überhaupt mehr beutsch als romisch. und gewann baburch Luthern. Die Römer klagten später über ihn (f. Instructio Nuntio data ann. 1536 b. Rante Fürften u. Bol= fer v. Süd = Europa. IV, 290): id tantum fructus reportavit, quod saepe, perturbatus vino, ea effutire de Pontifice et Romana curia a Saxonibus inducebatur, non modo quae facta erant, sed quae ipsi e malae in nos mentis affectu imaginabantur et optabant; et ea omnia scriptis excipientes postea in conventu Vormatiensi nobis publice coram tota Germania exprobrabant.

41) Miltie hatte gleich anfange Tegeln ju fich nach Altenburg befchieben : biefer entschulbigte fich aber in einem Schreiben v. 31ten Dec. 1518 (berausgeg. v. Enprian hinter Tenbels Bericht v. Unf. b. Reform. I, 374 b. Löfder. II, 567): "Du folt mich folder Ur= beit und Reiß nicht verbrießen, Em. Erwird zu willfahren, wenn ich mich one meins lebens Rachtheil burfft aus Leipzick begeben. Wann Martinus Luther, Augustiner, hat die Mächtigen nicht allein schier in allen teutschen ganden, sondern auch in ben Koniareichen zu Behem, Ungarn und Polen also wiber mich erreat und bewegt, daß ich nirgent ficher bin." Mittig erfuhr nun noch Ra= heres über Tegels Betrügerenen und andere Schandlichfeiten, ftellte ihn beshalb in Leipzig im Jan. 1519 hart zu Rede (f. Miltis Schreiben an Pfeffinger b. Enprian a. a. D. S. 380, Lofder III, 20) Lutherus spraef. ad T. I. Opp. v. 1545: Vocaverat (Miltitins) autem ad se Johannem Tetzelium, et verbis minisque pontificiis ita fregit hominem, hactenus terribilem cunctis, et imperterritum clamatorem, utuinde contabesceret,

gab die versprochenen Erklarungen 42), und die Sache schien beendigt zu senn.

D. Ed regte sie wieder auf. Um einen durch seine Dbeslisken veranlaßten Streit 43) mit einem Triumphe zu endigen, sud der berühmte Disputator 44) den Collegen Luthers, Unsdreas Bodenstein, von seinem Geburtsorte Carlstadt genannt, zu einer Disputation nach Leipzig ein 45), und wußte in dieselbe auch Luthern zu verwickeln 46). Carlstadt vertheis

et tandem aegritudine animi conficeretur. Quem ego, ubi hoc rescivi, ante obitum literis benigniter scriptis consolatus sum, ac jussi animo bono esse, nec mei memoriam metueret. Sed conscientia et indignatione Papae forte occubuit.

<sup>42)</sup> Er gab im Febr. heraus: Unterricht auf etliche Artikel, so ihm von seinen Abgönnern aufgelegt und zugemessen worden (b. Löscher 111, 81. Walch XV, 842). Sein Schreiben an den Papst ist vom 3ten März b. de Wette I, 233.

<sup>43)</sup> S. oben not. 20.

<sup>44)</sup> Ueber f. früher in Bologna u. Wien gehaltenen Disputationen f. Riederers Radyrichten Bb. 3. S. 47. 178. 253.

<sup>45)</sup> Schon in Augsburg mar diese Disputation zwischen Ed u. Luther verabredet, u. dieser zeigt jenem b. 15ten Nov. 1518 an (be Wette I, 171), daß Caristadt einwillige.

<sup>46)</sup> Durch 13 Theses, welche Eck im Jan. 1519 herausgab, b. Esssider III, 210, welchen Luther 13 andere entgegenseste. Ebend. 212. vgl. Luther an Spalatin v. 7ten Febr. de Wette I, 222: Eccius noster — gloriae edidit schedulam, disputaturus contra Carlstadium Lipsiae post Pascha. Et homo insulsa obliquitate, suae jam diu in me conceptae invidiae satisfacturus, in me et mea ruit scripta, alium nominans concertatorem, alium autem invadens tractatorem. Gegen den Chursürssten entschuldigt er sich den 13ten März, daß er unter diesen Umsständen das an Miltig gegedene Versprechen ruhig zu seyn, nicht für verbindlich achten könne (de Wette. I, 237). Eck brachte in

digte ben bieser Disputation, welche vom 27ten Juni bis zum

feiner 13ten Thefis einen gang neuen Gegenstand auf die Babn : Romam Ecclesiam non fuisse superiorem aliis Ecclesiis ante tempora Sylvestri, negamus. Sed eum, qui sedem beatissimi Petri habuit et fidem, successorem Petri et Vicarium Christi generalem semper agnovimus. Luther stellte berselben bie Gegenthefis entgegen (wie er an Spalatin im Mai fdreibt b. be Wette, I, 261: hacc XIII propositio mihi est extorta per Eccium : es muß nämlich, wie in bem fotgenden Briefe XIII fatt XII gelesen werden): Romanam Ecclesiam esse omnibus aliis superiorem, probatur ex frigidissimis Rom. Pontificum decretis, intra quadringentos annos natis, contra quae sunt historiae approbatae mille et centum annorum, textus scripturae divinae, et decretum Nicaeni Concilii omnium sacratissimi. Merkmurbige Meußerungen Luthers aus biefer Beit: Un Scheurl v. 20ten Febr. be Bette. I, 230: Eccius noster, hucusque insaniam suam in me pulchre dissimulans, tandem manifestavit. Vide, quid sit homo. Sed Deus in medio Deorum: ipse povit, quid ex ea tragoedia deducere voluerit. Nec Eccius sibi, nec ego mihi in hac quicquam serviemus. Dei consilium agi mihi videtur. Sucpius dixi, hucusque lusum esse a me: nunc tandem seria in Romanum Pontificem et arrogantiam Romanam agentur. Eben fo an Lange v. 7ten Rebr. (baf. 217). Un Spalatin v. 5ten Marg (baf. 236): Nunquam fuit in animo, ut ab Apostolica sede Romana voluerim desciscere: denique sum contentus, ut omnium vocetur aut etiam sit Dominus. Quid hoc ad me? qui sciam etiam Turcam honorandum et ferendum potestatis gratia. Quia certus sum, non nisi volente Deo (ut Petrus ait) ullam potestatem consistere: sed hoc ago pro fide mea in Christum, ut verbum ejus non pro libito trahant atque contaminent. tant mihi decreta Romana Evangelium sincerum, et omnia alia rapiant: prorsus pilum non movebo. Un benf. v. 13ten Märk (baf. 239): Verso et decreta Pontificum, pro mea disputatione, et (in aurem tibi loquor) nescio, an Papa sit Antichristus ipse vel apostolus ejus: adeo misere corrumpitur et crucifigitur Christus, i. e. veritas, ab eo in decretis.

16ten Juli 1519 wahrte 47), gegen Ed ben Augustinischen Lehrbegriff vom fregen Willen: Luther wurde genothigt über ben Primat des Papstes zu disputiren, und ben diefer Gelegenheit daburch, daß ihn Eck huffitischer Meinungen beschul-

Discrucior mirum in modum, sic illudi populum Christi, specie legum et Christiani nominis. Aliquando tibi copiam - faciam annotationum mearum in decreta, ut et tu videas, quid sit leges condere postposita Scriptura ex affectu ambitae tyrannidis: ut taceam, quae alia Romana curia Antichristi opera simillima exundat. Nascitur mihi indies magis ac magis subsidium et praesidium pro sacris literis. Gin Resultat biefer Studien war bie Resolutio super propositione XIII de potestate Papae, welche Luther ichon im Man fer= tig hatte, aber mahrscheinlich erft nach ber Leipziger Dieputation brucken ließ, in T. 1. Jen. f 295 b. ben lofcher III, 123. Im Man schrieb er an Spalatin (be Wette. I, 260): Multa ego premo, et causa Principis et Universitatis nostrae cohibeo, quae, si alibi essem, evomerem in vastatricem Scripturae et Ecclesiae Romam, melius Babylonem. Non potest Scripturae et Ecclesiae veritas tractari, mi Spalatine, nisi haec belua offendatur. Non ergo speres me quietum ac salvum futurum, nisi velis et me penitus theologiam intermittere. Sine ergo amicos putare me insanire. Res ista finem non accipiet (si ex Deo est), nisi, sicut Christum discipuli et noti sui, ita et me derelinquant omnes amici mei, et sola sit veritas, quae salvet se dextera sua, non mea, non tua, non ullius hominis: et hanc horam ab initio spectavi.

47) Gleichzeitige Berichte über biefelbe in Briefen von Melanchthon an Decolampabius, Ed an Sochstraten, Joh. Cellarius an Capito, fammtl. im Juli gefchrieben, von Luther an Spalatin, von Umsdorf an benfelben, bende im August, von Petrus Mosellanus an Julius Pflug im December. Mus dem Anguft ift bie fur Get gun= ftige Darftellung bes Johannes Rubeus. Sammtlich b. Lofch er III, 215 ff. Das Sauptbocument bilben die mahrend ber Disputa= tion nachgeschriebenen lateinischen Ucten, am besten b. Bofcher III, 292 ff.

digte, zu der großes Aufsehen machenden Erklärung veranlaßt, daß mehrere Lehren Huffens mit Unrecht verdammt worden wären 43). Ech war in Disputirfertigkeit seinen Gegnern überlegen, und gewann dadurch ben den Anwesenden den Schein des Uebergewichts 49): aber der Schriftwechsel, in welzchem diese Disputation darauf noch längere Zeit fortgesetzt wurde 50), lenkte das allgemeine Urtheil wieder zu Gunsten

<sup>43)</sup> Acta disp. hor. 2. d. 5. Jul. b. Löfther III, 360: Certum est, inter articulos Johannis Huss vel Bohemorum multos esse plane christianissimos et evangelicos, quos non possit universalis Ecclesia damnare, velut est ille et similis, quod tantam est una Ecclesia universalis. Haec enim agentibus impiissimis adulatoribus inique est damnata. — Deinde ille: non est de necessitate salutis credere Rom. Ecclesiam esse aliis superiorem.

<sup>49)</sup> Luther an Spalatin b. 20ten Jul. (be Wette I, 287. Löscher III, 236): Et ita nibil ferme in ista disputatione tractatum est saltem digne praeter propositionem meam decimam tertiam. Interim tamen ille (Eccius) placet, triumphat et regnat, sed donec ediderimus nos nostra. Nam quia male disputatum est, edam resolutiones denuo.

<sup>50)</sup> Noch im Juli gab Eck gegen Melanchthons Bericht an Occestampadius heraus: Excusatio Eckii ad ea, guae falso sibi Ph. Melanchthon Grammaticus Wittend. super theologica disputatione Lipsica adscripsit (b. Löscher III, 591), worauf Melanchethon alsbald eine Desensio solgen ließ (Ebend. 596). Luther ließ im August erscheinen Resolutiones super propositionibus suis Lipsiae disputatis (T. I. Jen. s. 279. b. Löscher III, 733). Eck seize denselben im Oct. eine Expurgatio entgegen, auf welche Luther mit einer Epistola super Expurgatione Ecciana (T. I. Jen. s. 358. b. ben Löscher III, 805. de Wette I, 354) im Nov. antwortete. Die Franciscaner in Jüterbock hatten schon im April auß Luthers Schriften 14 Säße alß keherisch außgezogen, u. dem Bisch. v. Brandenburg denunciirt (b. Löscher III, 115): Eck gab im August dieselben mit Anmerkungen heraus, wogegen im Sept. erschien

ber Wittenberger, ungeachtet Ed bieselben bereits als Euthes raner verkekerte.

Diese Disputation wurde die eigentliche Bildungsschule des Resormators. Um sich fur dieselbe vorzubereiten, und sie schriftlich fortzuseigen, wurde Luther zu Untersuchungen gendethigt, zu welchen er ben seiner practisch religiösen Richtung

Contra malignum Jo. Eckii judicium super aliquot articulis a fratribus quibusdam ei impositis M. Lutheri defensio (T. 1. Jen. f. 214. b. ben Lofder III, 856). - Befonders fand Luther unter ben Böhmen große Buneigung. 3men utraquiftische Geiftliche in Prag, Rosbiatowin und Pabufchta, fchrieben an ihn im Juli Studwunfchunge= und Ermunterunge = Briefe (T. 1. Jen. f. 366. ben Lofder III, 649), welche er im October empfing (f. Luther an Staupis v. 3ten Det. be Wette I, 341). Rosbialowin fdreibt u. a. quod olim Johannes Huss in Bohemia fuerat, hoc tu Martine es in Saxonia. Quid igitur tibi opus? Vigila et confortare in Domino, deinde cave ab hominibus. Neque animo concidas, si te haereticum, si excommunicatum audies, memor subinde, quid Christus passus, quid Apostoli, quid omnes hodie patiantur, qui pie volent vivere in Christo. war mahrscheintich ber Ueberbringer biefer Briefe, bem Luther feine Schriften nach Bohmen mitgab (Luther an Spalatin v. 15ten Det. de Wette I, 350). Indeg hatte Sieronymus Emfer in einem ge= bruckten Schreiben an ben Udminiftrator bes Prager Bisthums Joh. 3act De disputatione Lipsicensi quantum ad Boemos obiter deflexa est im Aug. (T. 1. Jen. f. 348. b. Löscher III, 660) ben Böhmen ihre Freude rauben wollen, indem er geltend machte, baß Luther, wenn er auch hin u. wieder mit ihnen übereinstimme, doch mit ihnen als Schismatifern nichts zu thun haben wollte. antwortete ihm im Sept. Ad Aegocerotem Emserianum (begiebt fich auf Emfers Bappen, welches auf bem Titel feiner Schrift vorgebruckt mar, bas Borbertheil eines Steinbocks) M. Lutheri responsio (T. 1. Jen. f. 350. Lofder III, 668). Emfer ichrieb ba= gegen im Nov.: A renatione Luteriana Aegocerotis assertio b. Löscher III, 691.

54

fonst wohl nicht geführt worden wäre 51), ben welchen ihm aber jegt Melanchthon mit seiner ausgebreiteten Gelehrsamkeit und seinem hellen Blicke treulich benstand 52). Auf diesem

<sup>51)</sup> Lutherus de captivitate Babylonica Ecclesiae (Oct. 1520) in bem Debicationsschreiben (T. II. Jen. f. 259): Velim, nolim, cogor indies eruditior fieri, tot tantisque magistris certatim me urgentibus et exercentibus. De indulgentiis ante duos annos scripsi, sed sic, ut me nunc mirum in modum poeniteat editi libelli. Haerebam enim id temporis magna quadam superstitione Romanae tyrannidis: unde et indulgentias non penitus rejiciendas esse censebam, quas tanto hominum consensu cernebam comprobari. Nec mirum, quia solus tum volvebam hoc saxum. At postea beneficio Sylvestri et Fratrum adjutus, qui strenue illas tutati sunt, intellexi, eas aliud non esse, quam meras adulatorum Romanorum imposturas, quibus et fidem Dei et pecunias hominum perderent. Atque utinam a bibliopolis queam impetrare, et omnibus, qui legerunt, persuadere, ut universos libellos meos de indulgentiis exurant, et pro omnibus, quae de eis scripsi, hanc propositionem apprehendant: Indulgentiae sunt adulatorum Romanorum nequitiae. Post haec Eccius et Emserus cum conjuratis suis de primatu Papae me erudire coeperant. Atque hic etiam, ne hominibus tam doctis ingratus sim, confiteor, me valde promovisse eorum opera. Nempe cum Papatum negassem divini, admisi esse humani juris. ut audivi et legi subtilissimas subtilitates istorum Trossulorum, quibus suum idolum fabre statuunt (est enim mihi ingenium in his rebus non usquequaque indocile): scio nunc et certus sum, Papatum esse regnum Babylonis et potentiam Nimrod robusti venatoris. Proinde et hic, ut amicis meis omnia prosperrime cedant, oro librarios, oro lectores, ut iis, quae super hac re edidi, exustis, hanc propositionem teneant: Papatus est robusta venatio Romani Episcopi.

<sup>52)</sup> Melanchthouis contra J. Eckium defensio (Aug. 1519). Opp. ed. Bretschneider I, 113: Puto non temere fieri, sicubi sententiis S. Patres variant, quemadmodum solet, ut judice

Wege gewann er nun einen so tiefen Einblick in die Errthusmer und das Verderbniß der romischen Kirche 53), daß

Scriptura recipiantur; non ipsorum, nempe variantibus judiciis, Scriptura vim patiatur. Quandoquidem unus aliquis et simplex Scripturae sensus est, ut et coelestis veritas simplicissima est, quem collatis Scripturis e filo ductuque orationis licet assequi. In hoc enim jubemur philosophari in Scripturis divinis, ut hominum sententias decretaque ad ipsas ceu ad Lydium lapidem exigamus. Balb nachher ftellte er u. a. auch biefe Thefen auf (f. fein Schreiben an Beg vom Febr. 1520 l. c. p. 138): Quod Catholicum praeter articulos, quos Scriptura probat, non sit necesse alios credere. Deinde conciliorum auctoritatem Scripturae auctoritate vinci. fit, citra haeresis crimen non credi Transsubstantiationem Und in feinem Schreiben an Beg aut Characterem aut similia. fest er hingu: Neque ad Transsubstantiationem tantum aut Characterem, sed ad omnia ejus generis, quibus vulgo divini juris titulus praetexitur, pertinebat axioma. - Videbam, - passim humanis decretis auctoritati sacrarum literarum derogari, neque conferri modo, sed et anteferri humana divinis: articulos fidei dici jam non modo, quae SS. Patrum conciliis decreta sunt, aut Pontifices sanxerunt, sed et quidquid Thomas, quidquid Scotus argutantur, et in iis non modo incerta multa pro certis defendi, sed et male Christiana pro piis tradi.

53) Contra malignum Jo. Eckii judicium Lutheri defensio (im Sept. 1519) IV (b. Söscher III, 877): Dictum est, canones hodie et reservationes casuum prorsus nihil esse, nisi laqueos acariliae, non suo vitio, sed Romanensium tyrannorum. Impudentissima enim avaritia est Romanae Curiae: si dederis pecuniam, canones et omnia venalia habes. V. et VI. (p. 879): Consilia evangelica non sunt supra, sed infra praccepla, h. e. consilia sunt quaedam viae et compendia facilius et selicius implendi mandata Dei. — Facilius enim continet, qui viduus aut virgo est, separatus a sexu, quam copulatus cum sexu, qui concupiscentiae aliquid cedit. VII. (p. 880):

er die Nothwendigkeit, sich von der letteren zu trennen,

Confessio illa, quae nunc agitur occulte in aurem, nullo potest jure divino probari, nec ita fiebat primitus, sed publica illa, quam Christus Matth. 18 docet. - Non tamen damno istam occultam, nisi quod doleo, ipsam esse in carnificinam quandam redactam, ut cogantur homines confiteri, et scrupulos facere de iis, in quibus nullum est peccatum, aut veniale tantum. - Non est in Ecclesia negotium, quod aeque nt istud confessionis et poenitentiae indigeat reformatione. Nam hic omnes leges, quaestus, vis, tyrannis, error, pericula, et infinita mala omnium animarum et totius Ecclesiae grassantur pleno impetu, quod Pontifices parum curant, et sophistis animarum tortoribus relinquunt. VIII. p. 881. Neque enim Romana Curia alia re magis nocuit Ecclesiae Christi, quam multitudine et varietate legum suarum, quae mihi videntur esse novissima et omnium maxima persecutio, ut in qua irretitae conscientiae percant irrecuperabiliter, ut turpissimum quaestum sileam, qui legibus istis alitur. XV. p. 887: Valde vellem scire, ex quo loco Scripturae tradita sit potestas Papae Sanctos canonisandi? Deinde, quae necessitas Sanctos canonisandi! Tandem, quae utilitas Sanctos canonisandi? Sermon von bem hochmurbigen Sa= crament bes heil. wahren Leichnams Chrifti gebr. Ende Nov. b. Löscher III, 902. Walch XIX, 522: "Es ift aber ben mir fur gut angeseben, bag bie Rirche in einem gemeinen Concilio wiederum verordnete, bag man allen Menichen bende Geftalt gebe, wie ben Prieftern. Richt barum bag eine Geftalt nicht gnug ift, fo boch wohl allein bes Glaubens Begierbe gnug ift; fonbern bag es zimlich und fein ware, fo bes Sacraments Geftalt und Korme ober Beiden nicht ftudlich eines Theile, fondern aang geben murbe, gleichwie ich von ber Taufe gejagt, bag es füglicher ware ind Baffer gu tauchen, benn damit begießen, um ber Gange und Bollkommenheit willen bes Beidgens. Sintemal biefes Sacrament bebeutet eine gange Bereinigung, unvertheilete Gemeinschaft ber Beiligen (wie wir horen werben), welche übel und unfüglich wird angezeiget mit einem Stucke ober Theil bes Sacraments.

allmählig einzusehen anfing 54). Er fühlte fich als Streiter

Und ift nicht so große gahr mit bem Reich, als man achtet, bieweil bas Bolk felten zu biesem Sacrament gehet, sonderlich bie= weil Chriftus, ber alle gutunftige Kahr wohl gewußt, boch hat wollen bende Geftalt einfeben, fur alle feine Chriften zu brauchen." Beaen biefer Stelle beschwerte fich Bergog Georg ben bem Churfürsten über Luther, ber gang huffitisch lehre, und mit ben Suffiten Berbindungen unterhalte dd. 27ten Dec. 1519 b. Bofcher III. 920. Der Bifchof von Meißen verbot burch Ausschreiben p. 24ten Jan. 1520 jenen Germon, und befahl ben Beiftlichen bie fircht. Sitte zu vertheibigen (T. 1. Jen. f. 460. b.). Dagegen schrieb Luther im Kebr.: Untwort auf den Zeddel, so unter des Officials zu Stolpen Siegel ausgegangen (Wald XIX, 564), und aab gegen bas Ende b. J. 1520 eine erweiterte latein. Ausaabe : Ad schedulam inhibitionis sub nomine Episcopi Misnensis editam super sermone de sacramento Eucharistiae D. Mart. Lutheri responsio (T. I. Jen. f. 460). Indeg war auch Luther ichon an bem Reafeuer irre geworben, f. f. Schreiben an Spalatin v. 7ten Rov. 1519 (be Wette I, 367): Breviter, quanquam ego scio, purgatorium esse apud nos, nescio tamen, si apud omnes Christianos sit. Hoc certum est, neminem esse haereticum, qui non credit esse purgatorium, nec est articulus fidei, cum Graeci illud non credentes nunquam sint habiti ob hoc pro haereticis, nisi apud novissimos haereticantissimos haereticantes. Auch die Lehre von 7 Sacramenten hatte er aufgegeben: er fchrieb an Spalatin b. 18ten Dec. 1519 (be Wette I, 378): De aliis sacramentis non est, quod tu vel ullus hominum ex me speret aut expectet ullum sermonem, donec docear, ex quo loco queam illa probare. Non enim ullum mihi reliquum est sacramentum, quod sacramentum sit, nisi ubi expressa detur promissio divina, quae fidem exerceat, cum sine verbo promittentis et fide suscipientis nihil possit nobis esse cum Deo negotii. Quae autem de sacramentis illis septem fabulati illi sunt, alio tempore audies.

<sup>51)</sup> Er täufchte fich barüber anfange burch bie Unterscheibung ber römischen Rirche und ber römischen Curie, vgl. fein Debications=

Gottes berufen, gegen die List und den Trug des Teufels, durch welchen die Kirche verderbt sen, anzukämpsen 55), und gewann mit diesem Standpuncte, den er unerschütterlich sest; hielt, den unbesiegbaren Muth, das selsensesse Bertrauen, und die freudige Zuversicht, mit denen er sortan durch alle Gesaheren siel standhaft versolzte.

schreiben an Rabhemius u. Carlstadt vor b. Comm. in Ep. ad Galatas Unf. Sept. 1519 (T. I. Jen. 369. b. be Wette I, 333): Quare et ego horum theologorum laicorum (Principum Germaniae) exemplo pulcherrimo longissime, latissime, profundissime distinguo inter Romanam Ecclesiam et Romanam Curiam. Illam scio purissimum esse thalamum Christi, matrem Ecclesiarum, dominam mundi, sed spiritu, i. e. vitiorum, non rerum mundi, sponsam Christi, filiam Dei, terrorem inferni. - Haec vero ex fructibus suis cognoscitur. Non quod magni faciendum sit, res nostras et jura diripi, cum fixum sit in coelo, Christianos in hac vita pressuram. Nimbrotos et robustos venatores pati: - sed quod omnibus lachrymis sit miseria major, haec a fratribus et patribus in fratres et filios fieri, - quae a Turca vix fierent. -Nullo modo ergo Romanae Ecclesiae resistere licet: at Romanae Curiae longe majore pietate resisterent Reges, Principes et quicunque possent, quam ipsis Turcis.

(Walch X, 298): "Wir mussen gewiß seyn, daß wir in dieser Sach nicht mit Menschen, sondern mit den Fürsten der Höllen handeln, die wol mügen mit Krieg und Blutvergießen die Welt erfüllen, aber sie lassen sich damit nicht überwinden. Man muß sie mit einem Berzag leiblicher Gewalt, in demüthigem Vertrauen Gottes die Sach angreisen, und mit ernstlichem Gebet Hülfe ben Gott suchen, und nichts anders in die Augen bilden, denn der elenden Christenheit Jammer und Noth. — Wo nicht in Gottesfurcht und Demuth gehandelt wird, haben die Päpste und Kömer bisher mügen durch Teusels Hülfe die Könige in einander wirren: sie mügens auch noch wol thun, so wir ohn Gottes Hülfe mit uns ser Macht und Kunst fahren."

Nachbem durch Friedrichs des Weisen den Wünschen des Papstes widersprechende Einwirkung die Kaiserwahl Carls V (28ten Jun. 1519) entschieden worden war; so hatte die Curie in Luthers Sache keine Kücksicht mehr zu nehmen. Als daher Eck sich 1520 nach Rom begab, um dort mit Hüsser Dominicaner zu wirken; so konnte Luther mit Sülse der Dominicaner zu wirken; so konnte Luther mit Sicherheit einer Bannbulle entgegensehen. Dennoch blieb Friedrich der Weise, auch durch Erasmus Urtheil besestigt 56), entschlossen,

<sup>56)</sup> Bgl. oben not. 32. Erasmus fdrieb aus Lowen b. Iten Nov. 1519 an Albrecht Churf. v. Maing einen Brief, ubi, wie Luther fich gegen Joh. Lange b. 16ten Jan. 1520 (be Wette I, 396) ausbrudt, egregie me tutatur, ita tamen ut nihil minus quam me tutari videatur, sicut solet pro dexteritate sua. Brief wurde bald barauf, ohne Zweifel v. Ulrich v. hutten, bamals am Mainzer Sofe lebte, gur großen Ungufriedenheit bes Grasmus herausgegeben: er fieht in b. Lendener Musa, ber Opp. Erasmi, T. III. T. I. p. 515. Er schilbert in ftarfen Bugen bie Berberbniffe ber Rirche, und fahrt bann fort: Haec, opinor, moverunt animum Lutheri, ut primum auderet se quorundam intolerabili impudentiae opponere. Quid enim aliud suspicer de eo, qui nec honores ambit, nec pecuniam cupit? articulis, quos objiciunt Luthero, in praesentia non disputo, tantum de modo et occasione disputo. Ausus est Lutherus de indulgentiis dubitare, sed de quibus alii prius nimis impudenter asseveraverant: ausus est immoderatius loqui de potestate Romani Pontificis, sed de qua isti nimis immoderate prius scripserant: - ausus est Thomae decreta contemnere, sed quae Dominicani pene praeferunt Evangeliis: ausus est in materia confessionis scrupulos aliquos discutere, sed in qua monachi sine fine illaqueant hominum conscientias; ausus est ex parte negligere scholastica decreta, sed quibus illi nimium tribuunt, et in quibus ipsi nihilominus inter se dissentiunt, postremo quae subinde mutant, pro veteribus rescissis inducentes nova. Discruciabat hoc pias mentes, cum audirent in scholis fere nullum sermonem de doctrina evangelica; sacros illos ab Ecclesia jam olim pro-

ben geachtetesten Lehrer seiner jungen Universität 57) gegen un=

batos auctores haberi pro antiquatis; immo in sacris concionibus minimum audiri de Christo; de potestate Pontificis, de opinionibus recentium fere omnia; totam orationem jam palam quaestum, adulationem, ambitionem, ac fucum prae se ferre. His imputandum opinor, etiamsi quae intemperantius scripsit Lutherus. Dann eifert er gegen die Neigung der Theologen, alles Eigenthümliche fogleich zu verkegern.

57) Bal. bes Beitgenoffen Pauli Langi, Benedictiners im Rloffer Bosan . Chronicon Citicense in Pistorii Scriptt. rerum Germanic. I, 188: Witebergae anno quo haec scribo dominicae incarnationis 1520 ob florentissimum ac famatissimum theologiae et omnigenae sapientiae studium feruntur mille quingentique studentes existere, fama eruditissimorum virorum Martini Lutheri Augustinensis, et Andreae Carolostadii Archidiaconi, - necnon Philippi Melanchthonis rhetoris, sacraeque theosophiae Baccalaurei, graece et latine peritissimi, allecti et adunati. Et memorati quidem integerrimi, doctissimique duo illi hierophantes, Martinus ut luminare maius. Andreas ut luminare minus hujus Academiae, theologiae studium et divini verbi triticum absque omni palearum i. e. secularis philosophiae syllogismorumve mixtura purissime tractant, et edocent sacram scripturam, et potissimum Christi Evangelium, Paulum Apostolum habentes pro archetypo et fundamento, cum ipso literarum studio timorem Dei, et cunctarum virtutum semina verbo, exemplo et calamo in discipulorum pectora spargentes. Neque enim in hac almiflua sapientiae palaestra fatuus ille Peripateticorum princeps Aristoteles, vel impius Porphyrius, aut certe ille blasphemus Averroes, et similes orthodoxae fidei spretores et irrisores cathedram ullam habent vel audientiam. b. Beife erwiderte bem Balentin v. Teutleben in Rom, ber ihm von ber bort gegen ihn bestehenden ungunftigen Stimmung geschrieben hatte, ben Iten Upr. 1520 (T. 2. Jen. fol. 256), bag er bie Bahrheit ber lutherischen Lehre dahin gestellt fenn laffe, daß sich aber Luther erboten babe, Rechenschaft ju geben, und Belehrung gerechte Gewalt zu beschützen: Luther hatte aber auch bereits in andern Gegenden des deutschen Laterlandes sehr entschies dene Freunde gefunden 58), mehrere Nitter boten ihm gegen

angunehmen. Adfirmant multi, D. Mart. Lutherum - invitum ad has controversias de Papatu descendisse, videlicet eo pertractum a D. Eckio. - Et cum nunc Germania floreat ingeniis, et multis doctrina et sapientia praestantibus viris,cumque etiam nunc vulgo Laici sapere incipiant, et studio cognoscendae Scripturae teneantur: multi judicant valde metuendum esse, si neglectis aequissimis conditionibus a D. Luthero oblatis, sine legitima cognitione, tantum ecclesiasticis censuris feriatur, ne hae contentiones et certamina multo magis exasperentur, ut postea non ita facile ad otium et compositiones res deduci posset. Nam Lutheri doctrina ita jam passim in plurimorum animis in Germania et alibi infixa radices egit, ut si non veris ac firmis argumentis et perspicuis testimoniis Scripturae revincatur, sed solo ecclesiasticae potestatis terrore ad eum opprimendum procedatur, non videatur res sic abitura, quin in Germania acerrimas offensiones et horribiles ac exitiales tumultus excitatura sit. unde nec ad sanctissimum dominum Pontificem, nec aliis quidquam utilitatis redire poterit.

58) Jo. Botzhemus Abstemius, Doctor u. Canonicus in Costnia, schrieb b. 3ten März 1520 an Luther (Joh. v. Botheim und schreunde, von K. Balchner. Schashausen 1836. S. 107): Postquam orbi, aut saltem potiori orbis parti, h. e. bonis et vere Christianis amicus factus es, meus quoque amicus eris, velis, nolis. Quae scribis, ita mihi probantur, ut nulla proinde re gaudeam, ac sato meo propitio, quo sactum, ut hoc tempore viverem, quo non humanae solum literae, sed et divinae pristinum nitorem recuperant caet. Caspar Hedio, Prediger in Basel b. 23ten Jun. 1520 (Kappens Nachtese II, 433): Video, doctrinam tuam ex Deo esse, carissime vir, dissolvi non potest, in dies efficacior, quotidie multos lucrifacit Christo, abducit a vitiis, asserit verae pietati. — Libellis vernaculis plurimum prodes, hisce enim vulgi judicium sormatur,

Verfolgung Zuslucht und Schutz an 59). So behielt er auch

quod certe sequax est et tractabile, agnoscit fucum, cupit admoneri, intelligit beneficium, quae est gratitudinis pars. Cessandum ergo non est, α σωτεφ, sed totis viribus conaudum, ut jugum Christi facile et commodum nobis redeat. Tu dux esto, nos indivulsi milites crimus, si modo nostra opera quippiam possit prodesse, sive in concionibus publicis, quibus praesum jam, enarrans Evangelium Matthaei, sive in privatis colloquiis civium Basiliensium, denique in literis amicorum. Im Jun. 1520 brach auch hutten fein Dienft= verhältniß zu dem Churfürsten Albrecht ab, durch welches er bis bahin gehindert mar, fich offen fur Luther zu erklären: jest feuerte er benfelben in Briefen an (erfter Brief v. 4ten Jun. 1520 in Sut= tens Werken von Mundy III, 575), ließ viele Schriften ausgeben, um Luther zu vertheidigen, und Rom verhaßt zu machen, und fing jest auch an, beutsche Schriften in biesem Beifte, um auf bas Bolk zu wirken, zum Theil Uebersebungen eigener lateinischen Schriften, herauszugeben (biefe letteren gefammelt in ber Musgabe von Munch Ih. 5). Ranke's beutsche Gesch. im Zeitalter b. Ref. I, 415. Indeß fagten Suttens gewaltsame Absichten Luthern nicht gu. Er schreibt an Spalatin, indem er ihm Suttens Briefe und Schriften fendet, b. 16ten San. 1521 (be Wette I, 543); Quid Huttenus petat, vides. Nollem vi et caede pro Evangelio certari: ita scripsi ad hominem. Verbo victus est mundus, verbo servata est Ecclesia, etiam verbo reparabitur.

59) Schon im Jan. 1520 lub Frang von Sidingen Luthern zu fich ein, f. huttens Brief an Melanchthon v. 20ten Jan. (in Rappens Nachtese II, 425. Münch III, 337): At nunc scribere Luthero ipse heros jubet, si quid in causa sua patiatur adversi, nec melius aliunde remedium sit, ad se ut veniat, effecturum pro eo quod possit, - Lutherum amat Franciscus, primum quia bonus sibi ut ceteris videtur, et ob id invisus illis, deinde quia eum ex Comitibus de Solmis quidam commenda-Später wiederholte Sickingen bieses Unerbieten in ei= nem eigenen Schreiben an Luther v. 3ten Nov. 1520 (b. Bald) XV, 1948). Der frantifche Ritter Sylvefter v. Schaumburg

die außern Mittel, seine jesige Erkenntniß von dem Zustande der Kirche und dessen Verhältniß zu der christlichen Wahrheit in Schriften auszusprechen. Er that dieß mit der rücksichtse losesten Kühnheit in der Schrift Un den christlichen Udel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung (Juni 1520) 60), in Beziehung auf außere Kir-

bot in einem Schreiben v. 11ten Jun. 1520 (Wald) XV, 1942) Luthern Schuß an, und ermahnete ihn, nicht sich zu ben Böhmen zu flüchten. "Denn ich, und sonst meines Versehens hundert von Abel, die ich (ob Gott will) aufbringen will, euch redlich zuhalten, und gegen euere Widerwärtigen vor Gefahr schüßen wollen, so lange, die eure Wohlmennung durch gemeine christliche Verusiung und Versammlung, oder unverdächtige, verständige Rechtsprecher, unwidertrieben und unwiderlegt, oder ihr besser unterrichtet würdet." F. v. Sickingens Thaten, Plane, Freunde u. Ausgang durch E. Münch (Stuttg. u. Tübingen. 3 We 1827 — 29. 8.) I, 166. v. Bucholt Gesch, der Regierung Ferdinands 1. Bb. 2. (Wien 1831) S. 77.

60) Bald X, 296. Eingang: "Gnab und Starte von Gott guver. Allerburchläuchtigfter, anäbigfte liebe Berren. Es ift nicht aus lauter Fürwig noch Frevel geschen, daß ich einiger armer Mensch mich unterftanden, fur Guere hohen Burben gu reben: bie Roth und Beschwerung, die alle Stande der Chriftenheit, guvor Deutsch= land, bruckt, nicht allein mich, fondern jedermann bewegt hat, vielmal zu ichreien und Gulfe begehren, hat mich auch ist aezwungen ju fchreien und rufen, ob Gott jemand ben Beift geben wollt, feine Sand zu reichen ber elenden Ration. Es ift oft burch Concilia etwas fürgewandt: aber burch etlicher Menschen Lift behendig= lich verhindert und immer ärger worden, welcher Tück und Bosheit ich igt, Gott helfe mir, burchleuchten gebent, auf bag fie er= kannt, hinfurt nicht mehr so hinderlich und schädlich senn möchten. Gott hat uns ein junges ebles Blut jum Baupt geben, bamit viel Bergen zu großer guter hoffnung erwecket. Daneben will fiche gie= men, bas unfer bagu thun, und ber Beit und Gnabe nuglich brauchen." Dann nach ber Ermahnung nicht im Bertrauen auf eigene

chenordnungen, und in dem Praeludium de captivitate ba-

Macht ober Vernunft, sonbern allein in bemuthigem Vertrauen auf Gott bas Werk anzufangen : "Die Romaniften haben bren Mauren mit großer Behendigkeit um fich gezogen, damit fie fich bisher be= fdunt, daß sie niemand hat mugen reformiren, dadurch die gange Christenheit greulich gefallen find. Bum erften, wenn man bat auf fie gedrungen mit weltlicher Gewalt, haben fie gefett und ge= fagt, weltliche Gewalt habe nicht Recht uber fie, sondern wieder= um, Geiftlich sen über die Weltliche. Bum anbern, hat man fie mit ber heiligen Schrift wollt ftrafen, fegen fie bagegen, es gebühre die Schrift niemand auszulegen, benn bem Papft. dritten, dräuet man ihnen mit einem Concilio, fo ertichten fie, es muge niemand ein Concilium berufen, benn ber Papft." bie erfte Mauer: der Unterschied zwischen geiftlichen und weltli= chen Stand ift nichtig: "benn alle Chriften find mahrhaftig geiftliche Stande, und ift unter ihnen fein Unterschied, benn bes Umts halben allein, wie Paulus 1 Cor. 12 fagt, daß wir allefampt ein Körper find, boch ein jeglich Glied fein eigen Werk hat, bamit es bem andern bienet. - Wir werden allesammt burch bie Tauf zu Priestern geweihet wie St. Peter 1 Petr. 2 fagt. - Dar= um ift bes Bischofs Beihen nichts anders, benn als wenn er an Statt und Person ber gangen Sammlung einen aus bem Saufen nehme, die alle gleiche Gewalt haben, und ihm befehl, diesetben Gewalt für bie andern auszurichten. - Gleichwie nun bie, fo man ist Geiftlich beißt, - find von ben andern Chriften nicht weiter noch murbiger gescheiben, benn bag fie bas Wort Gottes und bie Sacrament follen handeln, bas ift ihr Werk und Umt: alfo hat die weltliche Oberkeit das Schwert und die Ruthen in ber Sand. bie Bofen damit zu ftraffen, die Frommen zu schüten. - Gie foll ihr Umt laffen fren geben unverhindert burch den ganzen Körper ber Chriftenheit, niemand angefeben, fie treffe Papft, Bifchove, Pfaffen, Munche, Ronnen, ober was es ift." Gegen die andere Mauer: "Chriftus fagt Johann. 6 daß alle Chriften follen geleh= ret werben von Gott. Go mag es ja geschehen, bag ber Pauft und die feinen bofe find, und nicht rechte Chriften, noch von Gott gelehret find, rechten Verstand haben; wiederum ein geringer Menfch ben rechten Berftand haben: warum follte man ihm benn nicht fol-

gen ? hat nicht ber Papft vielmal geirret? Wer wollt ber Chris stenheit helfen, so der Papst irret, wo nicht einem andern mehr benn ihm gegläubt murbe, ber bie Schrift fur fich hatte." - "Die britte Mauer fället von ihr felbe, mo biefe erften zwo fallen. Denn wo ber Papft wider die Schrift handelt, find wir schuldig ber Schrift bengufteben, ihn ftrafen und gwingen nach bem Wert Chrifti. Matth. 18. Gundiget bein Bruber wiber bich, - fo fage es ber Gemeine. - Soll ich ihn benn verklagen fur ber Gemeine, fo muß ich fie ja zusammenbringen. - Auch bas berühmtefte Concilium Nicanum hat ber Bischof zu Rom meder berufen noch bestä= tiget, sondern der Raiser Conftantinus, und nach ihm viel ander Raifer beffelben gleichen gethan, bas boch bie allerchriftlichften Concilia gewesen sind. — Darum, wo es die Noth fordert, und der Papft ärgerlich ber Chriftenheit ift, foll bagu thun mer am erften fann, als ein treu Glied des ganzen Körpers, daß ein recht fren Concilium werbe, welche niemand fo wol vermag, ale bas welt= lich Schwert. - Bovon in ben Conciliis zu handeln. -Bum erften, ifts greulich und erschrecklich anzusehen, daß der öberft in ber Chriftenheit, ber fich Chrifti Bicarium, und St. Peters Nachfolger rühmet, so weltlich und prächtlich fähret, daß ihn dar= innen kein König, kein Kaifer mag erlangen und gleich werden. — Bum andern, wozu ift bas Bolk nuge in der Chriftenheit, bas ba heißet die Cardinal? Das will ich dir fagen: Belfch= und Deutsch= land haben viel reicher Rlöfter, Stift, Leben und Pfarr: die hat man nicht gewußt bas gen Rom zu bringen, denn daß man Carbinal macht, und benfelbigen bie Bisthum, Rlöfter, Pralaturn gu eigen gebe, und Gottesbienft alfo zu Boten fliege. - Ich rath aber, daß man ber Cardinal weniger mache, ober lag fie ben Papft von feinem Gute nahren: ihr ware übrig gnug an 12, und ein jalicher batte bes Jahrs taufend Gulben einzukommen. - Bum britten, wenn man des Papftes Sof ließ das hunderte Theil blei= ben, und that ab neun und neunzig Theil, er ware bennoch groß anug, Antwort zu geben in bes Glaubens Sachen." Rachbem nun bie mannichfaltigen Rirchenbedruckungen bes Papftes geschilbert find, folat: Rath von Befferung driftliche Stande. "Bum er= ften, bag ein iglicher gurft, Mbel, Stadt in ihren Unterthanen frisch an verbiet, die Unnaten gen Rom zu geben, und fie gar

abthue. - Bum andern, bieweil ber Papft mit feinen romifchen Practifen . Commenden . Abjutorien . Reservation . Gratiis expectativis, Papfts Monat, Incorporation, Union, Penfion, Pallite, Canglepregeln, und bergleichen Büberen alle beutsche Stift ohn Gewalt und Recht zu fich reißt, und biefelben zu Rom Fremben, die nichts in beutschen ganden bafür thun, giebt und verkäuft, bamit er die Ordinarien beraubt ihres Rechten, macht aus den Bifchofen nur Biffern und Dlaoben; - fo foll bie ber driftlich Abel fich ge= gen ihn fegen, als wider einen gemeinen Feind und Buftorer ber Chriftenbeit, - und ben Ordinarien ihr Recht und Umt wieberftatten. - Bum britten, bag ein faiferlich Gefet ausgebe, fei= nen Bifchofmantel, auch feine Bestätigung irgend einer Dianitäten für an aus Rom zu bolen; fondern bag man bie Ordnung des allerheiligsten und berühmtesten Concilii Nicani wieder aufricht, barinnen gefest ift, bag ein Bifchof foll bestätiget werben von den andern zween nähesten, oder von dem Erzbischof. - Doch daß der Papft nicht klage, er werde feiner Oberkeit beraubt, follt verordnet werden, daß, wo die Primaten oder Erzbischofe nicht möchten ein Sach ausrichten, oder unter ihnen fich ein Saber er= hub, daß alsdann bicfelb bem Papit murbe fürgetragen. - 4. Daß verordnet werde, daß kein weltlich Sach gen Rom gezogen werde, sondern dieselben alle der weltlichen Gewalt laffen. bes Papftes Umt foll fenn, bag er der Allergelehrteft in ber Schrift, und wahrhaftig, nicht mit Ramen, ber Allerheiligft, regiere bie Saden, die den Glauben und heiliges Leben der Chriften betreffen. -Daben mußt man auch verbieten in allen Stiften die gräulich Schinberen ber Official, daß fie nicht mehr benn bes Glaubens Sache und guter Sitten sich annehmen; was Gelb, Gut, und Leib, ober Ehre anbetrifft, ben weltlichen Richtern laffen. - 5. Dag feine Refervation mehr gelte, und fein leben mehr behaftet werbe zu Rom. - 6. Daß auch abgethan werden die Casus reservati. -7. Daß ber römisch Stuhl die Officia abthue, das Gewürm und Schwurm zu Rom wenigere, auf bag bes Papftes Gefind muge von bes Papste eigen Gut ernähret werden. - 8. Daß bie schwe= ren, greulichen Gibe aufgehaben murben, fo die Bischofen bem Papst zu thun gezwungen. — 9. Daß der Papst über den Kai= fer kein Gewalt habe, ohn daß er ihn auf dem Altar falbe und

frone, wie ein Bischof einen Ronig front: und je nicht ber teufe= lifche hoffart hinfurt zugelaffen merbe, bag ber Raifer bes Papfte Kupe kuffe, ober zu feinen Kupen fige, ober, wie man fagt, ihm ben Stegreif halte, und ben Baum feines Maulpferbe, wenn er aufsist zu reiten: noch viel weniger bem Papft Bulbe und treue Unterthänigkeit schwöre, wie die Päpste unverschamt fürnehmen zu fobern, als hatten fie Recht bazu. - Soldis überschwenglichs, überhomütige, überfreveliche Kurnehmen bes Papfte hat der Teufel erbacht, barunter mit ber Beit ben Enbechrift einzuführen, und ben Papft uber Gott zu erheben, wie benn ichon Biel thun und gethan haben. - 10. Dag fich ber Papft enthalt, bie Sand aus ber Suppen ziehe, fich feines Titels unterwinde bes Konigreichs zu Neapel und Sicilien. - 11. Dag bas Rugfuffen bes Papfts auch nicht mehr geschehe. Es ift ein unchriftlich, ja enbe= chriftisch Erempel, bag ein armer funbiger Mensch ihm laffet feine Buge fuffen von bem, ber hundertmal beffer ift, benn er. - Der= felben groß argerlichen Soffart ift auch bas ein häflich Stud, bag ber Papft - fich von Menschen , als ein Abgott , mit unerhörter Pracht tragen läffet. - Welch Chriftenherz mag ober foll bas mit Luft feben, bag ber Papft, wenn er fich will laffen communicien, ftille fist, ale ein gnab Jungherr, und laffet ihm bas Sacrament von einem knienden gebeugten Cardinal mit einem gulben Rohr reichen (f. Bb. 2. Abth. 2. S. 61. not. f), gerad als ware bas heilig Sacrament nicht wirdig, bag ein Papft, ein armer ftinken= ber Gunber, aufstunde, feinem Gott ein Ehr that. - 12. Daß man bie Ballfahrten gen Rom abthate, ober Riemand von ei= gener Kurwig ober Undacht mallen ließe, er murbe benn zuvor von feinem Pfarrherr, Stadt= ober Oberherrn erkannt, gnugfam und redlich Urfach haben. Das fage ich nicht barum, bag Ballfahrten bofe fen, fondern daß fie zu biefer Beit ubel gerathen. Denn fie ju Rom fein gut Erempel, fondern eitel Mergernif feben. - Und ob schon biefe Sach nicht ware, so ift boch noch ba ein fürtreffli= chere, nämlich bie, bag bie einfältigen Menschen baburch verführt werden in einem falfchen Wahn. - Denn fie mennen, daß folch Wallen sen ein köstlich gut Werk, bas boch nicht mahr ist. — Dar= nach kommen wir auf ben großen Saufen, bie ba viel geloben, und boch wenig halten. Burnet nicht, lieben Berrn, ich menn es mar=

lich gut, es ift die bitter und fuge Bahrheit, und ift, dag man je nicht mehr Bettelflöfter bauen laffe: hilf Gott, ihr ift schon viel zu viel, ja wollt Gott, sie waren alle abe, ober je auf zween ober bren Orten gehaufet. Es hat nichts guts gethan, es thut auch nimmermehr aut, irre laufen auf dem Land. ift mein Rath, man fchlage zehen, ober wie viel ihr noth ift, auf einen Saufen, und mach eines braus, bas anugfam verforget, nicht betteln burfe. - Und bas man fie uberhebe Predigens und Beichtens, es ware benn, bag fie von Bifchofen, Pfarren, Gemeine oder Oberkeit bagu berufen und begehret wurden. boch aus foldem Predigen und Beichten nicht mehr benn eitel Saß und Reid zwischen Pfaffen und Monden, groß Aergerniß und Sin= berniß bes gemeinen Bolks erwachsen. - Daben follten auch auf= gehaben werden fo mandgerlen Secten und Unterfcheid einerlen Dr= bens. - Es müßt auch bem Papit verboten werben. mehr folder Orden aufzuseben ober bestätigen, ja befohlen merben, etliche abzuthun, und in weniger Bahl zu zwingen. - Es mare, meines Bebenkens, ein nothige Ordnung, - bag Stift und Rlofter wieberum murben auf die Beife verordnet, wie fie maren im Unfang ben ben Aposteln, und ein lange Zeit hernach, ba sie alle fren waren, einem jedermann brinnen zu bleiben, fo lange es ibn geluftet. - 14. Wir feben auch wie die Priefterschaft gefallen, und mancher armer Pfaff mit Beib und Rind uberladen, fein Gewiffen beschweret, ba both Niemand gu thut ihnen zu helfen, ob ihnen fast wol zu helfen ware. Läßt Papft und Bischofe bie ge= hen, was da gehet, verderben was verdirbt, so will ich erretten mein Gewiffen, und bas Maul fren aufthun, es verbrieg Papit, Bischofe, ober wen es will. - Ich lag hie anstehen Papft, Bi= fchofe, Stift, Pfaffen und Munche, bie Gott nicht eingesest hat. Saben fie ihnen felbe Burben aufgelegt, fo tragen fie fie auch. Id will reden von bem Pfarrftand, ben Gott eingesett hat, ber ein Gemein mit Prebigen und Sacramenten regieren muß: benfelben follt burch ein driftlich Concilium nachgelaffen werden Freiheit, ehelich gu werben, ju vermeiben Fährlichkeit und Denn dieweil fie Gott felbe nicht verbunden hat, fo foll und mag fie Niemand verbinden. - Man findet manchen frommen Pfarherr, dem fonft Niemand fein Sabel geben mag, benn baß

er gebrechtich ift, und mit einem Weib zu ichanden worden. Welche bod bende atfo gefinnet find in ihres Bergens Grund, baf fie gerne immer wollten ben einander bleiben in rechter ehlicher Tren. Wenn fie nur bas mochten mit gutem Gemiffen thun, ob fie aud gleich bie Schande müßten öffentlich tragen, die zwen find gewistich für Bott chelich. Und hie fage ich, bag, wo fie fo gefinnet find, und also in ein Leben kommen, bag fie nur ihr Gewiffen frifch erret= ten: er nehme fie jum ehelichen Weib, behalt fie und lebe fonft red= lich mit ihr, wie ein ehelich Mann, unangesehen, ob bas ber Papft will ober nicht will, es fen wider geiftlich ober fleischlich Gefet. Es liegt mehr an beiner Seelen Seligkeit, benn an ben tyranni= schen, eigengeweltigen, frevelichen Geseten, die zur Seligkeit nicht noth find, noch von Gott geboten." - 15. Begen die Refervatio= nen mander Rloftervorfteber, wonach ihre Untergebenen von Tod= fünden nur ben ihnen Absolution empfangen sollen. Davon fen bie Folge, daß dieselben gar nicht gebeichtet murden. 16. "Es ware auch noth, daß die Jahrtag, Begangniß, Geelmeffen gar abgethan, ober je gar geringer murben, barum bag wir offentlich seben für Augen, daß nicht mehr, benn ein Spott braus worden ift, - und nur auf Getb , Freffen und Saufen gericht find. -17. Man mußt auch abthun etlich Pone ober Strafe bes geiftlichen Rechts, sonderlich das Interdict, welche ohn allen Zweifel der boje Beift erbacht hat. - Den Bann mußt man nicht ehe brau= den, benn wo die Schrift weiset zu brauchen, bas ift, wiber bie so nicht recht gläuben, ober in offentlichen Sunden leben, ums zeitlich Gut. — Die andern Strafen und Pönen, Sus= pension, Fregularität, Aggravation, Reaggravation, Deposition, Bliren, Donnern, Bermalebeien, Berdammen, und was der Fund= lin mehr find, follt man gehn Ellen tief begraben in die Erden, daß auch ihr Name und Gedächtniß nicht mehr auf Erden wäre. — 18. Daß man alle Feft abthat, und allein ben Conntag behielt. Wollt man aber je unser Frauen, und der großen Beiligen Keft halten, baf fie all auf ben Sonntag murben verlegt, ober nur bes Morgens zur Deffe gehalten, barnach ließ ben gangen Zag Berkeltag fenn. Urfach, benn als nu ber Misbrauch mit Sanfen, Spielen, Muffiggang, und allerlen Gunde gehet, fo erzurnen wir mehr Gott auf bie heiligen Tag, benn auf die andern. -

zuvor follte man bie Rirchweihe gang austilgen, fintemal fie nicht anders find, benn rechte Tabern, Jahrmarkt und Spielhofe. -19. Daß die Grad oder Glied würden geandert, in welchen der ehelich Stand wird verboten, als da find Gevatterschaften, vierte und britte Grad; bag, wo der Papft zu Rom brinnen mag bispenfiren ums Gelb, und schandlichen verkäuft, daß auch daselbs mug ein iglicher Pfarrherr biepenfiren um fonft und ber Seelen Seligkeit. Ja wollt Gott, bag alles, was man zu Rom muß kaufen, - bag ein iglicher Pfarrherr baffelb ohn Geld möcht thun und laffen, als ba find Ablag, Ablagbrief, Butterbrief, Deg= brief, und was Confessionalia ober Buberen mehr find zu Rom. -Dahin gehöret auch, daß die Kaften wurden fren gelaffen einem Jedermann, und allerlen Speise fren gemacht, wie bas Evange= lium giebet. — 20. Daß die wilden Capellen und Feldkirchen wurden zu Boden verftoret, als da find, da bie neuen Wall= fahrten hingeben. — 21. Es ift wol ber größten Roth eine, daß alle Bettelen abgethan würde in aller Christenheit. kunnt ja ein igliche Stadt die ihren ernähren. — 22. Es ift auch gu beforgen, daß die viel Deffen, fo auf Stift und Rlofter ge= ftift find, nicht allein wenig nut find, fondern großen Born Gottes erwecken: berhalben es nüglich mare, berfelben nicht mehr ftiften, sondern die gestiften viel abthun. - Es mußt aber auch nicht mehr seyn, daß ein Person mehr denn eine Thümerei und Ofründ hatte. - 23. Die Bruderschaften, item Ablaß, Ablagbrief, Butterbrief, Degbrief, Dispensation und mas des Dings gleich ift, nur alles erfauft und umbracht. - Lieber, bu haft in ber Taufe ein Bruderschaft mit Chrifto, allen Engeln, Beiligen und Chriften auf Erden angefangen: halt biefetben, und thue ihr anug, fo haftu gnug Bruderschaften. - Buvor sollt man verjagen aus beutschen Landen die papftlichen Botschaften mit ihren Kacultaten, die fie und um groß Gelb vertäufen, bas boch lauter Buberen ift. da find, daß sie Geld nehmen, und machen unrecht Gut gut, lösen auf die Gide, Gelübd und Bund, gureifen bamit, und lernen gu= reißen Treue und Glaube, unternander zugefagt, fprechen, ber Papft habs Gewalt. — Wenn kein ander boser Tück wäre, der da bewäh= ret, daß der Papft der recht Endechrift fen, fo mare eben biefes Stud genugsam, bas zu bemahren. - 24. Es ift hohe Beit,

baß wir auch einmal ernstlich und mit Wahrheit ber Bobemen Sache fürnehmen, fie mit une, und une mit ihnen zu vereinigen. - Bum erften muffen wir warlich die Wahrheit bekennen, - baß Sohannes Suf und hieronymus von Prag zu Costnig wider papst= lid, driftlich, kaiferlich Geleit und Gid find verbrannt, damit wi= ber Gottes Gebot geschehen. — Ich will hie Johannes Huß Artikel nicht richten, noch fein Irrthum verfechten, wiewol mein Berftand noch nichts irriges ben ihm funden hat. - Das will ich nur fagen. er sen ein Reter, wie bose er immer mocht senn, so hat man ihn mit Unrecht und wider Gott verbrennet, und foll die Bohemen nicht bringen folche zu billigen. - Go follt man bie Reber mit Schrif= ten, nicht mit Feuer uberwinden, wie die alten Bater gethan ha= ben. Wenn es Runft mare, mit Feuer Reger uberwinden, fo maren die Benker die gelehrtesten Doctores auf Erben." Es follen fromme verständige Bischöfe und Gelehrte nach Böhmen geschickt werben, um sich nach bem Glauben bes Bolkes zu erkundigen, und eine Vereinigung aller Secten zu versuchen. Die Böhmen sollen aledann felbst einen Erzbifchof von Prag mablen, ber zu forgen hat, baf fie im Glauben und göttlicher Schrift recht manbeln, ohne ihnen alle römischen Lehrsäbe und Gebräuche aufdringen zu wollen. "Benn ich mußte, daß die Pikarden keinen Jrrthum hetten im Ga= crament bes Altare, benn daß sie gläubten, es fen marhaftig Brot und Wein natürlich da, boch barunter warhaftig Fleisch und Blut Chrifti: wollt ich fie nicht verwerfen, fondern unter ben Bifchof zu Praga laffen kommen. Denn es ift nicht ein Artikel bes Glaubens, baß Brot und Wein [nicht] wesentlich und natürlich sen im Sacrament, welche ein Wahn ist St. Thomae und des Papste, son= bern bas ift ein Urtikel bes Glaubens, daß in dem naturlichen Brote und Wein warhaftig natürlich Fleisch und Blut Chrift; fen. So sollt man dulben bender Seiten Wahn, bis daß sie eines mur= ben, bieweil kein Kährlichkeit baran liegt, bu gläubst, das Brot ba sen ober nicht. Denn wir muffen vielerlen Weise und Orden leiden, die ohn Schaden des Glaubens sind. Wo sie aber anders gläubten, wollt ich fie lieber brauffen wiffen, boch fie unterweifen Die zeitlichen Güter, die der Rirchen gemesen die Wahrheit. find, follten nicht aufs ftrengest wiedergefobert werben. -Die Universitäten burften auch wohl einer guten farten Reformation. - Was find bie Universitäten, - benn - gymnasia epheborum et graecae gloriae, barinnen ein fren Leben geführt, wenig der heiligen Schrift und driftlicher Glaub gelehret wird, und allein der blind heidnisch Meister Aristoteles regiert, auch wei= ter benn Christus? - Lehret bod ber elende Menich in feinem be= ften Buch de Anima, daß bie Seel sterblich sen mit dem Körper, wiewol Biel mit vergebenen Worten ihn haben wollt erretten. Deffetbigen gleichen bas Buch Ethicorum, arger benn fein Buch, ftracks ber Gnaden Gottes und driftlichen Tugenden entgegen ift, bas boch auch ber besten eines wird gerechnet. — Das möchte ich gerne leiben, bag Ariftotelis Budher von ber Logica, Rhetorica, Poetica behalten, ober fie in ein ander furze Form bracht, nuglich gelesen murden, junge Leute zu uben, mot reben und predigen. Uber die Comment und Secten mußten abgethan, und gleichwie Ciceronis Rhetorica ohne Comment und Secten, fo auch Aristotelis Logica einformig, ohne folch groß Comment gelesen werben. Aber jest lehret man weder reben, noch predigen baraus, und ift gang ein Disputation und Muberen baraus worden. - Die Aerzte laffe ich ihre Facultäten reformiren, die Juriften und Theologen nimm ich für mich, und fag zum ersten, bag es gut mare, geiftlich Recht, von dem erften Buchftaben bis an den letten, wurd gu Grund ausgetilget, fonderlich die Decretalen. - Das welt= lich Recht, hilf Gott, wie ift auch das eine Wildniß worden! wiewol es viel beffer, funftlicher und redlicher ift, denn das Beiftlich, so ist sein boch auch viel zu viel worden. - Meine lieben Theo= logen haben fich aus der Muhe und Erbeit gefest, laffen die Biblien wol ruben, und lesen Sententias. Ich meine, Sententiae sollten der Unfang fenn der jungen Theologen, und die Biblia den Doctoribus bleiben: fo ifts umtehret, die Biblia ift bas erft, die fähret mit dem Baccalariat babin, und Sententiae find bas lebt, bie bleiben mit bem Doctorat ewiglich. - Die Bücher mußt man auch wenigern, und erlefen die beften. Denn viel Bucher machen nicht gelehrt, viel lesen auch nicht: sondern gut Ding, und oft lesen, wie wenig sein ift, das macht gelehrt in der Schrift und fromm bazu. - Für allen Dingen follt in den hoben und niedern Schulen die fürnehmeft und gemeinest Lection fenn die beilige Schrift, und den jungen Anaben bas Evangelium. und wollt

bylonica Ecclesiae (Oct. 1520) 61) in Beziehung auf bie katholische Lehre von ben Sacramenten.

Gott, ein igliche Stadt hatte noch ein Maiblinschulen, barinnen bes Tages die Maidlin ein Stunde das Evangelium höreten." — 26. Der Papft hat mit Unrecht ben griechischen Raifer bes romischen Reidis beraubet, und baffelbe ben Deutschen zugewendet, aber nur um biefelben zu unterjochen. "Go geb ber Dapft ber Rom und al= les was er hat vom Raiferthum, lag unfer Land fren von fei= nem unerträglichen Schäben und Schinden, geb wieder unfer Freiheit, Gewalt, But, Ehre, Leib und Seele, und las ein Raifer= thum fenn, wie einem Raiferthum gebühret, auf dag feinen Wor= ten und Fürgeben gnug geschehe." - 27. Neber weltliche Gebrechen. Begen zu koftbare Rleidung , Uebermaaß fremder Speccren , Bind: fauf, Fressen und Saufen, gemeine Frauenhäuser. - Schluß: "Ich acht auch wol, daß ich boch gefungen hab, viel Dings fürge= ben, bas unmuglich wird angesehen, viel Stuck zu scharf angriffen: wie foll ich ihm aber thun? Ich bin es schüldig ju fagen: konnte ich, so wollt ich auch also thun. Es ist mir lieber, die Welt gurne mit mir, benn Gott: man wird mir je nicht mehr, benn bas Leben können nehmen. Ich hab bisher vielmal Fried angeboten meinen Widersachern, aber, als ich sebe, Gott hat mich burch sie zwungen, bas Maul immer weiter aufzuthun. - Wiewol auch ich weiß, jo mein Sach recht ift, baß fie auf Erben muß verbammt, und allein von Chrifto im himmel gerechtfertiget werten. um lag nur frifch einbergeben, es fen Papft, Bifchofe, Pfaff, Münch ober Gelehrten: fie find bas rechte Bolf, bie ba follen bie Wahrheit verfolgen, wie fie allezeit gethan haben. Gott gebe uns allen einen driftlichen Berftand, und fonderlich bem driftlichen Ubel beutscher Ration einen rechten geiftlichen Muth, ber armen Rirchen bas Befte zu thun, Umen."

61) T. H. Jen. f. 259 ss. Fol. 260. b. Principio neganda mihi sunt septem Sacramenta, et tantum tria pro tempore ponenda, baptismus, poenitentia, panis, et haec omnia esse per Romanam Curiam nobis in miserabilem captivitatem ducta, Ecclesiamque sua tota libertate spoliatam. Quamquam,

si usu scripturae loqui velim, non nisi unum sacramentum habeam, et tria signa sacramentalia. Fol. 262, b. Concludo itaque, negare utramque speciem laicis, esse impium et tyrannicum, nec in manu ullius Angeli, nedum Papae et Concilii cuiuscunque. - Prima ergo captivitas hujus Sacramenti est quoad ejus substantiam seu integritatem, quam nobis abstulit Romana tyrannis. Non quod peccent in Christum, qui una specie utuntur: - sed quod illi peccant, qui hoc arbitrio volentibus uti prohibent utramque dari: culpa non est in laicis sed sacerdotibus. -Itaque non hoc ago, ut vi rapiatur utraque species, quasi necessitate praecepti ad eam cogamur, sed conscientiam instruo, ut patiatur quisque tyrannidem Romanam, sciens sibi raptum per vim jus suum in Sacramento propter peccatum suum. Tantum hoc volo, ne quis Romanam tyrannidem justificet, quasi recte fecerit, unam speciem laicis prohibens, sed detestemur eam, nec consentiamus ei. Tamen feramus eam non aliter, ac si apud Turcam essemus captivi, ubi neutra specie liceret uti .-Altera captivitas ejusdem Sacramenti mitior est, quod ad conscientiam spectat, sed quam multo omnium periculosissimum sit tangere, nedum damnare. Hic Viglephista, et sexcentis nominibus haereticus ero. Quid tum? Postquam Romanus Episcopus Episcopus esse desiit, et tyrannus factus est, non formido ejus universa decreta, cujus scio non esse potestatem, articulos novos fidei condendi, nec Concilii quidem generalis. Dedit mihi quondam, cum theologiam scholasticam haurirem, occasionem cogitandi D. Cardinalis Cameracensis libro Sententiarum IV acutissime disputans, multo probabilius esse, et minus superfluorum miraculorum poni, si in altari verus panis verumque vinum, non autem sola accidentia esse adstruerentur, nisi Ecclesia determinasset contrarium. Postea videns, quae esset Ecclesia, quae hoc determinasset, nempe Thomistica h. e. Aristotelica, audacior factus sum, et qui inter saxum et sacrum haerebam, tandem stabilivi conscientiam meam sententia priore, esse videlicet verum panem verumque vinum, in quibus Christi vera caro verusque sanguis non aliter nec minus sit, quam illi sub

accidentibus suis ponunt. Quod feci, quia vidi Thomistarum opiniones, sive probentur a Papa, sive a Concilio, manere opiniones, nec fieri articulos fidei, etiamsi Angelus de coelo aliud statueret. Nam quod sine Scripturis asseritur, aut revelatione probata, opinari licet, credi non est necesse. -Permitto itaque, qui volet, utramque opinionem tenere; hoc solum nunc ago, ut scrupulos conscientiarum de medio tollam, ne quis se reum haereseos metuat, si in altari verum panem verumque vinum esse crediderit. Sed liberum esse sibi sciat, citra periculum salutis alterutrum imaginari, opinari et credere, cum sit hic nulla necessitas fidei. tamen meam nunc prosequor sententiam. - Est autem meae sententiae ratio magna imprimis illa, quod verbis divinis non est ulla facienda vis, - sed quantum fieri potest, in simplissima significatione servanda sunt, et nisi manifesta circumstantia cogat, extra grammaticam et propriam accipienda non sunt, ne detur adversariis occasio, universam Scripturam eludendi. - Fol. 261, b. Tertia captivitas ejusdem Sacramenti est longe impiissimus ille abusus, quo factum est, ut fere nihil sit hodie in Ecclesia receptius ac magis persuasum, quam Missam esse opus bonum et sacrificium. Qui abusus deinde inundavit infinitos alios abusus, donec fide sacramenti penitus extincta meras nundinas, cauponationes et quaestuarios quosdam contractus e divino Sacramento fe-Hinc participationes, fraternitates, suffragia, merita, anniversaria, memoriae, et id genus negotiorum in Ecclesia venduntur, emuntur, paciscuatur, componuntur; pendetque in his universa alimonia sacerdotum et monacho-Fol. 265. b. Est itaque Missa secundum substantiam suam proprie nihil aliud, quam verba Christi praedicta: Accipite et manducate etc. ac si dicat: ecce o homo peccator et damnatus, ex mera gratuitaque charitate, qua diligo te, sic volente misericordiarum Patre, his verbis promitto tibi, ante omne meritum et votum tuum, remissionem omnium peccatorum tuorum, et vitam aeternam. Et ut certissimus de hac mea promissione irrevocabili sis, corpus meum tradam, et sanguinem fundam, morte ipsa hanc promissionem confirma-

turus, et utrumque tibi in signum et memoriale ejusdem promissionis relicturus. Quod cum frequentaveris, mei memor sis, hanc meam in te charitatem et largitatem praedices et laudes, et gratias agas. Ex quibus vides, ad Missam digne habendam aliud non requiri, quam fidem, quae huic promissioni fideliter nitatur. Christum in his suis verbis veracem credat, et sibi haec immensa bona esse donata non dubitet. Ad hanc fidem mox sequetur sua sponte dulcissimus affectus cordis, quo dilatatur et impinguatur spiritus hominis (haec est charitas, per Spiritum sanctum in fide Christi donata), ut in Christum, tam largum et benignum testatorem, rapiatur, fiatque penitus alius et novus homo. - Quin quod deploramus, in hac captivitate omni studio cavetur hodie, ne verba illa Christi ullus laicus audiat, quasi sacratiora, quam ut vulgo tradi debeant. - Neque enim Deus aliter cum hominibus unquam egit, aut agit, quam verbo promissionis. Rursus nec nos cum Deo unquam agere aliter possumus quam fide in verbum promissionis ejus. Opera ille nihil curat, nec eis indiget. - Fol. 268. Unde manifestus et impius error est. Missam pro peccatis, pro satisfactionibus, pro defunctis, aut quibuscunque necessitatibus suis aut aliorum offerre seu applicare. Quod facillime intelligis esse evidentissime verum, si firmiter teneas, Missam esse promissionem divinam, quae nulli prodesse, nulli applicari, nulli suffragari, nulli communicari potest, nisi ipsi credenti soli propria fide. - Fol. 270, b. De Sacramento baptismi, Ubi virtutem baptismi in parvulis non potuit Satan extinguere, praevaluit tamen, ut in omnibus adultis extingueret, ut jam fere nemo sit, qui sese baptisatum recordetur, nedum glorietur, tot repertis aliis viis remittendorum peccatorum et in coelum veniendi. Praebuit his opinionibus occasionem verbum illud periculosum divi Hieronymi, sive male positum, sive male intellectum, quo poenitentiam appellat secundam post naufragium tabulam, quasi baptismus non sit poenitentia. Hinc enim, ubi in peccatum lapsi fuerint, de prima, tabula seu nave desperantes velut amissa, secundae tantum incipiunt niti et fidere tabulae i. e. poenitentiae. Hinc nata sunt votorum, religionum, operum, satisfactionum, peregrinationum, indulgentiarum, sectarum infinita illa onera, et de iis maria illa librorum, quaestionum, opinionum, traditionum humanarum, quos totus mundus jam non capit, ut incomparabiliter pejus habeat Ecclesiam Dei ea tyrannis, quam unquam habuit Synagogam aut ullam nationem sub coelo. - , Fol. 272. b. Baptismus neminem justificat, nec ulli prodest, sed fides in verbum promissionis, cui additur baptismus. - Fol. 273. b. Nunquam fit baptismus irritus, donec desperans redire ad salutem nolucris; aberrate quidem poteris ad tempus a signo, sed non ideo irritum est signum. Ita semel es baptisatus sacramentaliter, sed semper baptisandus fide; semper moriendum, semperque vivendum. Baptismus totum corpus absorbuit, et rursus edidit; ita res baptismi totam vitam tuam cum corpore et anima absorbere debet, et reddere in novissimo die indutam stola claritatis et immortalitatis. -Hanc gloriam libertatis nostrae, et hanc scientiam baptismi esse hodie captivam, cui possumus referre acceptum, quam uni tyrannidi Romani Pontificis! - Ipse solum id agit, ut suis decretis et juribus opprimat, et in potestatis suae tyrannidem captivos illaqueet. Obsecro, quo jure - Papa super nos constituit leges? Quis dedit ei potestatem captivandae hujus nostrae libertatis per baptismum nobis donatae? Unum, ut dixi, nobis in tota vita agendum est propositum, ut baptisemur i. e. mortificemur et vivamus per fidem Christi, quam et unice doctam oportuit, maxime a summo At nunc, tacita fide, infinitis legibus operum et ceremoniarum extincta est Ecclesia, ablata virtus et scientia baptismi, impedita fides Chrisi. Dico itaque: neque Papa, neque Episcopus, neque ullus hominum habet jus unius syllabae constituendae super christianum hominem, nisi id fiat ejusdem consensu: quidquid aliter fit, tyrannico spiritu fit. Ideo orationes, jejunia, donationes, et quaecunque tandem Papa in universis suis decretis, tam multis quam iniquis. statuit et exigit, prorsus nullo jure exigit et statuit, peccatque in libertatem Ecclesiae toties, quoties aliquid horum attentaverit. - Fol. 274. b. Unum hic addo, quod utinam

cunctis queam persuadere, i. e. ut vota prorsus omniu tollerentur aut vitarentur, sive sint religionum, sive peregrinationum, sive quorumcunque operum, maneremusque in libertate religiosissima et operosissima baptismi. Dici non potest, quantum detrahat baptismo, et obscuret scientiam libertatis christianae opinio illa votorum plus nimio celebris. Ut interim taceam infanda etiam eaque infinita pericula animarum, quae vovendi ista libido, inconsultaque temeritas quotidie auget .-Fol. 275. Ego sane non prohibuerim nec repugnaverim, si quis privatim arbitrio suo quippiam velit vovere, ne vota penitus contemnam aut damnem, sed publicum vitae genus hine statui et confirmari, omnino dissuaserim. Fol. 275. b. Quare consulo primum magnatibus Ecclesiarum, ut omnia ista vota seu vitas votariorum tollant, vel non probent et extollant. - Nulli suadeo, imo omnibus dissuadeo ingressum cuiuscunque religionis aut sacerdotii, nisi sit ea scientia praemunitus, ut intelligat, opera quantumlibet sacra et ardua religiosorum et sacerdotum in oculis Dei prorsus nihil distare ab operibus rustici in agro laborantis, aut mulieris in domo sua curantis; sed sola fide omnia apud eum Ex his duos insignes errores Romani Pontificis cognoscimus. Prior, quod dispensat in votis, facitque id, quasi solus prae omnibus Christianis habeat aucto-Si enim votum dispensari potest, quilibet frater cum proximo, et ipse secum dispensare potest. - Posterior, quod rursus decernit, matrimonium dirimi, si alter altero etiam invito monasterium ingrediatur nondum consum-Fol. 276. b. De Sacramento poenitentiae: mato matrimonio. Primum hujus Sacramenti et capitale malum est, quod Sacramentum ipsum in totum aboleverunt, ne vestigio quidem ejus relicto. Nam cum et ipsum, sicut et alia duo, constet verbo promissionis divinae et fide nostra, utrumque subverterunt. Nam verbum promissionis, ubi Christus dicit Matth. 16. Quodcunque ligaveris etc., - quibus provocatur fides poenitentium pro remissione peccatorum impetranda, suae tyrannidi aptaverunt. Universis enim suis libris, studiis, sermonibus non hoc egerunt, ut docerent, quid Christianis

in his verbis promissum esset, quid credere deberent, et quantum consolationis haberent, sed quam late, longe, profunde ipsi potentia et violentia tyrannisarent. contenta Babylonia nostra fidem quoque adeo extinxit, ut impudenti fronte eam negaret necessariam esse in Sacramento isto, imo antichristica impietate definiret, haeresim esse, si fidem necessariam quis esse assereret. - Obliteratis itaque ac subversis promissione et fide, videamus, quid substituerint in locum earum. Tres partes dederunt poenitentiae, contritionem, confessionem, satisfactionem, sed sic. ut in singulis si quid boni inesset tollerent, et in eisdem quoque suam libidinem et tyrannidem constituerent. Er wieberholt hier. was er bereits in bem Germon von Ablag und Gnabe (f. oben not. 13) Resolutiones disput, concl. 26.7, (not. 22) Sermon v. b. Sacrament ber Bufe (not. 36) gelehrt hatte. -Dann rebet er nach einander von ben übrigen Sacramenten, und zeigt, dag fie nicht im Worte Gottes gegrundet, sondern Erfin= bungen ber Menschen fenen. Ben ber Che eifert er fol. 280 gegen bie willführlichen Chehinderniffe, und fol. 281 aegen die Chetren= nung ohne Lösung bes Banbes. Fol. 284 de Sacramento extremae unctionis. ueber bie Sauptbeweisstelle für baffelbe Jac. 5. 14: Ego autem dico, si uspiam deliratum est, hoc loco praecipue deliratum est. Omitto enim, quod hanc epistolam non esse Apostoli Jacobi, nec apostolico spiritu dignam, multi valde probabiliter asserant, licet consuetudine auctoritatem, cujuscunque sit, obtinuerit. Tamen si etiam esset Apostoli Jacobi, dicerem, non licere Apostolum sua auctoritate sacramentum instituere, i. e. divinam promissionem cum adjuncto signo dare. Hoc enim ad Christum solum pertinebat. - Nusquam autem legitur in Evangelio unctionis istius extremae sacramentum. Sed missa faciamus, et ista Apostoli, sive quisque fuerit epistolae auctor, ipsa videamus verba, et simul videbimus, quam nihil ea observaverint, qui sacramenta auxerunt. - Cur faciunt ipsi extremam et singularem unctionem ex ea, quam Apostolus voluit esse generalem ! - Absolute dicit: si quis infirmatur, non dicit: si quis moritur. - Apostolus in hoc ungi et orari

praecipit, ut infirmus sanetur et allevietur: - illi contra dicunt, non esse dandam unctionem, nisi discessuris b. c. ut non sanentur et allevientur. - Ulterins si unctio ista sacramentum est, debet sine dubio esse, ut dicunt, efficax signum ejus, quod signat et promittit. At sanitatem et restitutionem infirmi promittit: - quis autem non videt, hanc promissionem in paucis, imo nullis impleri? - Quare hanc unctionem eandem ego esse arbitror, quae Marci VI de Apostolis scribitur: et unqebant oleo multos aegrotos, et sanabant: ritum scilicet quendam primitivae Ecclesiae, quo miracula faciebant super infirmis, qui jamdudum defecit, -Jacobus - promissionem sanitatis et remissionis peccatorum non tribuit unctioni, sed orationi fidei. - Prorsus non est dubium, si hodie quoque talis oratio fieret super infirmum, i. e. a senioribus, gravioribus et sanctis viris, plena fide, sanari quotquot vellemus. Fides enim quid non posset! -Fol. 285. b. Sunt praeterea nonnulla alia, quae inter sacramenta videantur censeri posse, nempe omnia illa, quibus facta est promissio divina, qualia sunt oratio, verbum, Proprie tamen ea sacramenta vocari visum est, quae annexis signis promissa sunt. Caetera, quia signis alligata non sunt, nuda promissa sunt. Quo fit, ut, si rigide loqui volumus, tantum duo sint in Ecclesia Dei sacramenta, Baptismus et Panis, cum in his solis et institutum divinitus signum et promissionem remissionis peccatorum videamus. Nam poenitentiae sacramentum, quod ego his duobus accensui, signo visibili et divinitus instituto caret, et aliud non esse dixi, quam viam ac reditum ad baptismum. Schluß Fol. 286: Auditum audio, paratas esse denuo in me bullas et diras papisticas, quibus ad revocationem urgear, aut baereticus declarer. Quae si vera sunt, hunc libellum volo partem esse revocationis meae futurae, ne suam tyrannidem frustra inflatam querantur. Reliquam partem propediem editurus sum talem Christo propitio, qualem hactenus non viderit nec audierit Romana sedes, obedientiam meam abunde testaturus in nomine Domini nostri Jesu Christi. Amen.

Die den 15ten Jun. 1520 in Rom ausgesertigte Verdam= mungsbulle 62) gegen Luther erschien um so mehr als Werk=

<sup>62)</sup> Exurge, Domine u. a. b. Raynaldus ann. 1520, no. 51. Noch am Ende biefes Jahres gab fie hutten mit beigenden Gloffen ber= aus: mit benfelben fteht fie T. I. Jen. fol. 474. Suttens Werke von Mund IV, 1. Luthers Schriften, aus benen 41 Artifel als keberisch verdammt wurden, sollten verbrannt werden. Luther und feine Unhanger binnen 60 Tagen widerrufen. fonst ben befte= benden Rebergeseben verfallen. Bal. bas Schreiben eines Romers v. Jan. 1521 in Riederers Radrichten gur Rirchen=, Gelehrten= u. Buchergeschichte I, 179: Scias, neminem Romae esse, si saltem sapiat, qui non certo certius sciat, et cognoscat, Martinum in plurimis veritatem dicere: verum boni ob tyrannidis metum dissimulant, mali vero, quia veritatem audire coguntur, insaniunt. Inde illorum oritur indignatio pariter et metus, valde enim timent, ne res latius serpat. Haec causa fuit, cur Bulla tam atrox emanaverit, multis bonis et prudentibus viris reclamantibus, qui suadebant, maturius consulendum, et Martino potius modestia et rationibus, quam detestationibus occurrendum esse. - Sed vicit indignatio et metus: asserebant enim factionis ejusce principes, non decere Rom. Pont. unicuique vilissimo homunculo rationem reddere debere, sed potius contra pertinaces vi utendum esse, ne ceteri quoque similia auderent. ducebant Jo. Hus et discipulum ejus Hieronymum, quorum poenam multos a simili hucusque temeritate deterruisse aiebant. Nisi igitur Martinus eadem via coërceretur, procul dubio multos similia ausuros. Fuere autem consilii hujus principaliores Cardinalis Cajetanus, parum Germanis favens, quia, ut ipse putabat, non tam honorifice, ut decebat, ab iis susceptus et muneratus fuisset. - Compertum igitur se habere dicebat, nisi igne et gladio Germani compescerentur, omnino jugum Rom, Ecclesiae excussuros, Accedebat Sylvester ille Prierias, et tota Praedicatorum factio, praecipue Capnionis inimici, qui nimiam Pontificis bonitatem incusabant, asserentes, si pridem Capnionis ausibus via re-

zeug perfonlichen Saffes, als D. Ed mit ber Berbreitung

gali obviasset, nunquam Martinum talia fuisse ausurum, hacque occasione sententiam contra libellum Capnionis extorserunt, quamvis paulo ante Pontifex quosdam exhortatus fuisset, ut Talmut imprimerent, ac ideo privilegiis exornas-Colonienses quoque ac Lovanienses, necuon plerique alii theologi Germani clanculum quotidie causam sollicitabant, omnimodam victoriam promittentes, uti tantum Romana signa (h. e. bullae plumbatae terribiles) fulsissent, sed et Principes quosdam Germanos talia quoque procurasse dicunt. - Super omnia vero mercator ille Fuckerus, qui plurimum ob pecunias Romae potest; utpote quem numorum regem vocare solent, Pontificem et suae factionis homines exacerbavit, non tantum invidia ductus, sed etiam de quaestu suo ac beneficiorum mercatura sollicitus, plurimorum Principum favorem Pontifici promittens, ubi vim contra Martinum intentaret, ac ejusce rei causa Eckinm illum suum Romam misit, non ineptum Curiae Rom. instrumentum, si temulentia abesset: nam temeritate, audacia, mendaciis, simulatione, adulatione et caeteris vitiis Curiae aptis egregie Verum sola obstabat ebrietas, Italis, ut nosti. perquam odiosa, sed et hanc favor et potentia Fuckeri conciliavit, et in virtutem convertit, nec defuere, qui illi applauderent, nil magis Germanos temulentos, quam temulentum decere legatum, asserentes, temeritatemque temeritate retundendam esse dicentes. Cumque collega sibi quaereretur similis. ad Alcandrum tandem deventum est, egregium profecto Oratorum par, et causae perquam conveniens, impudentiaque, temeritate et vitae flagitiis simile. Nemo enim bonus, imo nemo sanae mentis Germanae nationis tale onus suscepisset, et si qui erant, qui forsitan libenter suscepissent, timore tamen et periculi magnitudine deterrebantur. Fuit impedimento sub initium Aleandro genus judaicum, sed et illud cum ebrietate Eckii compensatum fuit. - Omnes igitur nervos Pontisex cum suis intendet, ut Lutherum perdat, ac ejus doctrinam, tanquam Rom. Curiae, non Christianis, perniciosam extinguat, et, ni fallor, in regio isto

berfelben beauftragt war 63), und ben Inhalt berfelben will:

vestro conventu (Reichstag zu Worms) nil potius, quam de Luthero, tractabitur, qui nobis plus obesse videtur, quam Turcus. Sollicitabitur igitur aetas Caesaris minis, precibus, blanditiisque fictis. Sollicitabuntur Germani laudibus majorum, muneribus et promissis. - Quod si minus haec succedent, Caesarem deponemus, populos a subjectione debita liberabimus; alium, qui nobis placet, in locum suum eligemus, seditionem inter Germanos, quemadmodum nunc inter Hispanos, concitabimus; Gallum, Anglum et omnes terrae Reges ad arma convocabimus, ac nihil praetermittemus, quod antecessores nostri contra Caesares et Reges non infeliciter facere consueverunt: tantum ut voti compotes evadere valeamus, nihil pensi apud nos erit, non Christus, neque fides, pietas, honestas, probitas, dummodo tyrannis nostra sit salva.

63) S. Wald, XV, 1675. J. B. Rieberers Bentrag zu ben Reformationsurfunden betr. bie Bandel, melde D. Get ben Publication ber papftl. Bulle wiber ben fel. D. Luther i. 3. 1520 erres get hat, aus größtentheils ungebruckten Rachrichten berausgegeben. Mitborf 1762. 4. (unter bem neuen Titel: Gefchichte ber burch Publ. b. papfil. Bulle miber D. M. g. i. 3. 1520 erregten Unrus hen. Altborf u. Nurnberg 1776. 4.). Erganzungen f. in Riede= rers Nachrichten I, 167. 318. 438. II, 54. 179. 321. Wie über= muthig fich Ed benahm, f. Erasmi responsio nervosa ad Albertum Pium ann. 1529 in v. d. Hardt hist. lit. reform. I. 169: Plus invidiae conflavit pontificio nomini Cajetani libellus, nimis officiose scriptus, quam Lutheri convicia. Nec parum' offecit ejus opinioni διπλωματοφόρος ille (Ecf), tam insolenter se gerens, doctis ac magis (magnis?) etiam minitans, et omnia suis fumis complens. Dixit apud me: Pontifex Romanus tot duces, tot comites saepe dejecit, facile dejiciet tres pediculosos grammatistas. Idem alias dixit: Pontifex potest dicere Caesari Carolo: tu es cerdo. Utrum hoc est tueri pontificii nominis dignitatem, an sinistre praedicando in odium pertrahere? Hujus collega (hieronymus Aleander) dixit apud me:

führlich auf mehrere namentlich bezeichnete Freunde Luthers 64) ausdehnte. In Deutschland fand die Bulle fast allgemeine Ubneigung, an vielen Orten Widerstand 65). Churfürst Frieds

- 64) Auf Carlstadt u. Dolscius in Wittenberg, Joh. Sylvius Egranus, Pfarrer in Zwickau, Bernhard Abelmann v. Abelmannsfelben, Domherr in Augsburg, Bilibald Pirtheimer u. Lazarus Spengler in Nürnberg.
- 65) Bgl. Miltigens Schreiben an den Churf. Friedrich d. Leinzia Mitwoch nach Mich. 1520: (hinter Tengels hift. Bericht v. b. Ref. Lutheri berausgeg. v. Epprian Th. 1. S. 439): "Erhub mich fen Leipgt zu reiten, alfo fund ich Doctorem Echium mit einem grofem Gefchren und Pochen, underließ nicht, bat ihn zu Gaft, zu erfahren, mas fein Furnehmen und Wille mare. De trauat flugs und leichtfertig, bub an von feinen Befehlen zu reben, wie be Doctorem Martinum lernen mulbe, mit fiben fpigen Worten fa= act, daß be hatt die babeftliche Bulle ju Deigen am XXIten Sage Sept., ju Mersburg am XXV, zu Brandenburg am XXIX publiciren und anschlagen laffen. - - Richt angesehen bas Geleit und feine Bulle haben gute fromme Rinder ifo die Michaelis an 10 Orten angeschlagen, welches ich Em. Churf. In. och ein Copia qu= fchicke, und borneben gebraut, bag Echius hat muffen ins Clofter sum Paulern fliegen, und barf fich nicht ichauen taffen. - Gie haben ein Lied von ihm gemacht, und fingens uf ber Gaffen. ift hoch bekommert, ber Muth und bas Pochen ift ihm geleget. man fchribt ihm alle. Tage fint briff in Clofter, und fagen ihm Leibes und Gute ab. Ge find och über 50 Studenten von Witten= berg bo, bie fich umug machen uf ihn. - 3ch hab Echio gefaget. baß be Unrecht gethan hat, die Bulle zu publiciren, bieweile die Sache in einer gutlichen friedlichen Sandlung mit ihm geftanden; fullt billig mir vor gefchrieben haben, was ich in ber Gaden aehandelt hatt, gu forfteien. Schweig be ftille, und erfofte ; baf ibm led boben ift. Ich fanns Em. Churf. In. nicht fchreiben,

bene inveniemus illum ducem Federicum: idque prorsus eo vultu, quo solent tetrici literatores pueris minari virgas. Uuch Pallavicini hist. Conc. Trid. lib. 1. cap. 20 misbilligt bie auf Eck gefallene Bahl zur Publication der Bulle.

rich der Beife, welchem fie in Coln übergeben wurde (Unf.

wie graufam man wiber ihn ift. 3ch bab groß Gorg, ber Salvoconduct wird nicht hetfen, he wird berfchlagen." Bald barauf fchrieb er (a. a. D. S. 453): "Ecfins ift gu Leiptig entrunnen in ber Radyt uf Freiburg gu, und bie Stadtfnocht gu Leipzig reiten mit ben Bullen im Land um." In Erfurt erschien ein Un= ichlag (f. Rieberers Gine überaus feltene Reformatiogurfunde. intimatio Erphurdiana pro M. Luther. Mitborf 1761, auch in b. Reuen Bentragen von theolog. Sachen 1761. S. 520): Conclusum est, optimi lectores, longa post consilia impia et haeretica ab impiis quibusdam Scribis et Pharisaeis - contra M. Lutherum, theologum acutissimum; ita ut jam inspirante diabolo affigendae sint literae publico conspectui, quibus praefati Luciferiani nuntii etiam excommunicando dictum Martinum ultra Tartara detrudere conantur. Nos vero almae Universitatis Magistri, Baccalaurii, theologicae veritatis professores - docemus et profitemur praesentium tenore, Martinum - bene et prorsus christiane hucusque scripsisse. Quamobrem vos omnes et singuli, nostrae dictae Universitatis gremiales, qui veritatem Christi - amatis, - consurgite, agite animosius in verbo Christi, defendendo, pugiles resistite, reclamate, immo manibus pedibusque rabidissimis illius Martini praedicti obtrectatoribus - repugnate. Verum quo pacto repugnandum sit, animadvertite. Quam primum tyrannica illa et plus quam diabolica excommunicatio papistica, licet injustissima, adversus innocentem Martinum et eius adhaerentes valvis nostris affixa fuerit, turmatim - accedite, has ipsas daemonisticas excommunicationes in minimas particulas dilacerantes, discerpite, in altissimis veritatis zelatorem, Christum inquam, confidentes. - Insuper et exhortamur in domino Jesu Christo, - quatenus illam impiam et haereticam, Ecciana factione excogitatam bullam Papisticam - variis depingatis coloribus etiam nominatim scriptis perstringatis: - decernentes, omnes illos insectaudos, qui maxima ducti impudentia - de publico suggestu clamarunt Lutherum haereticum fore, Hussitarumque erroris protestatorem, uti mentitus est impius Eccius, et AugustiNov.) 66), verharrte, durch eine Unterredung mit Erasmus neu befestigt 67), ben dem Verlangen unparthenischer Unter=

- 66) Bgl. über die Verhandlungen der beyden päpftl. Legaten Marisnus Caracciolus u. Hier. Aleander mit dem Churfürsten die Bestichte der Gegenwärtigen, Henrici Zutphaniensis brevis commemoratio rerum Coloniae gestarum in causa Lutheri 1520 in T. II. Jen. p. 314. b. (vgl. darüber Frick in Seckendorfs Historie des Lutherthums. S. 280. 290. 310) und Spalatini annales Reformationis herausgeg, von Cyprian. S. 11 sf.
- 67) Ueber biefelbe ber Augenzeuge Spalatinus annales G. 28 ff. Erasmus von bem Churfurften um fein Urtheil befragt, erklärte: Lutherus peccavit in duobus, nempe quod tetigit coronam Pontificis et ventres monachorum. Erasmus übergab barauf bem Spalatinus Axiomata, forberte fie gwar balb wieber guruck: fie erschienen aber nicht lange barauf gebruckt (T. II. Jen. fol. 314): Fons rei malus est, odium bonarum literarum, et affectatio tyrannidis. Modus agendi fonti respondet clamoribus, conjurationibus, acerbis odiis, virulentis scriptis. Personae, per quas res agitur, suspectae. - Quod Pontificis facilitate quidam abutuntur, notum est. - Res ad majus discrimen spectat, quam quidam existimant. Bullae saevitia probos omnes offendit, ut indigna mitissimo Christi vicario. - Lutherus videtur omnibus aequis aequum petere, cum offerat se disputationi publicae, et submittat se judicibus non suspectis. - Lutherus nihil ambit, ideo minus suspectus. -Videtur in rem Pontificis, ut res per graves et non suspectos viros maturo consilio componatur: ita optime consuletur Pontificis dignitati. Qui hactenus scripserunt contra Lutherum, improbantur etiam a theologis, qui alias Luthero adversantur. Mundus sitit veritatem evangelicam, et fatali

nus Alseldianus, Pharisaeorum duces caet. Selbst bie Univ. Ingolftabt zauberte mit ber Publication ber Bulle, u. nahm bieselbe erst nach wieberholten Aufforderungen von Eck vor, s. Winster's Gesch. d. evangel. Lehre in Baiern (München 1809) I, 54 ff. Eben so mehrere Bischöse, unter benen bes. d. Bisch. v. Freisingen lange Schwierigkeiten machte, bas. S. 58.

suchung. Miltigens neuer Suhneversuch in Lichtenberg (11ten Oct. 1520) 68) hatte nur ben Erfolg, daß Luther dem Papste ein Schreiben voll bitterer Wahrheit 69), nebst seiner Schrift

quodam desiderio videtur huc ferri. Unde forte adeo non oportet odiose resisti. Ungefähr gleichzeitig (nicht 1519) gab Erasmus bem Raifer u. mehreren Reichsfürften über bie lutherische Sache ein Gutaditen (v. d. Hardt. hist. lit. ref. I, 104), in meldem er auch unparthenische Schiederichter aus verschiedenen Bolfern, ober ein allgemeines Concil zur Beendigung berfelben vor= Diefes Gutachten wird zwar nach einer hanbichriftl. Be= merkung bes Labianus von Vielen bem Zwingli bengelegt (3ming= li's Leben v. Ufteri. S. 375. Wirg neuere helvet. Rirchengeschich. I, 185), und ift baher auch in Zvinglii opp. ed. Schuler et Schulthess III, 1 aufgenommen: indeg gewiß mit Unrecht. gange Saltung ift Grasmifch : es ftimmt mit feinen anbermeitigen Borfchlägen überein (vgl. Erasmi ep. ad Peutingerum d. 9. Nov. 1520. Ed Lugd. III, I, 590 unt. not. 94): nach bem Schluffe beffetben hatte ber Bf. gefchrieben a summis principibus et profanis et ecclesiasticis invitatus, was allein auf Erasmus paft. Mit gleichem Unrechte wird Zvinglii opp. 1. c. p. 2 vermuthet, bağ bie ebenfalls biefer Beit angehörige Apologia Christi Dom. nostri pro M. Luthero ad urbem Romam (f. Rapps Nachtefe II, 480), weil fie fich in einer Ausgabe hinter jenem Consilium findet, auch 3mingli angehöre. Bie ift von Sutten (Rapp a. a. D. S. 497).

- 68) S. barüber Miltig Brief a. b. Churf. v. 14ten Oct. von Cyprian hinter Tengels hist. Bericht S. 449 herausgegeben, b. Walch XV, 949; u. Luthers Brief an Spalatin, b. de Wette I, 496.
- 69) Nach Berabrebung mit Miltis auf b. 6ten Sept. zurückbatirt, be Wette I, 497. tt. a. Quare, optime Leo, his me literis rogo expurgatum admittas, tibique persuadeas, me nihil unquam de persona tua mali cogitasse: deinde me talem esse, qui tibi optima velim contingere in aeternum. Sedem autem tuam, quae Curia Romana dicitur, quam neque tu neque ullus hominum potest negare corruptiorem esse quavis Babylone'et Sodoma, sane detestatus sum, indigneque tuli,

de libertate christiana sendete, in welcher er mit hoher Begeisterung die vergessenen Grundlehren des Christenthums entwickelte 70). Als aber bennoch die Verbreitung der Bulle

sub tuo nomine et praetextu Romanae Ecclesiae Indi Christi populum: atque ita restiti, resistamque, dum spiritus fidei in me vixerit. - Facta est e Rom. Ecclesia, quondam omnium sanctissima, spelunca latronum licentiosissima, lupanar omnium impudentissimum, regnum peccati, mortis et inferni, ut ad malitiam quod accedat, jam cogitari non possit, Antichristus quidem si venerit. Interim tu, Leo, sicut agnus in medio luporum sedes, sicut Daniel in medio leonum, et cum Ezechiele inter scorpiones habitas. monstris unus opponas? Adde tibi eruditissimos et optimos Cardinales tres aut quatuor, quid hi inter tantos? ante veneno omnibus percundum vobis, quam de remedio statuere Actum est de Romana Curia, pervenit in praesumeretis. eam ira Dei usque in finem. - Palinodiam ut canam, b. P., non est quod ullus praesumat, nisi malit adhuc majore turbine causam involvere. Deinde leges interpretandi verbi Dei non patior, cum oporteat verbum Dei esse non alligatum, quod libertatem docet omnium aliorum. His duobus salvis nihil est, quod non facere et pati possim, ac libentissime velim. Contentiones odi, neminem provocabo, sed provocari rursus nolo: provocatus autem Christo magistro elinguis non ero. Poterit enim T. B. brevi et facili verbo, contentionibus istis ad se vocatis et extinctis, silentium et pacem utrinque mandare, id quod semper audire desideravi. Indem Miltis Abschrift biefes Schreibens an Wilib. Pirkheimer fendet, schreibt er bemfelben (Erfurt, Freitag nach Martini 1520 in Riederers Nachrichten I, 170): "Es gehet uber uns Beiftli= den, Gott weiß wo es naus will: mir ift noch lieb, bag ich nicht also hart ferbunden bin geiftlich zu werben, daß ich noch mag gu= rücktreten."

70) T. I. Jen. fol. 435. b. (eine kurzere beutsche Bearbeitung "Sermon von ber Frenheit eines Christenmenschen" b. Walch XIX, 1206 hat Luther noch 1520 zuerst herausgegeben): Constat, nullam

fortwährend betrieben wurde, so erklarte er dieselbe fur ein Werk des Antichrists 71), erneuerte seine Appellation an ein

prorsus rerum externarum, quocunque censeantur nomine, aliquid habere momenti ad justitiam aut libertatem Christianam; - animam posse omnibus rebus carere excepto verbo Dei, sine quo nullis prorsus rebus est illi consulendum. -Quaeres autem: quodnam est verbum hoc, aut qua arte utendum est eo, cum tam multa sint verba Dei? Apostolus Paulus Rom. 1 id explicat, scil. Evangelium Dei de Filio suo incarnato, passo, resuscitato, et glorificato per Spiritum sanctificatorem. - Fides sola est salutaris et efficax usus verbi Dei. - Verum haec fides subsistere prorsus non potest cum operibus, h. e. si per opera, quaecunque sunt, simul justificari praesumas. - Quare cujuslibet Christiani prima cura esse debet, ut posita operum opinione solam fidem magis ac magis roboret. - Haec est christiana illa libertas, fides nostra, quae facit, non ut otiosi simus, aut male vivamus, sed ne cuiquam opus sit lege aut operibus ad justitiam et salutem. Haec prima fidei virtus esto, alteram quoque videamus. Fidei enim et hoc officium est, ut eum, cui credit, omnium piissima et summa colat opinione. - Tertia fidei gratia incomparabilis est haec, quod animam copulat cum Christo, sicut sponsam cum sponso. - Sequitur et omnia eorum communia fieri tam bona quam mala: - fiet, ut Christi sint peccata, mors et infernus, animae vero gratia, vita et salus. - Bona opera non faciunt bonum virum, sed bonus vir facit bona opera; ita ut semper oporteat ipsam substantiam seu personam esse bonam ante omnia opera bona, et opera bona segui et provenire ex bona persona.

71) Buerst erklärte Luther die Aechtheit der Bulle für unglaublich in der Schrift "von den neuen Eckischen Bullen und Lügen" b. Walch XV, 1674. hier u. a. über huß, S. 1683: "Ich sage zum ersten, daß ich leider zu Leipzig in der Disputation nicht hatte gelesen Johann huß, ich wollte sonst nicht etliche, sondern alle Artikel, zu Cosinig verdammt, gehalten haben; wie ich sie denn

allgemeines Concilium 72) und fagte endlich, indem er am

noch jest halte, nachbem ich beffelben Johann Bug, hochverftanbis gen, edles driftliches Buchlein, besaleichen in vierhundert Jah= ren nicht ist geschrieben, babe gelesen, welches auch nun burch göttlichen Rath in Druck ausgangen, bie Wahrheit gu bezeugen, und alle bie in öffentliche Schande zu fegen, die es verdammt ha= ben. Es find nicht Johannis Bug Artikel, fondern Chrifti, Pauli, Augustini, aufs allerstärkste gegründet, und unwiderstößlich be= mähret, wie das alle muffen bekennen, die daffelbe lefen. Gott, ich mare fein murdig, auch um folder Artitel willen ver= brennt, zuriffen, zutrieben werden aufs allerschmählichste, wie es Doctor Lugener felbft erbenten konnte, und bag eines taufend Balfe fostete, sie mußten alle heran." Im Unf. Nov. erschien die Schrift adversus execrabilem Antichristi bullam. T. II. Jen. fol. 286. b. im Januar 1521: Assertio omnium articulorum M. Lutheri per bullam Leonis X novissimam damnatorum; T. II. Jen. fol. 292, welche lettere er gleich barauf auch beutsch bearbeitete: "Grund und Urfach aller Artikel. fo burch bie romische Bulle unrechtlich verdammt worden, b. Walch XV, 1752 (er urtheilt darüber gegen Spalatin b. 21ten Jan. b. be Wette I, 545: vernacula Assertio melior est, quam sit latina).

72) Den 17ten Nov. 1520. T. II. Jen. fol. 257. Er wiederholt guerst die frühere Appellation (s. not 30), und erneuert sie alsbann indem er appellirt ad suturum Concilium a praedicto Leone, primum tanquam ab iniquo, temerario, tyrannicoque judice, in hoc quod me non convictum nec ostensis causis aut informationibus mera potestate judicat. Secundo tanquam ab erroneo, indurato, per Scripturas sanctas damnato haeretico et apostata, in hoc quod mihi mandat sidem catholicam in Sacramentis necessariam abnegare. Tertio tanquam ab hoste, adversario, Antichristo, oppressore totius sacrae Scripturae, in hoc quod propriis, meris, nudisque verbis suis agit contra verba divinae Scripturae sibi adducta. Quarto tanquam a blasphemo, superbo contemptore Ecclesiae Dei, et legitimi Concilii.— Quocirca oro suppliciter— Carolum Imp., Electores Imperii,— et quidquid est christiani magistratus to-

10ten Dec. 1520 die Bulle nebst den papstischen Rechtsbuchern bffentlich verbrannte, dem Papstthume formlich ab 73). Eine neue Bulle v. 3ten Jan. 1521 74) sprach über Luther und seine Unhänger den Bann und die gegen die Keher bestehenden Strafen, und über ihre Ausenthaltsorte das Interdict aus, und der papstische Legat Aleander sorderte auf dem Reichstage zu Worms den weltlichen Arm zur Vollstreckung auf 75).

tius Germaniae, velint pro redimenda catholica veritate, — pro libertate et jure legitimi Concilii, mihi meaeque appellationi adhaerere, Papae incredibilem insaniam aversari, tyrannidi ejus impiissimae resistere, aut saltem quiescere, et bullae ejusmodi executionem omittere et differre, donec legitime vocatus, per aequos judices auditus, et Scripturis dignisque documentis convictus fuero. Carlfadts Appellation v. 19ten Oct. 1520 s. in b. unschulbigen Nachrichten 1719. S. 5 ff.

<sup>73)</sup> S. Exustionis antichristianarum decretalium acta. T. II.

Jen. fol. 329. Er warf die Bulle in das Feuer mit den Worten:
quia tu conturbasti sanctum Domini, ideoque te conturbet
ignis aeternus. Und seinen Zuhörern erklärte er am solgenden

Tage im Collegio: nisi toto corde dissentiatis a regno Papali, non potestis assequi vestrarum animarum salutem.

Gleich darauf erschien Luthers Schrift: Quare Pontisicis Romani
et discipulorum ejus libri a Doctore M. Luthero combusti sint
latein. u. deutsch T. II. Jen. sol. 316. b. Walch XV, 1927.

<sup>74)</sup> B. Bzovius ad h. a. Pfaff hist theol. literaria. T. II. p. 55. Gerdesii hist. reform. T. II. Monum, p. 15.

<sup>75)</sup> Ueber die vorhergegangenen Verhandlungen zwischen Kaiser u. Papst s. Ranke's beutsche Gesch. im Zeitalter d. Res. I, 470. Ueber Aleander, und seinen haß gegen die Deutschen, s. die Rachrichten eines Zeitgenossen Jacobus Ziegler in Schelhornii amoenitates hist. ecct. et liter. II, 351; seine Rede vor der Reichse versammlung im Auszuge b. Seckendorf comm. de Lutheranismo p. 149 vgl. insbes. Geschichte der Nunciatur hier. Aleanders auf dem Neichstage zu Worms 1521, in Münters vermischten Bey-

Indeß so sehr waren durch die gewaltige Bewegung die Vershältnisse schon geändert, daß der Reichstag den von dem Papste bereits Verurtheilten erst zu hören beschloß, zugleich aber 101 gravamina gegen den römischen Stuhl ausstellte 76). Luther zog mit kaiserlichem Geleite 77), unterweges überall mit hosher Achtung und Theilnahme ausgenommen, nach Worms 78), und bezeugte hier vor Kaiser und Reich den 18ten Apr. 1521, daß er nicht widerrusen könne 79). Sein gottergebener Muth

tragen zur Rirchengeschichte, Copenh. 1798. S. 48 ff. mit Auszugen aus Alcanbers Berichten nach Rom.

<sup>76)</sup> In Rapps Nachlese III, 240. Bald XV, 2058.

<sup>77)</sup> In dem kaiserl. Schreiben T. II. Jen. fol. 411. b. wurde zum großen Berdrusse bes Runtius Luther angeredet: Honorabilis, dilecte, devote.

<sup>78)</sup> Herrliche Zeugnisse für seinen gottergebenen Muth geben die Briese, in welchen er seine Bereitwilligkeit nach Worms zu gehen erklärt, b. de Wette I, 534. 548. 573 ss. Bon Frankfurt schried er den 14ten Apr. an Spalatin, der bereits in Worms war, S. 586: Venimus, mi Spalatine, etsi non uno mordo me Satan impedire molitus sit. Tota enim hac via ab Isenaco usque huc langui (vgl. Myconii hist. reform. herausg. v. Cyprian. S. 38), et adhuc langueo, incognitis mihi antehac modis. Sed et mandatum Caroli (das Interims Mandat wegen Austicserung der luther. Bücher) esse in terrorem mei evulgatum intelligo. Verum Christus vivit, et intrabimus Wormatiam invitis omnibus portis inserni et potestatibus aëris.

<sup>79)</sup> Acta Rev. Patris D. M Lutheri coram S. Caesarea Majestate, Principius Electoribus, et Imperii Ordinibus in Comitiis Principum Wormatiae, T. II. Jen. fol. 411. b., gleichzeitig beutsch b. Walch XV, 2297. Außerdem zwey Berichte von Augenzeugen: von Laz. Spengler s. Spengleriana gesammelt von M. M. Mayer. Kürnberg 1830. 16. S. 13 ff. und Spalatin's Annalen S. 38 ff. Man vgl. auch Luthers eigene Erzählung in den Tischgesprächen, Walch XXII, 2026. Es ist nichts

machte tiefen Eindruck: aber die bestehenden Ordnungen was ren zu übermächtig; nachdem er fren entlassen war, erfolgte

auffallendes barin, bag g. auf bie unbedingte Aufforderung, ben Inhalt feiner Schriften ju miberrufen , Bedenkzeit bis auf den fol= genden Tag verlangte. Nicht auf eine folche Aufforderung, fon= bern auf untersuchung und Bertheibigung feiner Cabe war er ge= fast: im kaiferlichen Berufungeschreiben steht: conclusimus pronter doctrinam et libros - abs te editos scrutinium de te Daß er aber ben unerwartet von ihm verlanaten Bider= ruf in Begiebung auf ben gangen Inhalt feiner Schriften, bie benn boch auch manche Perfonlichkeit enthielten, nicht unbedingt gurude meifen konnte, ift einleuchtend, und fo empfand er naturlich bie Nothwendigkeit einer ernsten Erwägung, ob er Einzelnes widerru= fen fonne. Seine Untwort am folgenden Tage war (Acta fol. 413): Rogo, Serenissima Majestas Vestra et Dominationes Vestrae dignentur animum advertere, libros meos non esse omnes einsdem generis. Sunt enim aliqui, in quibus pietatem fidei et morum adeo simpliciter et evangelice tractavi, ut insimet adversarii cogantur eos confiteri utiles, innoxios, et plane dignos lectione christiana. - Si itaque hos revocare inciperem, obsecro quid facerem, nisi quod unus ex omnibus mortalibus eam veritatem damnarem, quam amici et inimici pariter confitentur! - Alterum genus est, quod in Papatum et doctrinam Papistarum invehitur, tanquam in eos, qui suis et doctrinis et exemplis pessimis orbem christianum utroque malo, et spiritus et corporis, vastaverint. igitur et hos revocavero, nihil alind praestitero, quam nt tyrannidi robur adjecero, et tantae impietati jam non fenestras, sed valvas aperuero: - praesertim si jactatum fuerit, id a me factum auctoritate Serenissimae Majestatis Vestrae. totiusque Romani Imperii. - Tertium genus eorum est, quos in aliquos privatos et singulares (ut vocant) personas scripsi, eos scilicet, qui et tyrannidem Romanam tueri et pietatem a me doctam labefactare moliti sunt. In hos confiteor me fuisse acerbiorem, quam pro religione aut professione deceat. Neque enim me sanctum aliquem facio, neque de vita mea, sed de doctrina Christi disputo. Neque hos den 26ten May die Reichsacht 80) gegen ihn und feine Un=

revocare integrum est mihi, quod ea revocatione iterum futurum sit, ut tyrannis et impietas meo patrocinio regnent et saeviant in populum Dei violentius, quam unquam regna-Dann bat er um Prufung feiner Lehre: paratissimus enim ero, si edoctus fuero, quemcunque errorem revocare, eroque primus, qui libellos meos in ignem projiciam. 2008 ihm nun angedeutet wurde, daß hier nicht bisputirt merden, fon= bern bag er einfach erklaren folle, ob er miderrufen molle, nicht; fo ermiberte er: Quando ergo Ser. Majestas Vestra, Dominationesque Vestrae simplex responsum petunt, dabo illud neque cornutum, neque dentatum, in hunc modum: Nisi convictus fuero testimoniis Scripturarum, aut ratione evidente (nam neque Papae, neque Conciliis solis credo, cum constet eos errasse saepius, et sibi ipsis contradixisse); victus sum Scripturis a me adductis, captaque est conscientia in verbis Dei, revocare neque possum, neque volo quidquam, cum contra conscientiam agere neque tutum sit neque Die ftebe ich, ich fann nicht anders, Gott helf mir, integrum. Umen."

80) Much frembe Fürsten brangen auf Unterbrückung ber luther. Re-Beren; f. bes Königs Emanuel v. Portugal Schreiben an ben Churf. Friedrich dd. XI Kal. Maji 1521 herausg. v. Enprian gu Tengels hift. Bericht Th. 2 G. 213, u. bes Könige Beinrich v. England Schreiben an ben Raifer v. 20ten Mai 1521 baf. G. 222. Ein besonderes Motiv mar noch bas ben Sten Mai zwischen Raifer u. Papst abgeschlossene Bundniß gegen Frankreich, bessen 16ter Urt. gegen die neue Regeren gerichtet war f. Dumont IV. III. Suppl. Das fog. Wormfer Ebict (f. beutsch b. Bald XV. 2264. latein. in Gerdesii hist. reform. II. Monum. p. 34) vom Sten Mai batirt, aber erft am 26ten wirklich erlaffen (f. bas faifert. Schreiben, mit bem bas Ebict ben Fürften gugefendet ift, in Reubeckers Urkunden aus ber Reformationszeit G. 1) mar von Alean= ber abgefaßt, Fallavicini lib. I, c. 28. Munters Bentrage gur RG. G. 101. In Rom war man übel bamit zufrieben, bag bas frene Geleit gehalten murbe. Bal. ben mit Leo X fehr vertrauten hånger. Um ihn gegen dieselbe sicher zu stellen, ließ der Chursfürst ihn auf der Nückreise ausheben, und heimlich nach der Wartburg entsühren 81): noch frastiger nahm aber die Vors

Franc. Vettori (Rante's Rurften u. Botter von Gubeuropa im 16ten u. 17ten Jahrh. Bb. 2 G. 87): Carlo si excusò di non poter procedere più oltre rispetto al salvocondotto, ma la verità fu che conoscendo, che il Papa temeva molto di questa dottrina di Luthero, lo volle tenere con questo freno. Alphonsus Valdesius fchreibt an Petrus Martnr aus Worms b. 15ten Mai 1521 nach kurzer Erzählung ber Borgange (Petri Martyris epistolae Amstelod. 1670. p. 412:) Habes hujus tragoediae ut quidam volunt finem, ut egomet mihi persuadeo, non finem sed initium. Nam video Germanorum animos graviter in sedem Romanam concitatos, nec video Caesaris edicta magni ponderis apud eos futura, quum post editionem Lutheri libri passim per vicos et plateas impune vendantur. Hinc facile conjectare poteris, quid absente Caesare futurum sit. Erasmus bagegen an Petrus Barbirius b. 26ten Jun. 1521 (Lib. XV Ep. 4): Lutheri tragoedia peracta est apud nos, atque utinam nunquam prodisset in theatrum: tantum hoc verentur quidam, ne cupide vitata Scylla deferamur in Charybdim, et hac victoria quidam crudelius abutantur, quam expediat rei Christianae.

81) Luther an Spalatin ben 14ten May bei de Wette II, 5. Spalatins annales S. 50. Matthessius britte Predigt am Ende. Viele glaubten, Luther sey durch Creaturen des Papsies erz mordet, und die Nuntien in Worms kamen darüber in Lebensges fahr. Pallavicini I, 28, 4. Münters Beyträge zur KG. S. 100. Bzl. den Erzuß Albrecht Dürers, der in Antwerpen von dem Verschwinden Luthers hörte, in seinem Reisejournale in Murr's Journal zur Kunstgeschichte u. zur allgem. Literatur Th. 7 S. 88: Er hatte von 10 Reitern gehört, "die fürten verrätherlich den verskauften frommen mit dem heiligen Geist erleuchteten Mann hinweg, der do war ein Nachsolger des wahren christlichen Glaubens, und lebt er noch, oder haben sie ihn gemördert, das ich nit weiß, so hat er das gelitten umb der christlichen Wahrheit willen, und umb

sernichtungsurtheils durch den Krieg lahmte, in welchen der Kaiser gleich darauf mit Frankreich verwickelt wurde. Nur in den Ländern des Kaisers, seines Bruders Ferdinand, des Churfürsten von Brandenburg, der Herzoge von Bayern, des Herzogs Georg von Sachsen, und einiger geistlichen Fürsten wurde das Edict von Worms vollstreckt, um der neuen Lehre Märtyrer zu geben, und dadurch die Begeisterung für dieselbe zu steigern. In den übrigen deutschen Ländern wurde dasselbe nicht beobachtet, weil die Fürsten theils der Sache Luthers

daß er geftrafft hat das undriftliche Papftthumb, das do ftrebte wider Chriffus Frentaffung mit feiner großen Beschwerung ber menschlichen Geset, und auch barumb daß wir unsers Bluts und Schweiß also beraubt und ausgezogen werben, und baffelb fo fchandlich vom muffiggehenden Bolk lefterlich verzehret wird, und die burftigen franken Menfchen barum Sungers fterben, und fonderlich ift mir noch bas fdmereft, bag und Gott vielleicht noch unter ihrer faliden blinden gehr mill taffen bleiben, die boch die Menichen, die fie Batter nennen, erdicht und aufgesett haben, badurch uns bas köftlich Wort an viel Enden fälfchlich ausgelegt wird, ober gar nicht fürgehalten. Uch Gott vom himmel, erbarm bich unfer, o Berr Jefu Chrifte, bitt fur bein Bolk, erlos uns gur rechten Beit. D Gott, ift Luther tobt, wer wird uns hinfur bas heilig Evangelium fo klar furtragen? Ud Gott, was bett er uns noch in 10 ober 20 Jahrn fchreiben mogen! D ihr alle fromme Chriftenmenichen, helft mir fleiffig beweinen biefen Gottgeiftigen Menichen, und Gott bitten, bag er und ein andern erleuchten Dann O Erasme Roterodame, wo wiltu bleiben? fich, was vermag die ungerecht Tyrannen ber weltlichen Gewalt, ber Macht der Finsterniß? Bor du Ritter Chrifti, reut hervor neben bem Berrn Chriftum, beschüt die Wahrheit, erlang ber Marterer Rron, bu bift boch fonft ein altes Menniken. Ich hab von bir gehort, baß bu bir felbst noch 2 Sahr zugeben haft, die bu noch tugest (taugest), etwas zu thun, biefelben leg wohl an, bem Evangelio und bem mahren driftlichen Glauben zu gut" u. f. w.

geneigt waren, theils burch Furcht vor Unruhen 82) zurückges halten wurden. In Wittenberg sing man sogar gerade jest an, die kirchlichen Ordnungen nach den neuen Grundsägen umz zugestalten 83), und Melanchthon gab der neuen Kirche die erste

<sup>82)</sup> Unruhen der Studirenden in Ersurt gegen einige Priester, die den Joh. Draconitis, einen Freund Luthers, für gebannt erklärt hatten, s. Luthers Schreiben an Spalatin u. Melanchthon v. May (de Wette II, 5. 7.) u. Strobels Neue Beyträge IV, 1, 16 sf. In Costnis hinderten die Bürger durch Drohungen die Aussführung des Wormser Edicts, s. Joh. v. Bosheim u. s. Freunde von K. Walchner, Schasshaufen 1836. S. 25. 110.

<sup>83)</sup> Die Orbensbruber Luthers, bie Augustiner, begannen bamit im October, f. Joh. Murifabers Bericht barüber im Iten Gieleb. Th. S. 179. Wald XV, 2335. Der Churfürst hielt namentlich die Abschaffung der Messe für eine Uebereitung, und verordnete eine Commiffion zur Untersuchung (f. bie Acten T. II. Jen. fol. 471 ss. Seckendorf p. 214, am vollständigsten in Melanthonis opp. ed. Bretschneider I, 456 ss.). Inbeg erschienen im Nov. 1521 Buthers Schriften vom Misbrauch ber Meffe (Batch XVII, 1304), und Judicium de votis monasticis (T.II Jen. fol. 477. b.), in welcher lettern er, nachdem er lange bar= über ungewiß gewesen war (f. den Briefwechsel mit Melanchthon v. Iten Aug. 1521 an b. de Wette II, 34 ff.), die Ungultigkeit der Mönchegelübde barthat. Dann erfolgte Synodi Augustinianorum (berer in Meigen u. Thuringen, die fich Ende 1521 in Wittenberg versammelten) de libertate Monachorum sententia (T. II Jen. fol. 470. b.): Primo permittimus omnibus vel manere in monastica, vel deservee monasticen; quando qui in Christo sunt, nec Judaei, nec Graeci, nec Monachi, nec Laici sunt, et votum contra Evangelium, non votum, sed impietas est. Secundo, quia christiana libertas Spiritus libertas est, quae nec in esca, nec in habitu posita est; placet, ut interim veste et vulgatis ritibus Monachorum utantur, qui in nostris congregationibus vivunt, ut omnibus omnia fiamus Pauli exemplo 1 Cor. 9. Tertio, sed ita moderemur ceremonias, tum utendo, tum abrogando, necubi vel fides cujusquam

laedatur, vel in caritatem peccetur. Non est enim regnum Dei esca et potus, sed justitia, pax et gaudium in Spiritu sancto. Quarto, mendicitatem interdicimus, quam toties vetuit Scriptura, 1 Thess. 3. cum silentio operantes manducent panem suum. Interdicimus et Missis volivis, quando et ab omni specie mala abstinere nos Apostolus voluit. quantum fieri potest, in Congregationibus nostris deligantur qui sint apti ad docendum verbum Dei, publice aut privatim: reliqui victum parent fratribus opera manuaria, quae forma fuit veterum Monasteriorum. Sexto, quia moderari ceremonias et ritus omnes pro ratione temporum ac personarum visum est, volumus, ut Superioribus suis pareant Fratres ex caritate, ut sine scandalo privatim et publice agamus, et per omnia hoc praestemus, ne blasphemetur bonum nostrum, Amen. Da biefe Befchtuffe Bieten einen Unftog gaben, fo erlich ein in Grimma versammeltes Capitel Pfingften 1522 eine Erläute= rung und Rechtfertigung berfelben, f. in Rapps Rachlese II, 536. Mehrere Priester in Sachsen traten in die Che. Go ein Jacob Seibier, ber beshalb auf Befehl des Bergogs Georg gefänglich ein= aezogen murbe, u. fur welchen fich die Wittenberger ben dem Bi= Schofe von Meigen (Schreiben v. 18ten Jul. 1521 in Rapps Nad)= tefe II, 464 u. in Phil, Melanthonis opp. ed. Bretschneider I, 418) verwendeten. Cariftadt fchrieb De coelibatu, monachatu et viduitate (Borr. v. 29. Jun. 1521) 4., um die Unverbindlichkeit bes Prieffercalibate und ber Rloftergelubbe barguthun. Das meifte Muf= seben machte bie Verheirathung bes Bartholomaus Bernhardi von Keldfirch, Propft in Remberg (vgl. Luther an Melanchthon dd. 26. Mai 1521 b. de Wette II, 9.), ber baber oft mit Unrecht fur ben ersten verheiratheten Pfarrer gegolten hat (f. J. G. Kapp epistola: Barth. Bern. Feldkirchius, Pastorum, qui tempore Reformationis matrimonium inierunt, neutiquam, ut vulgo creditur, primus. Baruth. 1792. 4.). Der Churf. Albrecht, als Erzb. v. Magdeburg, wollte ihn beshalb gur Berantwortung gieben, Feld= fird schickte bagegen eine mahrscheinlich von Melanchthon abgefaßte Apologia Pastoris Cembergensis, qui nuper suae Ecclesiae consensu uxorem duxit. 1522. 8. (auch T. II Jen. fol. 433 b. Melanthonis opp. ed. Bretschneider I, 421 . f. barüber Beefen=

mener in b. Theol. Studien u. Rrit. 1831. I, 125) ein. schon vorher hatte Luther in Beziehung auf den in Halle erneuer= ten Ablagunfug und die verheiratheten Priefter an ben Churf. 211= brecht geschrieben, und dieser Brief nebst des Churfürsten Untwort beweisen, wie die moralische Araft bender Theile in umgekehrtem Berhältniffe zu ihrer außern Macht fand. Indem Luther dem Wil-Ien feines Landesberrn gemäß feine bructfertige Schrift " Wider ben Abgott zu Halle" noch guruckhielt, schrieb er den Iten Dec. 1521 an den Churfürsten (de Wette II. 112). u. 21. "Es hat ist E. R. R. G. zu Salle wieder aufgericht den Abgott, ber bie armen, einfältigen Chriften umb Gelb und Seele bringet. - Es benft vielleicht E. R. F. G., ich fen nu von bem Plan, will nu fur mir ficher fenn, und burch die Raif. Maj. den Munch wohl bam= pfen. - E. R. F. G. wollten eindenken fenn bes Unfangs, welch ein greutich Reur aus bem fleinen, verachten gunklin worben ift, ba alle Welt fo ficher fur war, und meinet, ber einige arme Bett= ler wäre bem Papft unmeglich zu geringe, und nehme unmuglich Ding fur. Noch hat Gott bas Urtheil troffen, bem Papft mit alle ben Seinen ubrig genug zu schaffen gegeben, wiber und uber aller Welt Meinung bas Spiel bahin gefuhrt, bag bem Papft schwerlich wiederzubringen ift, wird auch täglich ärger mit ihm, daß man Gottes Werk hierin zu greifen vermag. Derfelbig Gott lebet noch, ba zweifel nur niemand an, kann auch die Kunft, daß er einem Cardinal von Mainz widerstehe, wenn gleich vier Raifer ob ihm hielten. Er hat auch fonder Luft, die hohen Gebern zu brechen. und die hochmuthigen, verftockten Pharaones zu demuthigen. - E. R. K. G. benken nur nicht, daß Luther todt fen: er wird auf den Gott, ber ben Papft bemuthiget hat, fo fren und frohlich pochen, und ein Spiel mit bem Cardinal von Meng anfahen, bag fich nicht viel versehen. Thut, lieben Bischofen, zusamen, Jungherrn muget ihr bleiben, biefen Beift follet ihr noch nicht schweigen noch tau= ben; widerfahret euch aber ein Schimpf daraus, beg ihr euch ist nicht versehet, so will ich euch hiemit verwarnet haben." ftellet er ihm die benden Forderungen, den Abgott abzuthun. bie Priefter, welche fich in ben ehelichen Stand begeben haben, mit Krieden zu laffen. "Bierauf bitte und marte ich G. R. F. G. rich= tige, fchleunige Untwort, inwendig 14 Tagen, benn nach beftimm=

systematische Darstellung ihrer Lehre (loci communes rerum theologicarum 84).

Nicht zu verwundern war es, daß die neue ungewohnte Freiheit Manche schwindeln machte. In Wittenberg erhob sich seit Anf. Dec. eine Parthey, welche gleich den Taboriten die ursprüngliche Einsachheit des Gottesdienstes plößlich und gezwaltsam wiederherstellen wollte. Zuerst that ein Hause Stuzdirender und Bürger dem Messehalten und Horasssugen Sinzhalt, und bedrohete die Barfüssermönche 85). Nicht lange so trat Carlstadt diesem Treiben bey 86): in den letzten Tagen

ten 14 Tagen wird mein Buchlin wider den Abgott zu Halle außgehen, wo nicht komet eine gemeine Antwort." Der Churfürst antwortete darauf d. 21ten Dec. (Bald XIX, 66.): "Lieber Herr Doctor, ich hab euern Brief — empfangen und gelesen, und zu Gnaden und allem guten angenommen, versehe mich aber gänzelich, die Ursach sey längst abgestellt, so euch zu solchem Schreiben bewegt hat. Und will mich, ob Gott will, dergestalt halten und erzeigen, als einem frommen Geistlichen und christlichen Fürsten zusstehet, als weit mir Gott Gnade, Stärke und Vernunft verleihet; darum ich auch treulich bitte, und lassen will. Denn ich von mir selbst nichts vermag, und bekenne mich, daß ich bin nösthig der Gnaden Gottes; wie ich denn ein armer sündiger Mensch bin, der sündigen und irren kann, und täglich sündiget und irret, leugne ich nicht."

<sup>84)</sup> Drey gleiche Auflagen erschienen 1521, eine in 4, zwey in 8. Diese erste Ausgabe wieder abgedruckt in H. v. d. Hurdt hist. lit. Reform. P. IV. p. 28 seq. denuo ed. J. Chr. Gu. Augusti. Lips. 1821. 8. G. Th. Strobel's Litterärgeschichte von Ph. M. locis theologicis Altborf u. Nürnberg 1776. 8.

<sup>85)</sup> S. die Schreiben bes academ. Senates an ben Churf. v. 3ten u. 5ten Dec. in Melanth. opp. ed. Bretschneider I, 487 seg., wo auch die folgenden Acten am vollständigsten.

<sup>86)</sup> Carlstadt fundigte am Sonntage vor Weihnachten in ber Stiftes firche an (Bretschneider I, 512): "bag er auf bas funftige Fest

bes Dec. erschienen aber Schwärmer von Zwickau, vermehrten jene Parthey, und brachten die Lehren von einem innern Worte, von einem sichtbaren Neiche Christi auf Erden und von der Verwerslichkeit der Kindertause in Umlauf 87). Nur

circumcisionis domini — offenbarlichen communiciren jedermann, wer da wolle (also ohne Beichte), sub utraque specie panis et vini, und bavor ein kurz Sermon thun, und wolle schlechts sprechen die Consecration, und die andern . . . (näml. Theile des Meßeformulars) alle aussen lassen. Solle auch nicht willens seyn Kasel, Alben oder Chorrock zu genannter Meß anzuziehen."

87) val. barüber Spalating Relation in Schneibers Bibliothek ber Rirchengesch. II, 111, jum Theil auch abgedruckt in Bretschneider I, 533 seg. Ueber bas frubere Treiben in 3wickau f. Leben, Schriften und Lehren Thomae Münters von Strobel. Nürnberg 1795. S. 12 ff. Silbebrand Archiv mertw. Urfunden u. Nachrichten für die Parochialgeschichte. Jahrg. 1833 G. I. ue= ber bas Gange J. Saft Gefch. ber Wiedertäufer. Munfter 1836. 8. S. 20. Metanchthon ergahlte b. Iten Jan. 1522 ben durfürftlichen Commiffarien v. Ginfiebeln u. Spalatin in Lichtenberg folgenbes (Schneiber II, 117. Bretschneider 1, 533): "Es feind in die Jo. Evangelistae (27 Dec.) ju mir gu Wittenberg fumen Claus Storck mit zwenen feiner Gefellen, mir angezeigt, wie fich etlich Emporung erhoben gu Bwidau, und fonderlich von wegen baptismi parvulorum und fidei alienae, und fich auf Doctorem Martinum berufen. Sab barnach insonderheit gehört einen unter ben breien, genannt Marcus Thomae, ber mir gefagt, wie bag er, bergleichen auch Storce, fonberliche und gemiffe und offenbare Befprad mit Gott habe, boch nynbert auch nicht predige, benn wo und was ihm Gott heiße!" Melanchthon wurde fo befangen, bag er noch an bemfelben Tage an ben Churfürften schrieb (Bretschneider I, 513): Non ignorat Cels. V., quam multae variae et periculosae dissensiones de verbo Dei in urbe C. V. Zwiccavia excitatae sint. Sunt et illic in vincula conjecti, qui nescio quae novarunt. Ex horum motuum auctoribus huc advolarunt tres viri, duo lanifices, literarum rudes, literatus tertius est. Audivi cos. Mira sunt, quae de sese praedider Reformator felbst, in welchem sich auf so feltene Weise

cant; missos se clara voce Dei ad docendum, esse sibi cum Deo familiaria colloquia, videre futura, breviter, viros esse propheticos et apostolicos. Quibus ego quomodo commovear, non facile dixerim. Magnis rationibus adducor certe, ut contemni eos nolim. Nam esse in eis spiritus quosdam multis argumentis adparet, sed de quibus judicare praeter Martinum nemo facile possit. Proinde cum vertatur hic evangelii periculum, ecclesiae gloria et pax, modis omnibus efficiendum est, ut his hominibus Martini copia fiat. Ad hunc enim provocant. Ben ber Busammenkunft mit ben durf. Commiffarien am Iten San. hatte fich Melanchthon ichon mehr gefaßt, Er fagte (Schneiber II, 119 Bretschn. I, 534): "Mich hat nicht fonderlich bewegt, was fie von gottlichen Gefprachen fagen, und bergleichen. Denn folches in feinem Werth ftebet, und nichts baran gelegen, anders benn, bag burch folden Schein weitere Befchwerungen möchten vorgenommen werben. Diefe Quaestiones aber de baptismo haben mich meines Bedunkens billig bewegt." (furz vor= her: "Es haben Muguftinus und berfelbigen Beit viele andere mehr viel bisputirt de baptismo parvulorum, und wenig ausgerich= \* tetu 20.) Um folgenden Tage ließ der Churfürst durch die Commisfarien bem Mclanchthon u. Umsborf vorftellen, wie es gerathen fen, fich mit ben Leuten nicht einzulaffen: benn es "ware zu be= forgen, ihr Borgeben mare mehr eine Berführung, benn ein Befrand in Wahrheit, weil sie von den Sauptsachern der Emporung und Aufruhr zu Zwickau fenn follten, und zu fürchten, - fie moch= ten zu Wittenberg auch Emporung anrichten." Unter den Artikeln. fo zu Zwickau erregt, mare auch ber von der Taufe ber unmundi= gen Rinder: "als nämlich, baf etliche zweifeln, ob ber Glaube ber Pathen dem Rind zu der Tauf behülflich; etliche vermeinten, ohne ben Glauben felig zu werben. Etliche geben an, als ware die aöttliche Schrift zur Lehre ber Menfchen unfraftig: benn ber Menfch mußt allein burch ben Geift gelernet werben. Denn hatt Gott ben Menschen mit Geschrift wollen gelernt haben, fo hatt er uns vom himmel herab ein Biblien gefandt. Item fur bie Todten ware nicht zu bitten, und andere graufame Unart, bie ber Stadt Brickan

einen unchriftlichen Pickarbifchen Ramen machten." Darauf erklärte fich Melanchthon noch beruhigter: "daß an bem Artikel von der Tauf der Rinder nichts sonderliches liege, und daß besser sen, daß man davon nicht weiter handle, benn daß man viel bavon zweifelen; nur bas fen bedenklich, nbag bie Leut zu Emporung geneigt, und zu Wittenberg auch Aufruhr möchten erregen." Uebrigens ließ ber Churfürft auf Mel. Fürbitte versprechen, bag jene Leute, wenn fie nicht Emporung begannen, nicht mit Gewalt unterbrückt wer= ben follten. So wirkten nun die Bwickauischen Propheten, nament= lich die zwen Tuchmacher Nicolaus Storch u. Marcus Thomac, und zwen Studirte, Marcus Stubner u. Martin Gellarius in Wittenberg fort, und gewannen namentlich Carlitabt für fich, ber auch im Januar 1522 beirathete (f. Berlobungsangeige v. 6ten San. f. Bretschneider I, 538). Heber ihre Lehre f. Camerarius de vita Melanchth. ed. Strobel p. 46. Sie vermarfen die beffebende Rirche, und faaten, vex illa discedendo hane institui oportere. Et quibus hoc persuaderetur et placeret, eos denno baptismo initiandos esse. - Nihil recte et debito modo fieri gerique uspiam perhibebant, quod summa rerum esset penes malos. - Atque decrevisse Deum extinguere istud genas et sufficere alterum innocentia justitiaque et sanctitate praeditum. Ad cujus exordium atque incrementa docebant necessariam esse curam et diligentiam in procreanda sobole. Et ideo neminem ducere uxorem debere, ex qua non sciret se liberos pios, et gratos aeterno Deo, et ad communionem regni coelestis electos suscepturum esse. Id autem non aliter quam ipso Deo patefaciente sciri posse. Et jactabatur praecipuum donum Dei in illis coetibus praedictionis eventuum futurorum, et arcanorum judicii, cujus eximiae et salutaris rei in veritate nomen est graecum Prophetia. Compertum autem est, multis horum per quietem sompi mirabilia visa, et species quasdam vigilantibus etiam aliquibus, sed paucis, oblatas esse. Cognitum etiam est, fuisse in coctu isto foeminas vaticinantes. - Et hoc erat in legibus istorum, ne quis in otio liberali bonis artibus et literis operam daret, neu aliunde scientiae cognitionisque facultatem quaereret, quam ab aeterni Dei benignitate, cui adjumentis humanis nihil esset opus. Nach ber in ber Mitte Jan. gefchriebez nen Zeitung aus Wittenberg (Strobels Miscellaneen V, 127) faate Marcus Stubner: "Martinus hab maiftentails recht, aber nicht in allen Studen, es werb noch ein Under uber ihn kummen, mit einem höhern Gaift zc. Item mie der Turk furglich foll Teutsch= Stem wie all Pfaffen follen erschlagen werben, land einnehmen 2c. ob fie ichun Beiber nehmen zc. Item daß in furgem, ungefährlich 5. 6. 7. Jahren foll ein folch Enderung in der Welt weren, baß fain unfrummer ober bog Gunder folle lebend uber pleiben ze. Denn werd ein Eingang, eins Taufe, eins Glauben 2c. Die Rinber. bie man it tauf, ee fie Bernunft haben, fen fein Tauf." In Bit= tenberg wirkte die Secte unmittelbar nur im Stillen (minus libere et aperte Camerar.): allgemeiner nur mittelbar burch bie ihnen ergebenen Prediger Carlitadt u. den ehemaligen Augustiner Ga= briel Didnmus, welche schrittmeise weiter gingen. Ueber biese Unruhen val. die oben angeführte Zeitung aus Wittenberg. Den Neuerungen wurde jest zum Theil nachgegeben, aber die Reue: rer griffen immer weiter, f. Beners Schreiben an Ginfiebel v. 25. San. (Bretschn. I. 540): "Ich lag euch wiffen. bag fich bie Unis versität mit dem Rath vereinigt hat, daß man in der Pfarrfirchen. babin wir alle geboren. auf die Weife Meffe halten foul. Erftlich wird gehalten ber Gefang mit bem Introitu, Gloria, et in terra, Epifteln, Evangelio und Sanctus; barnach predigt man, barnach hebt man die Meffe an, wie sie Gott unser herr Jesus in coena ausgeset hat. Da spricht ber Prifter öffentlich verba consecrationis zu teutsch, und vermahnt bas Bolt, wer mit Gunden beschwert und nach ber Gnade Gottes burftig, bem wolle man bes Beren Leichnam und Blut reichen. Wenn man communicirt hat, so singt man Agnus Dei, Carmen und Benedicamus Domino. Der Canon bat fich verkehrt. Sinfürder follen wir fein Bettler, Monch ober andere leiden. Die Urmen foll man verforgen aus bem acmeinen Beutel. - Die Bilbe wollen fie auch in ber Pfarr nicht leiben, und mit ber Beit abethun, haben ftarte Schrift barwiber geführt." Cariftadt u. Didymus predigten fortwährend gegen bie bem Alten Unhangigen (Bretschn. I, 548), lehrten namentlich (p. 548), daß die Gemeine wohl Macht habe, in Nachtaffigkeit ber Oberkeit aus einem Mitleiben und Liebe Ichts (etwas) vorzuneh= men", und bewirkten baburch (p. 550), daß Unf. Febr. bie Bilber uplöblich weggebracht, zerhauen und verbranntu wurden. Carl= stadt änderte in der Abendmalstener noch mehr, worauf denn in der Pfarrkirche (p. 552) weiner fust, der andre fo, ohne Ordnung und Meggewand Meg gehalten haben." Dadurch wurden neue Un= tersuchungen und durf. Ermahnungen und Befehle veranlaßt: deß man gab wieder der Neuerung theilweise nach. richtet am 12ten Febr. (p. 553): "Der Bilbe halben haben wir beschloffen auf dem Rathhaus, daß fie follen durch bie Obrigkeit, welcher allein es anstehet, eignet und gebühret, abgethan werden." Dagegen foll ben ber Meffe (p. 554) "die Beife, Rleibung und Be= sana" bleiben wie zuvor. Carlstadt versprach (p. 557) jest, "sich hinfürder bergleichen Predigens zu enthalten., Didymus verließ Wittenberg. Indeß blieb doch mannichfache Uneinigkeit zuruck (p. 560). Diefes Bilb mirb noch vervollständigt burch bie Ergah= lung M. Gebaft. Frofchel's, ber 1522 nach Wittenberg fam, in der Zuschrift an Churf. August vor f. Tractat vom Priester= thum, Wittenb. 1565. 4. (fortgef. Sammlung v. alten u. neuen theol. Sadjen 1731. S. 691). Er beschulbigt Carlftadt, Dibnmus u. ben Knabenschulmeifter M. Georg More, daß fie die Anaben= schule zerftort, und gern auch ber Universität ein Ende gemacht "Diese dren - haben fürgeben, - man soll nicht ftubi= ren, auch feine Schule - halten, auch niemand promoviren, benn folches hett Chriffus felber verboten Matth. 23 mit diefen Worten: Ihr follt euch nicht Rabbi noch Meifter nennen laffen; baß also zur selben Zeit viel feiner ingenia von hinnen sind hin= weggezogen, bas Studiren verlaffen, bie Land und Leuten hatten können nübe fenn. - D. Carlftadt ber mar allhie zu ben Burgern in ihre Saufer gangen, und fie gefragt, wie fie ben ober jenen Spruch in biefem ober jenem Propheten verftunden. Und wenn fich bie einfältigen Burger feines Fragens verwunderten, und gu ihm fprachen: Berr Doctor, wie kommt ihr damit ber, dag ihr Gelehrte und Doctores ber heil. Schrift uns arme, albere, unge= lehrte Leute alfo fraget, daß wir euch foldes fagen follen, ihr follts und billig fagen; ba hat ihnen D. Carlftabt geantwortet, daß ihnen Gott folches verborgen habe, wie benn ber Berr Chriftus felber fpricht Matth. 11 u. Luc. 10: - Sch preise dich Bater u.

## 106 Bierte Periode. Abschn. I. B. 1517—1648.

Besonnenheit, Begeisterung und Araft verbanden 88), konnte

Herr Himmels u. ber Erben, daß bu solches verborgen hast ben Weisen und Klugen, und hasts offenbaret ben Unmündigen. — Dazu singen nicht allein an die brey Personen die Schule zu stürmen, sondern auch die Kirchen und Bilber in der Kirchen, daß sie dieselbigen Bilber aus der Kirchen wursen, und gaben für, man sollte auch keinen gelehrten Mann zu Predigern, zu Priestern in der Kirchen annehmen noch leiden, sondern eitel Lapen und Handwerkselente, die nur allein lesen künten, als ich auch derselbigen etliche wohl gekannt habe, die sie dazu wollten voeiren und berusen."

88) Bal. sein Urtheil über bie Schwärmer an Melanchthon v. 13. Son. 1522. (be Bette II, 125): Venio ad Prophetas, ac primum non probo tuam timiditatem, cum et majori tam spiritu quam eruditione polleas, quam ego. Ac primum, cum testimonium perhibeant de se ipsis, non statim audiendi sunt; sed juxta consilium Joannis, spiritus probandi. consilium Gamalielis differendi: nihil enim adhuc audio ab eis dici et fieri, quod Satanas non queat praestare vel aemulari. Dann Unweifung, wie die Propheten gu prufen fenen, und Bertheidigung ber Kindertaufe und ber Augustinischen Lehre. ben Rindern die fides aliena ber Gevattern zu Gute fomme, Un Spalatin ben 17ten Jan. (l. c. 135); Tu quoque cura, ne Princeps noster manus cruentet in prophetis illis novis Cy-Kerner bas Brudftuck eines Briefes an die Wittenber= ger, mohl aus bem Febr. (nicht Dec. 1521 wie b. be Wette II. 118): "Man hat diefe Neuerung eingeführet mit den Meffen. Bilben , Sacrament angreifen , und andern liederlichen Dingen , baran nichts gelegen ift, ben Glauben und Liebe fahren laffen; gleich als hatte alle Welt, bie umber liegt, diefer Ding einen großen Berftand, bas boch nicht ift, und gemacht, bag viel fromer Leute hinan gereizt, welch bes Teufels rechte Werk ift. Es mare wohl ein aut Ding, daß man folche Sachen anfing, wenn wir alle gu= aleich Glauben hatten, und ber gangen Gemein wohlgefiel, berma= Ben, daß fich niemand bran ärgerte. Das wird aber nimmermehr geschehen. Wir können nicht alle also gelehrt fenn, als Cariftab. Darum muffen wir ben Schwachen nachgeben; fonft wirft bu, ber

sein Werk vor bem Versinken in nichtige Schwärmeren schufen: er trat aus seiner Verborgenheit plötzlich wieder hervor (Marz 1522) 89), und seine gewaltige Predigt verscheuchte die

stark ist, sehr laufen, und ber Schwach, ber bir gleicher Schritt nicht folgen kann, untergehen. Gott hat euch das Wort rein ge= geben, und benen zu Wittenberg groß Gnad gethan. Dennoch spüre ich ben euch gar keine Liebe u. s. w."

89) Muf der Reise ichrieb er dem Churfürften, ber ihn von ber= felben abaemahnt hatte (Melanchth, epistt, ed, Bretschneider I. 559), ben 5ten Marz (be Wette II, 139) von Borna aus u. a: "Das weiß ich je von mir wohl, wenn biefe Sach zu Leipzig alfo ftunde, wie zu Wittemberg, so wollte ich body hinein reiten, wenns gleich (G. R. F. G. verzeihe mir mein närrisch Reden) neun Tage eitel Bergog Georgen regnete, und ein jeglicher mare neunfach muthender, benn biefer ift. - Goldie fen G. R. F. G. gefdrieben, der Meinung, daß E. R. F. G. wisse, ich kome gen Wittenberg in gar viel einem höhern Schut, benn bes Rurfürsten. Ich habs auch nicht im Ginn, von E. R. F. G. Schut begehren. Ja, ich halt, ich wolle G. R. F. G. mehr schützen, denn fie mich schützen könnte. Dazu menn ich wüßte, daß mich E. R. F. G. könnte und wollt ichnügen, fo wollt ich nicht tomen. Diefer Sachen foll, noch fann fein Schwert rathen ober helfen; Gott muß hie allein ichaffen ohn alles menschlich Sorgen und Zuthun. Darumb wer am meisten gläubt, der wird hie am meiften schugen. Dieweil ich benn nu fpur, bag E. R. F. G. noch gar'fdwach ift im Glauben, fann ich feinerlenwege G. R. F. G. für ben Mann ansehen, ber mich schützen ober retten könnte. Daß nu auch E. R. F. G. begehrt au miffen, mas fie thun folle in biefer Sachen, fintemal fie es acht, fie habe viel zu wenig gethan : antworte ich unterthäniglich: E. R. F. G. hat schon allzuviel gethan, und follt gar nichts thun. Denn Gott will und fann nicht leiben G. R. F. G. ober mein Sorgen und Treiben. Er wills ihm gelaffen haben, deg und fein anderes; da mag fich E. R. F. G. nach richten. - Für ben Menschen soll E. R. F. G. also sich halten: nämlich ber Dberfeit. als ein Rurfürft, gehorsam senn, und Raiferl. Maj. laffen malten in G. R. F. G. Städten und gandern, an Leib und But, wie falschen Propheten, und beruhigte die Gemuther 90). Bald

fichs gebührt, nach Neichsordnung, und ja nicht wehren noch wis bersegen, noch Wibersaß ober irgend ein Hinderniß begehren, der Gewalt, so sie mich sahen oder tödten will. Denn die Gewalt soll niemand brechen noch widerstehen, denn alleine der, der sie eingesseht hat; sonst ists Empörung, und wider Gott u. s. w." Ueber das Zusammentressen Luthers in einer Herberge zu Sena mit einis gen nach Wittenberg reisenden Schweizern, s. den treuherzigen Verricht des einen der Letztern, Joh. Keßler, im Originale in J. J. Bernet's Joh. Keßler genannt Ahenarius, Würger und Resormator zu St. Gallen. St. Gallen 1826. S. S. 27.

90) Luther fam Frentags b. 7ten Marg in Wittenberg an, und prebigte vom Sonntage Invocavit bis Reminiscere (9ten - 16ten März) täglich gegen die unbesonnenen Neuerungen: "Acht Sermon D. M. L. von ihm geprediget zu Wittenberg in der Kasten, darin fürzlich begriefen von den Deffen, Bilbniffen, benberlen Geftalt des Cacraments, von den Speisen und heimlichen Beichtu, in zwen ver= schiedenen Ausgaben bei Wald XX, 1 ff. u. 62 ff. Luther an Caspar Guttel, Augustinerprior in Gisleben b. 30ten Mark (be Wette II, 177); Ego Carolstadium offendi, quod ordinationes suas cassavi, licet doctrinam non damnarim, nisi quod displicet in solis veremoniis et externis faciebus laborasse eum, neglecta interim vera doctrina christiana h. e. fide et charitate. Nam sua inepta docendi ratione eo populum perduxerat, ut sese christianum arbitraretur per has res nihili, si utraque specie communicaret, si tangeret (bas Gacrament mit ber Sand empfinge), si non confiteretur, si imagines fran-Frofchel (f. not. 87) Fortg. Samml. 1731 S. 694: "Mis nun D. Cariftadt fahe, daß feine Unfchläge zu nichte murden, da zog er von Wittenberg aus der Stadt, nicht weit davon auf ein Dorf Segren genannt, baselbst tauft er ihm ein Bauergut, und war ein Bauer, - und die andern Bauern hießen ihn nur Naber Enders (Nachbar Undreas). - Das litte Naber Enders nur so lange, bis ihm zu viel wolt werden, - und froch wieder jum Rreug. - Ulfo frochen die andern zween, als Frater Gabriel u. M. More auch wieder jum Rreug 2c." Die 3wickauer

darauf bot er feinem beutschen Baterlande die in ber Ginfam: feit der Wartburg gezogene koffliche Frucht, seine Ueberse= bung bes Neuen Teffaments 91), welche einem ieben

Propheten wollte Luther anfanas nicht seben: endlich ließ er Mar= cus Stubner. Martin Cellarins und einen britten vor fich (Camerarius in vita Melanchth. §. 15): Audivit Lutherus placide narrantem Marcum sua. Cum dicendi finem fecisset, nihil contra illa adeo absurda et futilia disserendum ratus Lutherus hoc modo monuit: viderent, quid agerent. Nihil corum, quae commemorassent, sacris literis niti, commentaque esse cogitationum curiosarum, aut etiam fallacis et fraudulenti spiritus deliras et perniciosas subjectiones. Ibi Cellarius et voce et gestibus vesanis, cum et solum pedibus, et propositam mensulam manibus feriret, exclamare et indignari, ausum esse Lutherum suspicari tale aliquid de divino homine. At Marcus paulo sedatior, ut scias, inquit, Luthere, me spiritu Dei praeditum esse, ego, quid in animo tuo conceperis, sum indicaturus, idque est: te incipere inclinari ad haec, ut meam doctrinam veram esse credas. Cum Lutherus, ut ipse postea dixit, istam dedita opera sententiam cogitando esset complexus: increpet te Deus, Satana. Post haec plus verborum faciendum Lutherus non putavit, et minantes gloriantesque eos dimisit. - Eo die oppido illi excesserunt, et Chembergo - literas plenas maledictis et execrationibus ad Lutherum miserunt. Lgt. Luther's furze Ermäh= nung jener Zusammenkunft an Spalatin u. Lange b. 12ten Upr. (be Wette II, 179. 181). Much Claus Stord ericien fpater ben ihm , f. &. an Spalatin d. 4ten Sept. 1522 (l. c. 245).

91) Die erfte Ausgabe erichien im Gept. 1522, im Dec. ichon bie zwente, und fo jährlich Driginalausgaben u. Nachdrucke. Es folg= ten 1523 ber erfte Ih. des U. I. die Budger Mofis, 1524 ber 2te Ih. bie übrigen bift. Schriften, u. ber 3te Ih. Siob, Pfalter u. falom. Schriften, 1532 ber 4te Th. Propheten, von benen einige icon früher einzeln erschienen waren. Die erfte Gesammtausgabe ber Bibel, mit ben Apocruphen erschien 1534. vgl. G. B. Pan= ger's Entwurf einer vollständigen Gefch. der deutschen Bibelüber=

im Volke das Mittel bot, seines Glaubens gewiß werden, und Nechenschaft von demselben geben zu können 92).

sefting Luther's. 2te Aufl. Nürnberg 1791. 8. Lücke's kurzgefaste Gesch. d. luther. Bibetübersetzung in der Zeitschrift für gebildete Christen der evangel. Kirche 3tes Heft (Etverselb 1823) S. 1. K. A. Weide mann's Gesch. der deutschen Bibetübersetzung Luthers. Leipzig 1834. 8. D. H. Schott's Gesch. der deutschen Wibel-uesdersetzung D. M. Luthers, u. der fortdauernde Werth derselben Leipzig 1835. 8. (vgl. Jen. A. L. Z. März 1836. S. 321). Grostefend über D. M. Luthers Verbienste um die Ausbildung der hochteutschen Schriftsprache i. d. Abhandlungen des Franksurter Gelehrten Sereins für teutsche Sprache. St. 1 (Franks. 1818)

92) Cochlaeus de actis et scriptis M Lutheri ad ann. 1522 fol. 50. b.: mirum in modum multiplicabatur per chalcographos novum Testamentum Lutheri, ut etiam sutores, et mulieres, et quilibet idiotae, qui theutonicas literas utcunque didicerant, novum illud Testamentum, tanquam fontem omnis veritatis, avidissime legerent, quicunque Lutherani erant, illudque saepe legendo memoriae commendarent, in sinu secum portantes codicem. Ex quo tantam intra paucos menses sibi doctrinam arrogabant, ut non solum cum laicis partis catholicae, verum etiam cum sacerdotibus et monachis, atque adeo etiam cum Magistris et sacrae theologiae Doctoribus disputare de fide et Evangelio non erubescerent. immo repertae sunt mulierculae, quae propositis thematis editisque libellis theutonicis ausae fuerint ultro provocare, et quidem procacissime insultantes, ignorantiamque improperantes et contemptui habentes viros, non modo laicos atque privatos homines, verum etiam quoslibet Doctores et Licentiatos totius facultatis theologicae, ac totas etiam Universitates, id quod de Argula, nobili quadam muliere, compertum habetur (vgl. Lip oweln Argula v. Grumbach geb. Frei= ien v. Stauffen. Munchen 1811. 4. de Wette II, 558). - Cum igitur mobile vulgus ubique magis intentum sit et avidum ad res novas late divulgandas, quam ad res consuetas in suo

statu conservandas; factum est, ut turba Lutherana longe plus operae impenderit discendis sacris literis ita translatis, quam impendit populus Catholicorum, ubi Laici eam curam potissime in sacerdotes et Monachos rejiciebant. Unde contigit nonnunquam, a laicis Lutheranis plures scripturae locos ex tempore citari in colloquiis, quam citarentur a presbyteris et Monachis catholicis. At jam dudum persuaserat Lutherus turbis suis, nullis dictis habendam esse fidem, nisi quae ex sacris literis proferrentur. Idcirco reputabantur Catholici ab illis ignari scripturarum, etiamsi eruditissimi essent theologi. Quinetiam palam aliquando coram multitudine contradicebant eis Laici aliqui, tanquam mera pio concione dixerint mendacia aut figmenta hominum. Accedebant et alia Nam cum antiqui theologi multis retro annis peritiam linguarum et politiores literas neglexissent; Lutherus mox ab initio per Philippum Melanchthonem, et per Zuinglium, Oecolampadiumque et Bucerum (antequam ab eo in nonnullis articulis dissentire coepissent) totam vere juventutem, elequentiae literis linguarumque studio deditam, ac ingenio ex acutis et expolitis Erasmi Roterdami opusculis pulcherrime excultam, in partem suam traxit. vero et ingenio alacres, et laborum patientes mox in sacris literis (quibus Lutherus unicum tribuebat sensum, et eum solummodo literalem) ita profecerunt literaliter, ut velXXX annorum theologi tam prompti in citandis scripturae locis non viderentur, quam erant illi. Qui et de peritia linguarum et de styli elegantia superbientes, mox quoslibet veteris farinae theologos non solum contemnere, verum etiam provocare coeperunt, maxime, quando ad populum verba Quod si quis novitatibus eorum contradiceret. mox praetendebant lectionem graecam vel hebraicam, aliquem ex vetustissimis auctoribus, et confestim plenis convitiorum plaustris invehebantur in graecarum et hebraicarum literarum ignaros theologos, quos odiose sophistas, asinos, porcos, animalia ventris, et inutilia pondera terrae vocitabant, superaddentes etiam ronchos et cachinnos immodestissime. Ac unum Lutherum, velut verum theologum populo

Habrian VI, welcher nach Leo X († 1. Dec. 1521) ben papstlichen Stuhl bestieg, ein frommer und strenger Mann 93), glaubte, je aufrichtiger er bie in die außern kirch=

commendantes, ejus adversarios velut ignaros, immo hostes veritatis, et ob alimoniam sibi praecisam aut imminutam Luthero invidentes, invidiosissime traducebant.

93) Er hatte Rehlbarkeit des Papftes gelehrt in f. Comm. in libr. quartum Sententiarum (wiebergebruckt Romae 1522 fol.) Quaest. de sacra confirm. certum est, quod (Pontifex) possit errare in iis, quae tangunt fidem, haeresim per suam determinationem aut decretalem asserendo: badegen erschien ibm, bem ftreng fcolaftischen Theologen, Die Lehre Luthers als ungereimt, und fo faate er über die von den Lowener Theologen verdammten Sage Luthers in einem Briefe, ben er noch als Carbinal an bie= felben fchrieb (C. Burmanni Hadrianus VI. sive Analecta historica de Hadr. VI. Traj. ad Rhen. 1727. 4. p. 447): qui sane tam rudes ac palpabiles haereses mihi prae se ferre videntur, ut ne discipulus quidem theologiae, ac prima ejus limina ingressus, ita labi merito potuisset. - Miror valde, quod homo tam manifeste, tamque pertinaciter in fide errans, et suas haereses somniaque diffundens, impune errare, et alios in perniciosissimos errores trahere impune sinitur. mußte ihm die Mennung fommen, daß Abstellung außerlicher firch= licher Misbräuche auch bem Benfalle Luthers ein Ende machen merbe. Diefes Urtheil mußte burch bas an ihn gerichtete Schreiben Wilibald Virtheimers (Pirckheymeri opp. ed. Conr. Ritterhusius p. 372, Gerdesii hist, Evangelii renovati I. Monum. p. 170), wonach ber Uebermuth und ber Trug ber Dominicaner, und ihr Bag gegen bie Sumaniora an Allem Schuld mar, befestigt werben. Ludovicus Vives rath in feinem Gutachten (Opp. 11, 834. Burmannus p. 456) bem neuen Papfte zu einem allgemeinen Concilio, um alle Wirren Europas zu heben. Besonders merkwurdig ift Ba= brians Briefwechsel mit Erasmus (Burmaunus p. 493 seg. wo aber nicht alle Briefe mitgetheilt find, f. Danz analecta critica de Hadriano VI. P. II. Jenae 1814. 4. p. 9). Er forbert ben= felben auf, gegen Luther zu fchreiben. Erasmus lehnt dieg als un=

lichen Ordnungen eingeschlichenen Mängel erkannte und abzusstellen versprach, besto entschiedener gegen Luthers abweichende Lehre die Wollstreckung der bestehenden Kehergeseke verlangen zu dürsen. Aber die offenen Erklärungen, welche er zu diessem Ende auf dem Reichstage zu Rürnberg abgeben ließ (Dec. 1522) 94), hatten nur eine neue dringende Aussorberung zur

nüh ab, klagt, daß er mit Unrecht als Urheber dieser Reheren verstäumdet werde, hebt seine Abneigung gegen diesethe hervor, weiset aber auch die verkehrte Weise der Gegner Luthers nach (Burmannus p. 501: centum locos colligam ex Paulinis epistolis qui congruunt cum his quae damnata sunt in Lutheri libris), und ersneut seinen frühern Vorschlag (s. not. 67), die Sache durch unparthenssssiche Schiedsrichter aus verschiedenen Völkern schlichten zu lasssen. Bon den Berathungen des Papstes mit den Cardinälen über die zu ergreisenden Mittel berichtet Paul Sarpi (Histoire du Concile de Trente, traduite par Courayer I, 41 seg.) nach einem Diarium des Franz Chieregati (p. 50): daß aber der Cardinal Casistanus, der erst kurz vorher über den Absaß ganz thomistisch gesschrieben hatte, gerathen haben solt, den Absaß nach alter Weise blos für Erlaß der Kirchenstrasen zu erklären, ist nicht wahrscheinslich, s. Pallaricini lib. II, c. 4.

<sup>94)</sup> Der Legat Franz Chieregati ließ zuerst eine kürzere Instruction bem Reichstage vorlesen, ohne dieselbe schriftlich zu übergeben: im Ans. b. I. 1523 theilte er erst die zwepte mit den offenen Geständenissen mit, von welcher daher Viele meynten, sie sen erst in Nürneberg gemacht (s. des sächs. Gesandten Hans von der Plaunis Bericht an den Schurfürsten, in Luthers Schriften, 2ter deutscher Jen. Theil. Bl. 206. d). Sie war ihm nachgeschiekt, als man erkannte, daß die Stimmung in Deutschland wirksamere Erklärungen verlange. Diese lestere Instruction gab Luther dalb darauf deutsch mit Glossen heraus (Sleidan lib. IV init.), im Originale b. Raynald. ann. 1522 no. 66 u. Goldast constitutt. imperial. I, 450. Nach Entwicksung der Eründe, mit welchen der Legat die Fürsten zur Unterdrückung der luther. Keheren bewegen sollte, heißt es: Item dices, nos ingenue kateri, quod Deus hanc persecutio-

## 114 Bierte Periode. Abschn. I. B. 1517-1648.

Abstellung der schon so oft wiederholten Beschwerden der deut=

nem Ecclesiae suae inferre permittit propter peccata hominum, maxime sacerdotum et Ecclesiae Praelatorum. - Scimus, in hac sancta sede aliquot jam annis multa abominanda fuisse, abusus in spiritualibus, excessus in mandatis, et omnia denique in perversum mutata: nec mirum, si aegritudo a capite in membra, a summis Pontificibus in alios inferiores Praelatos descenderit. Omnes nos. i. e. Praelati et ecclesiastici declinavimus unusquisque in vias suas, nec fuit jam diu, qui faceret bonum, non fuit usque ad unum: quamobrem necesse est, ut omnes demus gloriam Deo, et humiliemus animas nostras ei, videatque unusquisque nostrum unde ceciderit, et se potius quilibet judicet, quam a Deo in virga furoris sui judicari velit. Qua in re quod ad nos attinet, polliceberis nos omnem operam adhibituros, ut primum Curia haec, unde forte hoc malum processit, reformetur: ut sicut inde corruptio in omnes inferiores emanavit. ita etiam ab eadem sanitas et reformatio omnium emanet. -Quanquam nemo mirari debebit, si non statim omnia errata et abusus omnes per nos emendatos viderit: inveteratus nimium morbus est, nec simplex, sed varius et multiplex; pedetentim in ejus cura procedendum est, et prius gravioribus magisque periculosis occurrendum, ne omnia pariter reformari volentes omnia perturbemus. - Quod autem ultimis literis tuis scribis, questos fuisse Principes istos, quod Concordatis eorum per hanc sedem derogatum sit; dices. nos de his, quae ante nos facta fuere, culpari nec posse, nec debere, nobisque ejusmodi derogationes, etiam dum in minoribus essemus, semper displicuisse. Proinde nobis certissimam sententiam esse, etiamsi ipsi non requirerent, illis nostri Pontificatus tempore penitus abstinere, partim, ut unicuique jus suum servemus, partim quia aequitas et humanitas exposcit, ut inclytam nationem nostram non solum non offendamus, sed etiam peculiares ei favores impendamus. De processibus vero, quos a Rota avocari, et ad partes remitti postulant, dices, nos cupere eis in hoc gratificari quantum honeste possimus; sed propter absentiam auditorum ab urbe pestis gratia, non posse nos de qualitate et habitudine ipsorum processuum ad praesens informari; reversis vero illis - facturos in gratiam dictorum Principum quidquid rationabiliter poterimus. - Item quia intelleximus, in Germania esse multos bonos et doctos viros pauperes, aliqua etiam praeclara ingenia, quae ex indignitate apostolicarum provisionum, histrionibus et stabulariis potius quam viris doctis fieri solitarum, a sedis hujus devotione aversa; cupimus, ut inquiras, quinam illi sint, eorumque nomina ad nos transmittas, ut occurrente beneficiorum Germanicorum vacatione, illos proprio moto providere possimus. enim, quantum Dei honori, et animarum saluti ac aedificationi obfuerit, quod jam diu beneficia ecclesiastica, maxime curam et regimen animarum habentia, data fuerunt hominibus indignis. Pircfbeimer ichreibt barüber an Grasmus (Strobels vermifchte Bentrage zur Gefch. b. Literatur Murnberg 1775 S. 165): Pollicetur multa, quae utinam velit, et quum velit, possit, et quum possit, re exequatur, quod multis impossibile vi-In bem Schreiben an bie beutschen Kurften, welches ber Leaat überbrachte (Raynald, 1522 no. 60 u. Lutheri opp. T. II. Jen. lat. fol. 536. b.), flagt er, bag bas Wormfer Ebict nicht beobachtet fen, und ermahnt unter Sinweisung auf die Behandlung früherer Reger, 3. B. des bug in Coffnig, gur Bollftreckung. um eindringlicher zu fenn, läßt er in der luther. Reberen auch politische Gefahren feben: An putatis, alio tendere istos iniquitatis filios, quam ut libertatis nomine omni obedientia sublata, quod cuique libuerit faciendi licentiam inducant! An ullius pensi jussa et leges vestras habituros creditis, qui sacros canones et Patrum decreta - non solum vilipendunt, sed etiam diabolica rabie lacerare et comburere non verentur! -An denique vestris cervicibus parsuros, qui non tangendos christos Domini contemerare, caedere, trucidare ausi sunt? In vos, in vestras res, domos, uxores, liberos, ditiones, dominatus, templa, quae colitis, haec miseranda calamitas tendit, nisi mature obviam eatis! Bugleich erließ er ein hefti= ges Breve an ben Churf. Friedrich (Raynald 1. c. no. 73 ss.):

## 116 Bierte Periode. Abschn. I. B. 1517—1648.

schen Nation zur Folge 95): für die ersten Reformationsver=

außerbem auch noch Schreiben an ben Rath in Bamberg (welches Luther mit Anmerkungen herausgab T. II. Jen. lat. fol. 538. b.), Breslau (f. Fibigers eingerissenes Lutherthum), Cofinig (Füßzli's Beyträge zur Resormationsgesch. IV, 223), an ben Herzog heinzrich v. Mecklenburg (Rieberers Nachrichten IV, 202), u. gewiß noch andere nicht bekannt gewordene an einzelne Stände.

95) Die Antwort ber Stande an ben Papft f. latein. in Goldast constitutt. imperial. I, 452, beutsch in g. Bortleber v. b. ur= fachen bes beutschen Krieges I, 6 und Bald XV, 2550 (vgl. Ranke beutsche Geich. im Beitolter b. Ref. II, 53 ff.): Quod sedis Apostolicae sententia in Lutherum lata, simulque Sacrae Caesareae Majestatis edictum non sit debitae executioni demandatum, non sine maximis, urgentissimisque rationibus, utputa ne pejora inde causarentur etc., hactenus praetermissum est. Majori namque populi parti jam pridem persuasum est, et modo Lutheranis libris ac dogmatibus populorum opinio sic informata, ut jam pro comperto habeant, Nationi Germanicae a Curia Romana per certos abusus multa et magna gravamina et incommoda illata esse: ob id, si pro executione Apostolicae sedis sententiae, vel Imperatoriae Majestatis edicti quidpiam acerbius attentatum esset, mox popularis multitudo sibi hanc suspicionem animo concepisset, ac si talia fiebant pro evertenda evangelica veritate, et sustinendis manutenendisque malis abusibus impietatibusque. Unde indubic nihil aliud quam gravissimi tumultus populares, intestinaque bella speranda essent, quemadmodum ex multis ac variis rerum argumentis Principes aliique Ordines jam plane didicere et cognovere. Oportunioribus itaque remediis his malis, in hac potissimum temporum difficultate, succurrendum esse existimant. Dann werben bie papftlichen Beriprechungen fehr belobt. Nam nisi istiusmodi abusus et gravamina, simulque certi Articuli, quos saeculares Principes juxta haec specialiter designatos scriptis exhibebunt, fideliter reformentur, vera pax et concordia inter ecclesiasticos saecularesque Ordines, hujusque tumultus et errorum extirpatio fuche in Rom erntete Sadrian Sag, Wiberftand und einen

per Germaniam minime speranda est. Dann bitten fie um Auf= hebung ber Unnaten, behauptend, Principes Germaniae in solutionem Annatarum ad aliquot annos sedi Apostolicae solvendarum ea lege ac conditione consensisse, ut illa in oppugnationem perfidissimi Turcae, et defensionem fidei Catholicae converterentur. Bene Beit fen aber langft verftrichen, biefer 3meck nie beachtet. Als bestes Mittel zur Benlegung aller Unruhen schlagen sie vor, quod Beatitudo Pontificis, accedente ad haec Sacrae Caesareae Majestatis consensu, liberum Christianum Concilium ad locum convenientem in Natione Germanica, quanto ocius et celerius quoad fieri possit, videlicet vel in Argentoratum, vel Moguntiam, Coloniam Agrippinam, vel ad civitatem Metensem, vel alium convenientem locum in Germania indiceret: nec ultra unius anni spatium (si possibile foret) haec Concilii convocatio et designatio differretur, et quod in tali Concilio eis qui interesse deberent Ecclesiastici vel laicalis ordinis, non obstantibus quibuscunque juramentis et obligationibus, libere liceret loqui et consulere pro gloria summi Dei, et salute animarum, proque republica christiana, absque aliquo impedimento; quinimo quilibet ad haec debeat esse obnoxius etc. Bis dahin follte dem neuernden Schreiben u. Predigen Ginhalt gethan werden. Der Legat äußerte sich zwar in feiner Gegenrede (b. Goldast l. c. 455) mit diefer Erwiderung fehr unzufrieden, erhielt aber furzen Bescheid (l. c. 456): Quamvis Principes, et reliqui ordines Germanicae nationis iterum pro verbis verba dare potuissent, quum tamen aliis magis necessariis occupati essent, Pontificium oratorem priori responsione contentum esse jusserunt; donec gravamina nationis Germanicae summo Pontifici transmissa forent, ac inde manifestum fieret, num verba ejus tam blanda, facta etiam debita secutura essent. Ben ber Abfaffung ber Gravamina lagen die Wormser (f. not. 76) jum Grunde, die nur in eine angemeffenere Form gebracht werben follten. Gie foll= ten dem Legaten übergeben werden, wie in der Borrede (b. Georgi p. 366) ausbrücklich vorausgefest wird, und dies mare auch gefches

118 Bierte Periode. Abschn. I. B. 1517-1648.

fruhen Tod (14. Cept. 1523) 96). Sein Nachfolger Cle-

hen, si non praeter omnium exspectationem abitionem suam hinc tantopere maturasset, ac inopinato ita decessisset (s. die Peroratio b. Georgi p. 500); so mußten sie also nachgeschiekt werden. Beesenmeyer (Kirchenhist. Archiv f. 1824. III, 87) behauptet irrig das Gegentheil, denn die Erklärung der Peroratio, welche nicht dem ersten Herausgeber, sondern den Ständen angehört, überwiegt doch wohl alle andere Zeugnisse. Diese Gravamina s. b. Goldast l. c. 456, J. F. Georgii Imperatorum nationis Germ. gravamina adv. sedem Romanam Francos. et Lips. 1725. 4. p. 365. Ueder die vielen satein. u. deutschen Ausgaben bersetben s. H. G. Franci de gravaminibus Norimbergensibus ab erroribus liberatis epist. ad J. E. Kappium Lips. 1731. 4.

96) Die urtheile ber romifden Geiftlichen über jene Bugeftandniffe gegen die Deutschen haben sich in benen Pallavicini's erhalten hist. Conc. Trident, lib, II. c. 6. §. S: Est pariter veritati consentanea ea ratio, quam Suavis asserit a Soderino Cardinale propositam Pontifici: emendationem Datariae, aliorumque ecclesiasticorum Romae Magistratuum, haereticorum conversioni parum esse conducibilem. - Quin ex eo quod ipsorum causa emendatum fuisset, plausum auctoritatemque apud populos sibi comparaturos fuisse. - Atque ita experimento compertum esse, moderatis concessionibus iratum quidem populum quandoque placari posse, perduellem non posse: adeoque perduellionis incendium non nisi vel terroris gelu, vel sanguinis pluvia restingui. Ueber die Instruction bes Leagten Cap. 7. §. 9: Hujusmodi mandata, sicut aperto declarant Adriani probitatem, - ita apud plerosone majorem in eo prudentiam circumspectionemque desiderabant. §. 10. Experientia compertum est, non modo Romanum Pontificatum, - sed regimen modici Ordinis religiosi, quantumvis simplicis ac formae severioris, melius regi a quodam praedito mediocri probitate cum eximia prudentia conjuncta, quam a sanctimonia modicae prudentiae compote. Quapropter ut ipsa sanctitas in subditis conservetur, non tantum in sanctitate, quam in prudentia momenti est.

mens VII. lenkte fogleich auf den alten papstlichen Weg zuruck, und forderte durch seinen Cardinallegaten Campegius auf
dem Reichstage zu Nürnberg (Jan. 1524) unbedingte Unterdrückung der Regerey 97). Der Legat erhielt nur den unbefriedigenden Reichsbeschluß, das Wormser Edict zu hals ten, so weit es möglich sey 98), und suchte nun durch Unter-

<sup>97) 218</sup> Campegius auf bem Reichstage zu einer Erklarung über bie Gravamina aufgefordert wurde, erwiderte er (Sleidanus lib. IV ed. am Ende p. 226): In conventu Wormaciae Caesaris exiisse mandatum ejus rei, de communi ipsorum consilio promulgatum: - sibi igitur videri, priusquam aliud decernatur, de modo executionis deliberandum esse. - Quantum ad ipsorum postulata pertinet, an edita sint, ut Romam deferantur, omnino se nescire: tria solum exemplaria fuisse perlata Romam ad quosdam privatim: ex iis unum sibi contigisse: Pontifici autem et Cardinalium senatui non posse persuaderi, haec a Principibus ita fuisse decreta, sed existimare, privatos homines odio reipublicae Romanae in lucem emisisse: nullum etiam ejus rei se mandatum habere: neque tamen hoc sic accipiendum esse, quasi de eo potestatem non habeat agendi: sed in iis postulațis esse multa, quae et Pontificis derogent auctoritati, et haeresim redoleant, et a se tractari non possint: alia vero, quae non adversentur Pontifici, quaeque nitantur aequitate, non se recusare, quominus de iis et cognoscat et agat: sed tamen sibi videri, moderatius multo posse proponi, si quid erga Pontificem habeant. Campegins bamals in Nurnberg einem armen Mathematicus ein Buch u. einen Globus ablockte, u. alle Entschädigung abschlug, weil derfelbe ein Lutheraner fen, ergahlt Pirtheimer in Strobels vermischten Bentragen zur Gesch. der Literatur Rurnberg 1775. S. 98.

<sup>98)</sup> Reichsabschied v. 18ten April 1524 in Lünig's Reichsarchiv P. gen. cont. I. p. 445 Walch XV, 2674: Der Kaiser habe sich versehen, die Stände würden dem Wormser Mandat "gehorsamlich gelebt und nachkommen seyn, darzu dasselbe gehandhabt haben, und

handlungen mit einzelnen Standen und Personen mehr zu erzreichen 99). Es gelang ihm wirklich, mehrere Stande in Rez

aber folches nicht beschehen, bavon gemeiner Christenheit beutscher Nation nicht kleine Beschwerung erfolgt." Auf erneuerte kaiserliche Aufforderung haben die Stande beichloffen, "demfelben unferm Manbat gehorsamlich, wie sie sich des schuldig erkennen, so viel ihnen möglich, zu geleben, gemäß zu halten und nachzukommen." Schmäh= schriften follten abgethan, möglichst balb ein allgemeines Concil versammelt, zum Behufe beffetben ein Auszug ber neuen Lehren "was barin bisputirlich gefunden" angefertigt, mittlerweile "bas h. Evangelium und Gottes Wort nach rechtem mahren Verftand u. Hustegung ber von gemeiner Rirden angenommenen Lehrern ohn Aufruhr u. Aergerniß gepredigt u. gelehrt", über die Gravamina aber auf nächstem Reichstage berathen werben. Gegen biefen 206= schied protestirten aber sogar noch der chursächs. Gesandte u. die Deputirten des Grafen= und Berrenftandes (f. die Urkunden b. Bald Der Papft beklagte fich über die Unentschiedenheit beffelben fehr ben dem Raifer, u. den Ronigen v. England u. Frankreich (f. Schreiben v. 16. 17 u. 22ten Mai b. Raynald 1524 no. 15 ss.): ber Raifer verwies barauf in einem Ebicte von Buraos v. 15ten Jul. (Cyprians Rugt. Urkunden hinter Tengels Bericht Th. 2. S. 301) die Forderung eines Concils, und verlangte "pei Bermeibung Criminis laesae Majestatis, unfer u. bes Reichs Ucht u. Aberacht" Beobachtung bes Wormfer Cbicts.

99) Insbesonbere suchte er ben Metanchthon zu sich herüberzuziehen. Als derselbe im April u. May sein Baterland, die Pfalz, besuchte, schickte der Legat seinen Secretair Friedr. Nausea zu ihm, um ihn durch große Bersprechungen zu gewinnen: Melanchthon wies kräftig alles zursick (s. die Erzählung des daben gegenwärtigen Camerarius Vita Melanchth. §. 26. ed. Strobel p. 93). Mel. wurde dadurch veranlaßt, dem Cardinale einen Brief zu senden, der unter d. Itel De doctrina D. Lutheri ad amicum quendam bekannt geworden ist (Mel. epistt. ed. Bretschneider I, 657), und mit der wichtigen Bemerkung beginnt: Fallitur mundus, cum unum hoc agi a Luthero judicat, ut publicae caeremoniae aboleantur.— Verum non de caeremoniis dimicat Lutherus, majus quod-

gensburg dahin zu vereinigen (Juli 1524), daß sie ein Bundniß zur Vollziehung bes Wormser Edicts abschlossen, und von dem Legaten eine Verordnung gegen einzelne Misbräuche als die daß allgemeine Verlangen befriedigende Reformation der Kirche annahmen 100). Indeß die Zeit der Lüge war vorsüber: selbst eifrig katholische Fürsten schämten sich dieser Scheinresormation bevzutreten, und sie wurde bald zum Geslächter des Volkes 101).

Hadrians ehrliche Geständnisse, und vergebliche Bemüschungen, so wie seines Nachfolgers entgegengesetzte Handlungszweise verstärkten nur die Ueberzeugung, daß eine Reformation der Kirche nothwendig, aber von Rom aus nie zu hoffen wäre. Um so mehr wendete man sich der bereits mit Erfolg begonznenen Kirchenverbesserung zu. Fast in allen Theilen Deutsch-

dam docet, quid intersit inter hominum justitiam et Dei justitiam. Auch durch Erasmus suchte der Legat den Melanchthon zu gewinnen, s. Erasmi ep. ad Mel. postr. Nonas Sept. 1525 b. Bretschneider 1, 672.

<sup>100)</sup> Ranke's beutsche Gesch. im Zeitalter b. Mes. II, 158. Es waren Erzh. Ferdinand, Herzoge v. Bayern, Erzh v. Salzburg, Bischöse v. Tribent, Regensburg, Bamberg, Speyer, Strasburg, Augsburg, Costnie, Basel, Freysingen, Passau u. Briren. Die Urkunde bes Bündnisses b. Walch XV, 2699, am besten in Strobels Miscellaneen II, 118. Die dazu gehörige Constitutio ad removendos abusus et Ordinatio ad vitam Cleri reformandam von Campegius erlassen s. Fasciculus rerum expetendarum et sugiendarum ed. E. Brown p. 422. Goldasti constitut. Imperial. 111, 478.

<sup>101)</sup> Auch der eifrig katholische Ortuinus Gratius sagt in s. Fasciculus l. c. von dersetben: quae sicuti pauca complectitur, ita etiam a paucis est recepta. Spottschriften über dieselbe sind genannt in Strobels Miscellaneen II, 134, wo auch von Einer derzsetben "Absaz oder Fehhschrift des höllischen Fürsten Lucisers, Dozter Martin Luther jest zugesandt" Auszüge mitgetheilt sind.

lands hatte sie bereits Verkündiger. Volksschriftsteller wie Hand Sachs in Nurnberg 102), Johann Cherlin von Gunzburg 103), Michael Stiefel aus Eslingen 104), und andere 105) empfahlen sie: in vielen norddeutschen und anstoßen=

<sup>102)</sup> So burch f. Wittenbergische Nachtigal wahrich. 1523. Dispustacion zwischen einem Chorherren u. Schuhmacher, barin bas Wort Gottes u. ein recht christlich Wesen versochten wird. 1524. Dialog von den Scheinwerken der Geistlichen u. ihren Gelübben. 1524, s. Hans Sachs, Beförderer der Resormation, von Beesenmener, in d. Rirchenhift. Archiv f. 1826. III, 249.

<sup>103)</sup> Verließ 1521 bas Franciscanerkloster in Ulm, u. wirkte an mehreren Orten als Prediger ber Reform. Zu seinen Schriften, burch Milbe ausgezeichnet, gehören bes. die 15 Bundsgenossen. Strobels Nachricht v. Joh. Eb. v. G. Leben u. Schriften im Altborf. literar. Museum I, 363. Hier sind 18 Schriften verzeichnet. S. Schrift von Reformirung geistl. Standes ist in Stropbels Miscellaneen II, 207 abgedruckt.

<sup>104)</sup> Augustiner in Efling, schrieb ein Lieb "Bon ber Christförmisgen, rechtgegründten Lehre D. M. Luthers" und gerieth barüber in Schriftwechsel mit Thomas Murner in Strasburg. Er verließ scin Kloster 1522, wirkte als evangelischer Prediger an vielen Drzten, schrieb noch Mehreres für die Reformation, versiel aber in apocalyptische Träumereyen + 1567 in Jena, s. Nachricht v. M. St. Leben u. Schriften in Strobels Neuen Beyträgen I, 1.

<sup>105)</sup> So schrieb ein Barfüßermönd, Kettenbach: "Practica practizcirt aus ber h. Bibel 1523. 4." s. Altborsisches literar. Museum II, 51. Im J. 1524 erschien: "Ain Sermon gepredigt vom Pauzren zu Werdt ben Rürnberg von dem freyen Willen des Menzschen, auch von Anrusung der Hailigen", verfaßt von Diepold Peringer, einem Bauern aus dem Gebiete von Ulm, der in Kisingen und Rürnberg öffentlich gepredigt hatte, und vielleicht auch Afolgender Schriften war: "Des chrift. Pauren getreuen Rath", u. "Ain schöne Auslegung über das göttlich Gebet Bater Unser, das uns Gott selbst geleret hat. Das hat betracht ein armer Bauer u. s. w." s. Riederers Rachrichten II, 71. — 116 Rychsners

den Ländern gewann sie das Uebergewicht, in Oftfriesland seit 1519 106), in einigen Städten von Pommern 107) und Liefland 105) und in Schlesien 109) seit 1522, in Preus fen 110) und Meklenburg 111) s. 1523; in Dänemark

(Urbanus Regius) Gespräch zwischen einem Pfaffen u. Weber: bempelben Wf. gehört vielleicht auch bas Gespräch zwischen einem Barfüßer u. Löffelmacher an: beyde Gespräche sind irrig Hans Sachs beygelegt f. Beefenmeyer in dem Kirchenhist. Archiv f. 1826. 111, 271. — Ain schöner Dialogus von einem Lanzknecht u. Prebigermunich durch Wolfgang Zierer von Salzburg, s. Vecsenmeyer in Ilgens Zeitschrift f. d. hist. Theologie 11, 2, 257.

- 106) Gittermanns Reformationsgeschichte v. Oftfriesland, in b. Rirchenhist. Archiv f. 1824. III, 23.
- verfolgt, s. Johannes Bugenhagen v. Zieß, Leipz. 1829. S. 43. ff. Ilgen's Zeitschr. f. d. hift. Theol. V, I, 230. Dieselbe neue Folge I, III, 139. Stett in empfing von Wittenberg zwen Prestiger Seckendorf I, 240. b. In Stralfund predigte s. 1522 Christian Ketelhodt, im April 1523 erfolgte ein allgemeiner Bildersturm, s. Sastrowens Leben herausg. v. Mohnike I, 36. Joh. Berckmanns Stralfundische Chronik herausg. v. Mohnike u. Zober (Stralfund 1833) S. 33. 259. D. E. Fabricius die Acht u. Vierzig oder: die Einsschund von Medem's Gesch. der Einsschund. Stralsund 1837. S. (v. Medem's) Gesch. der Einsschund vor evangel. Lehre im Herzogth. Pommern. Greiswald 1837. S. J. G. L. Kosegarten de lucis evangelicae in Pomerania exorientis adversariis. Gryphisw. 1830. 4.
  - 108) S. unten §. 15. not. 5.
  - 109) Brestau ging voran, es folgten Friedrich II. Herz. v. Liegnis u. Georg Markgraf v. Brandenburg als Herzog v. Jägerndorf f. Rosenbergs Reform. Gesch. v. Schlessen. Brestau 1767.
  - 110) S. unten §. 15. not. 3.
  - 111) Zuerst burch Joachim Stüter in Nostock 1523 (M. Joachim Schlüter erster evang. Prebiger zu Rostock, ein Beitrag zur Re=

u. Schweben war die Zahl ihrer Bekenner bereits bedeutend. Besonders sand sie in den freyen Stadten unter dem Wolke großen Beysall. So siegte sie durch die Entschiedenheit der Burger 1523 in Frankfurt a. M. 112), Schwäbisch Hall 113) und Magbeburg 114), 1524 in Ulm 115), Straß=

formationsgesch. geschr. burch Nicolaum Erysen 1593, neu herauszgegeben v. K. F. L. Urndt. Lübeck 1832. 8.), burch Heinrich Mölztens in Wismar 1524 Seckendorf I, 295. a. Sculteti Annales Evangelii renovati ad ann. 1524. D. Schröbers Kirchenhist. des evang. Meklenburg. Rostock 1788. 2 Theile. 4.

- 112) Seit 1521 bort schon verkündet, und von benachbarten Ebelleuten beschützt. Der Senat mußte b. 5ten März 1523 den Besehlt
  an alle Geistliche erlassen, bas Wort Gottes rein und lauter zu
  verkünden, Seckendorf I, 243. J. B. Nitters Evang. Denkmahl
  ber Stadt Franks. a. M., od. aussuhrt. Bericht der baselbst ergangenen Kirchenresorm. Franks. 1726. 4.
- 113) Durch Joh. Brenz, ber hier 1522 Pastor wurde, und 1523 bie Messe abschaffte, Seckendorf I, 242.
- 114) Die Bürger versammelten sich b. 23ten Jun. 1523 mit 7 Presigern im Augustinerkloster, und stellten dem Rathe Artikel, durch welche sie die Reformation verlangten. Darauf erbaten sie sich Ric. Amsborf, um die kirchl. Angelegenheiten zu ordnen, Seckendorf I, 246. G. S. Rötger's Magbeburg. Reformationsgeschichte. 2te Ausl. Magbeburg 1792. 8.
- 115) Nachdem schon früher die Franciscaner Joh. Eberlin (f. not. 103) Deinvich v. Kettenbach (f. Beesenmeyers Beyträge zur Gesch, der Literatur u. Reform. Ulm 1792. S. 79) u. Joh. Diepholt die Resformation verkündet hatten; erhielt dieselbe größere Festigkeit, als Conrad Sam 1524 auf Berlangen der Bürger berusen war. In dems. Jahre begann der Senat die resormatorischen Maasvegeln mit dem Besehle an die Geistlichen, entw. ihre Concubinen zu entlassen, oder dieselben zu heirathen, s. Seckendorf I, 242. Auch in Peilbronn hatte die Resorm. durch Bernhard Lachmann, s. 1521 daselbst Pfarrer, schon das Uebergewicht, s. S. Jägers Mittheilungen zur schwähen. kränk. Resormationsgesch. B. 1. (Stutt=

burg 116), Bremen 117) und Nurnberg 118). Wenige Stabte waren aber, in denen fie nicht einen bem alten Rirs chenwesen gefährlichen Kampf entzundete 119).

- gart 1528) S. 30 ff. In Kaufbeuern wurde bas Zeichen dur Einführung baburch gegeben, baß ein Zinngießer b. Sten Sept. 1524 ben Pfarrer in seiner die Jungfrau Maria übertrieben lobpreisfenden Predigt mit einem "Pfaff du lügst" nnterbrach, s. Wagensfeils Beitrag zur Gesch. ber Reform. Leipz. 1830. S. 2.
- 116) Die schon früh begonnenen Reformationsbewegungen erhielten einen entschiebenden Character seit 1523, wo Kaspar Hebio als Domprediger, Wolfg. Fabricius Capito als Propst des Thomasstiffets, u. Martin Bucer nach Strasburg kamen. Die Umgestaltung des Gottesdienstes begann 1524 mit Genehmigung des Senats, s. A. Jung's Beiträge zu der Gesch. d. Reformation. 2te Abth. Gesch. der Resormat. der Kirche in Strasburg u. dem Elsasse. Strasb. u. Leipz. 1530. 8.
- 117) Heinrich v. Zütphen predigte hier v. 1522 1524 in der Ansschwiftliche, Soh. Timann f. 1524 in der Martinikirche die Resformation: 1525 wurde überall die Messe abgeschafft: f. Pratje Bremen u. Verdische Bibliothek. B. I. St. 2. S. 1. H. W. Rostermund vom Anfange der Resormation im Erzstiste Bremen u. Stifte Verden. Lünedurg 1825.
- 118) Joh. Müllners Reformationsgesch. ber frepen Reichsstadt Rürnberg. Nürnberg 1770. 8. Die beyden Pröpste, Georg Bedeler ben St. Sebald, u. hector Pömer ben St. Lorenzen, ber Ausgustinerprior Wolfg. Bolprecht, u. Andreas Ossander, s. 1522 Presdiger zu St. Lorenzen, singen seit 1522 an die Reformation zu presdigen: und ber Nath schüefte sie ungeachtet der Beschwerben des päpstl. Legaten u. des kaiserl. Statthalters auf den Reichstagen zu Rürnberg 1523 u. 24 s. Altborsisches literar. Museum II, 26. Im I. 1524 schafften sie die Messe u. andere päpstl. Gebräuche ab, und die Sentenz des Bischoss v. Bamberg gegen sie blieb ohne Erfolg, f. Strobels Miscellaneen III, 45.
  - 119) Bur Characteristit bieses Rampses f. bes Ambrosius Blarer Schutschrift an ben Rath in Costnig v. J. 1523 (in Füßli's Ben=

trägen zur Reformationsgesch. IV, 195). Er zeigt wie Luthers Lehre von beffen Reinden verdreht werde: "Sie fagen, Luther vermerfe alle außerliche aute Berke, die Gott geboten, sie verschwei= gen aber barben, bag er so getreulich lehret, aus mas für einem Grund, nämlich dem gläubigen Bergen, alle gute fruchtbare Werke fließen muffen, daß er alfo gern die Burgel und den Baum zuerft aut machen mochte, bamit die guten Werke als die Fruchte nicht von auffenber angehängt, sondern von innen hinaus getrieben wurben. Sie geben auch von ihm aus, er lehre leibliche Wolluft, und bag man nicht mehr faften folle, barum, bag er verwirft einige bestimmte Beiten und Tage: - fie verschweigen aber boshaftig, baß er und ernstlich zu täglicher Cafteiung und Dammung bes Kleisches vermahne. - Sie wenden weiter für, nach Luthers Lehre borfte man nicht beten, ba er boch allein bas unnüge blabberen - ver= wirft, fintemal Chriftus felbit foldes Lefzen = Gefdmag verwirft: fie fagen aber nicht darben, daß er und lehret, wir follen ohne Unterlag beten in Erhebung und Aufschwingung unseres Gemüthes gu Gott. - Gie ftreuen aus, Luther lebre Beilheit bes Fleisches, barum daß er die meitschweifende schandliche Unlauterkeit der Pfaffen mit bem Chebies ein wenig gahmen, auch ben gutherzigen Prieftern, bie megen ihrer Blödigkeit zu schwach sind, fich zu rathen, burch ziemliche und von Chrifto und seinen Aposteln zugelaffene Mittel gern beholfen fenn wollte; fie verschweigen aber, daß er alle Unlauterfeit verbeut, - ba mir boch anjeso folde für unfere geiftliche Oberen und Seelforger haben, - welche in öffentlicher Bureren , Schanden und Laftern - Ieben. - Beiter fchrenen fie . Luther wollte alle Oberfeit abschaffen , barum , daß er einiger Inrannen graufames Regiment nicht gedulden will, die fich mit unfeliger Ruhnheit unterfichen, Gott bem Berren in feine Berrlich= feit - ju fallen und einzugreifen, fintemal fie ihre Gewalt in un= fere Seelen und Gemiffen erftreden wollen ; - fie fagen aber nicht barben , daß wir nach Luthers Lehr nicht allein eine Dberkeit haben, sondern auch ihr wüterisches, grausames Regiment - in driftlicher Gebuld leiben und ertragen follen, fofern allein die Geel und bas Gemiffen fren bleiben. - Ueberdieß ziehen fie die 3mentracht und Aufruhr an, welche diese Lehr in der Welt erwecket hat, und wisfen nicht, daß das Wort Gottes von jewelten her Uneinigkeit und

Emporuna zwischen Kalich = und Rechtalaubigen gemachet habe. -Dann wir haben driftlich zu bedenken, bag, wie bie Rirche zuerft mit Durchachtung und Blutvergießen ber Gläubigen angefangen und erbauet worden ift, sie auch jest, da sie zu Abfall und fläglicher Unordnung bennahe aller Dinge gekommen ift, wiederum nicht ohne große Unruhe und Emporung aufgerichtet, und in ihre alte Burbigkeit geset merben muffe. - Item geben fie fur, ber Luther verwerfe alle Gottes Bierben, Taflen, Garge, Umblen, Rergen, Orglen, Meggewande 20.; sie verhalten aber, daß er so trungend= lich vermahnet, die lebendigen Tempel Gottes, wie Paulus faget, nemlich die Urmen im Bau zu halten und zu zieren, damit fie nicht Mangel und Noth leiben. - Deggleichen flagen fie, biefe Lehre gereiche zu Schmach und Berkleinerung ber unbefleckten ewig reinen Junafrau Maria, und anderer Gottes Beiligen, barum baß man die Wallfahrten, Feldfirchen, bas Rergenbrennen und berglei= den nicht viel will gelten laffen; sie geschweigen aber, bag man uns lehret die rechte Berehrung ber Beiligen , nämlich bag wir bie göttliche Gnab in ben Beiligen erkennen, preifen und ruh= men, - und alfo unfer Berg in Buverficht und Soffnung frarten, er werde und foldje Gnad auch wie ihnen, dieweil sie unsere Mit= brüder sind, väterlich verleihen und mittheilen, und zulest in ihre Außstapfen richten, daß wir ihrem Glauben und tugendhaften Leben nachfolgen. Gie wollen auch und biefes Sonig barmit verbittern, bag Luther fo gar rag, anfällig und beiffend ift, feine Widerfacher, und unter benfelbigen auch die großen Berren und Fürsten, geift= liche und weltliche, mit frevler Kühnheit anbeiße, schelte und lästere, daß er brüderlicher Liebe und driftlicher Bescheibenheit so gar vergesse 2c. Warlich hierinnen hat er mir oft misfallen, ich wollte auch jest noch niemand bargu anweisen, bag er sich hierin= nen ihm gleichstellte: gleichwol habe ich barin seine gute drift= liche Lehre nicht verworfen, ich will auch über seine Person in biesem Stucke nicht urtheilen, bieweil ich feinen Beift und bas heimliche Urtheil Gottes, damit durch diesen Mangel viele Leute von feiner Lehr abgezogen murten, nicht erkenne, barben aber gebenke, daß er nicht feine eigene Sach, fondern das göttliche Wort verfechte, deswegen ihm vieles nachgesehen, und alles zu einem um Gott eiferenden Born ausgelegt werden mag. - Bulegt

Geidichte ber ichweizerischen Reformation bis 1525.

Seit die tapfern Schweizerfoldlinge auf den Schlachtfels dern Oberitaliens so oft den Ausschlag gaben, buhlten insbessondere der Papst und Frankreich wetteisernd um Anhang in den 13 Cantons 1). Von benden Seiten wurden einflußreiche Manner durch Pensionen gewonnen: der Papst bot zu gleischem Zwecke auch seine geistliche Macht auf, und gewährte

unterstehen sie sich diese Lehre barmit argwänisch und verbächtig zu machen, fagende, man habe bisher mehr benn taufend Sabre einen burchgebenden gemeinen Berftand ber beil. Schrift gehabt, und fegen bie beil. Bater und Lehrer gang einträchtig barinnen gemefen, jest aber komme Luther, ftobe alles um, wolle einen besonderen Berftand haben nach feinem eigenen Ropf, also bag bas Borige alles mit einandern nichts taugen folle. hierauf bient zur Unt= wort, daß er vor anderen aus nach der Vermahnung Pauli feinen Berftand also eingeschranket, und in das Wort Christi gezwungen habe, daß er felten nach eigenem Butbedunken, fondern Schrift mit Schrift, welches bas funftlichfte Gloffiren ift, vergleichet und erkläret. - Much ift nicht mahr, daß bie alten ober neuen Lehrer jebo bisher in Tractirung der Schrift eins gewesen seyen, dann ich wollte in wenigen Tagen ein großes Buch zusammentragen von folden Artiklen, barinnen fie gang fpanig und zwenfpaltig gewesen Allein über ben Luther, ber bas rechte Gefchwar und Gebrechen der Rirchen angezeiget und berühret hat, führen fie ein Mordaefdren, fie mogen fein Schreiben nicht ertragen, fie unterfteben fich feine Lehre allen Menfchen widrig zu machen, fie ver= febren feine Borte, fie meffen ihm viele unerhorte Regerftucke gu, alfo daß alles, was jest ungereimtes von Gott und ben Beiligen aefungen und gefaget wird, alle gafterbucher und Regerenen bem Luther und den Lutherischen aufgebürdet werden u. f. w."

<sup>1)</sup> Bgl. J. v. Müllers Schweizergeschichte Th. 5 Ubth. 2 von Rosbert Glugs Blogheim (Zürich 1816) S. 243 ff. Wirz neuere helvet. KG. 1, 31 ff.

nachsichtige Gefälligkeit in kirchlichen Dingen, Ablaß und kirchliche Pfründen. Die nächste Folge des immer allgemeiner werdenden Reiselaufens war eine beklagenswerthe Entstittlichung, da
die rückkehrenden Soldlinge Ueppigkeit, frechen Leichtsinn und Laster aller Art in ihr Vaterland zurückbrachten 2). Der geistliche
Stand fank zugleich durch die gewissenlose Vergebung kirchlicher
Pfründen 3). Aber auch die Achtung gegen Rom nahm bedeutend ab, seit man dasselbe so häusig in der Nähe kennen
lernte, und so oft über dasselbe zu klagen hatte 4). Daher
nahmen die schweizerischen Regierungen desto mehr eine keckere
Haltung gegen den Papst an, je mehr sie seiner durch die

<sup>2)</sup> Anshelm's Berner Chronik VI, 91 3. 3. 1521: "Wie bann vornach bishar alle Uebermäß, Ueppigkeit und Aendrung der Sitten in ein schlechte, tapsere Eydgenoßschaft us fremden Kriegen gebracht ist worden, also ist auch zu diser Jyt beschehen u. s. w." Bulstinger's Resormationsgeschichte I, 4. Gluß=Blozheim S. 504. Wirz I, 48. Niklaus Manuel von Grüneisen. Stuttg. u. Tüsbingen 1837. S. 27. vgl. das Gedicht "der alte u. der neue Eidgesnosse" das. S. 461.

<sup>3)</sup> Glug = Blogheim S. 501. Hottingers Fortses. v. Müller u. Glug Blogheim VI, 282. Grüneisen S. 16.

<sup>4)</sup> Grüneisen S. 26. Anshelm V, 481: Als ein papftlicher Legat vor ber Tagsfagung in Glavis im Jan. 1520 erschien: "ba erklagten sich die Eydgenossen, ihre Pension wurd ihnen mit nüwer, unwährer Münz und zu Unzyt bezahlt, anders dann der Bund wyste. Auch so wäre nüt ze dulden, daß sie von Curtisanen betrübt wurdint, daß des Bahsts Gardiknecht Pfründen erwurdint und die verkouftint; item, und daß die verwürkten Priester um Diebsstahl, Todtschlag, Kegery z. dem Bischosen übergeben, usgelassen oder entrunnen wieder Meß hieltint, und andere priesterlicher Würzbigkeit Uempter übtint. Ihnen söllte zugelassen werden, söliche ze strasen und abzewysen. Untwort der Legat, es wurde Besserung und Fürsehung beschehen, sölltint ein Jyt Geduld haben, und gez mein Unligen der heil. Kilchen bedenken."

Verhältnisse gebotenen Nachsicht gewiß waren 5). So führte das Uebel des Reiselaufens, welches von Vaterlandsfreunden stets als das Verderben der Schweiz beklagt war 6), seine Heislung selbst mit sich, indem es für eine kirchliche Resormation den Boden bereiten half.

Der lichteste Punkt der Schweiz war Basel. Auf der dortigen Universität sehrten neben manchen dem Alten starr anhängigen Theologen seit 1505 Thomas Wyttenbach aus Biel ?), und Wolfgang Fabricius Capito aus dem Essaße von 1512—1520 8), welche ihren Zuhörern schon manche hellere Blicke in einzelne Lehren eröffneten: besonders aber bildete Erasmus, welcher sich 1516 für längere Zeit in Basel niezderließ, einen Kreis begeisterter Verehrer der Alterthumswiszenschaften und geläuterter Religionsansichten 9).

<sup>5)</sup> Als ber Papit 1518 von ben Eidgenoffen zu einem Zuge gegen bie Türken 12000 Knechte verlangte, erklärten sie sich unter ber Bebingung bereit (Anshelm V, 341): "so wir nit uf sin söllten, bis ander driftliche Fürsten, Herren und Ständ, die und vorgahn, uf sind, und wider den Türken ziehent." Sie versprachen 10000 Knechte mit dem Zusahe, "wo bäbstliche Heiligkeit noch meh bestörse, wöllint wir ihr uf ihra Gesallen noch 2000 Pfassen us unsserer Eydgnoßschaft auch nachlassen, daß die auch söllint ziehen, damit die Zahl der 12000 erfüllt werde."

<sup>6)</sup> So riethen schon auf bem Tage zu Lucern 1495 Vicle, "aller fremden Herren mussig zu gehn" Glutz-Blotheim S. 56. In Bern eiferte der Carthäuser Franz Kolb, s. 1512 Prediger am Vinzenzen = Musster, gegen das Reislausen, und verließ aus Unzwillen über die Erfolglosigkeit seiner Predigten die Stadt, s. die Resformatoren Berns im XVI Jahrh. von G. J. Ruhn, Bern 1828 S. 344 ff.

<sup>7)</sup> Ueber ibn f. Ruhn G. 47 ff.

<sup>8)</sup> Ueber ihn f. Jung's Gesch, d. Reform. b. Kirche in Strafburg B. 1. S. 86 ff.

<sup>9)</sup> Bu biefem Rreise von Erasmianern, welcher fich auch aus 3ming=

Diesem Rreise Schloß sich auch Suldreich 3 mingli an, welcher ben Iten Jan. 1484 zu Wildhaus in-ber Graffchaft Toggenburg geboren, auf den Universitäten Wien und Bafel gebildet war, und auf der letteren die ersten theologischen Un= regungen von Wyttenbach 10) empfangen hatte. Nachbem er

li's fruherem Briefwechfel erkennen tagt, gehorten Capito, Bea= tus Rhenanus, henricus Glarcanus, ber Franciscaner Conrad Pellicanus, Demald Mnconius in Bafel, Joadim Babianus Prof. in Wien, feit 1518 in f. Baterftabt St. Gallen, With. Refen in Bafel, bann in Paris, Joh. v. Bog= heim, Domherr zu Conftang (f. J. v. B. u. feine Freunde von R. Walchner, Schafhausen 1836. 8.). Wie weit bie theologische Aufklärung unter biefen Mannern ichon fruh fortgeichritten mar, erhellet aus der Erzählung des Joh. Kabritius Montanus († 1566) in feiner Gebachtnifrede auf Pellicanus, wornach diefer und Capito fcon 1512 in einem geheimen Gefprache in Bruchfat fich über bas commentum transsubstantiationis verständigten, und mit Auguftinus das Brot als symbolum corporis crfannten (f. Miscellanea Tigurina III, 431 ss. Gerdesii hist. evangelii renovati I, 112 ss.), obgleich die spätere Erzählung offenbar schon durch ben Gegensat gegen die lutherische Mennung gefärbt ift.

10) Leo Judae in praef. ad Adnotatt. Zuinglii in N. T. 1539: D. Th. Wittenbachius - vir in omni disciplinarum genere exercitatissimus, et qui propter multijugam eruditionem omnibus istius seculi doctissimis hominibus miraculo et stupori, et phoenix quidam habitus sit. Quo praeceptore Zuinglius et ego uno eodemque tempore circa A. D. 1505 Basileae literis operam navantes formati sumus, nec solum in cultioribus disciplinis, quorum erat callentissimus, sed in scripturarum quoque ve-Ut enim homo ille praeter singularem eloquentiam acuto erat ingenio, multa quae posteris temporibus ab aliis prodita sunt, providebat ac praesagiebat, ut de indulgentiis Papisticis et aliis rebus, quibus Romanus Pontifex stultum mundum aliquot jam seculis dementaverat. Ex hoc hausimus quidquid nobis fuit solidae eruditionis, atque hoc totum ei 1506 von ber Gemeinde zu Glarus zum Pfarrer gewählt war 11), ergab er fich einem eifrigen Studium ber lateinischen

Quum ergo a tanto viro semina quaedam verae religionis Zuingliano pectori injecta essent, et calcar additum, quo ad lectionem literarum, rejectis nugis sophisticis, excitaretur, ad graecanicarum literarum studium statim accinctus Marte suo profecit etc. 3wingli in f. Uelegen u. Grund ber Schlufreben 1523 in b. Uslegung bes XVIII Artifels (Berke v. Schuler u. Schultheg. Bb. 1. G. 254): "Dann ich vor= bin (vor Luther) von dem Ablag bericht mas, wie es ein Betrug und Farbe war, us einer Disputation, bie Doctor Thomas Wn= tembach von Biel, min Berr u. geliebter truwer Lehrer, vor et= was Inten ze Bafel gehalten hatte, wiewol in minem Abmefen." In ber Amica exegesis ad Lutherum 1527 (Opp. ed. Schuler et Schulthess III, 544), er habe ichon von Wyttenbach gelernt, solam Christi mortem pretium esse remissionis peccatorum. Rud. Gualterus (3wingli's Schwiegersohn, Pred. in Burich + 1586) in pract. ad priorem partem homiliarum in Matthaeum (Miscell, Tigur. III, 102) fagt v. Wyttenbady: Non solum bonarum literarum et liberalium artium studia instauravit, multos quoque Papisticae doctrinae articulos de Sacramentis, indulgentiis, votis monasticis publice damnabat, et junioribus dicere solebat, non procul abesse tempus, quo theologiam scholasticam aboleri, et doctrinam Ecclesiae veterem, ab orthodoxis patribus et scriptura sacra traditam, instaurari oporteat. Dagegen schreibt 3wingli an Wyttenbach b. 15ten Jun. 1523 (Opp. VII, 297): Quod quereris, frustra te aetatem tam tuam, quam nostram, in Sophistarum nugis detrivisse, non injuria facis: quanquam nihil est, cur nostra causa turberis. Dedimus haec jam olim temporum iniquitati; verum poenitendo nihil efficimus, quam quod aliis exemplo sumus, qui paulo sunt ingenio magis ingenuo, ne illi diutius quam par sit his haereant, a quibus nos esse avulsos, ut vehementer gaudemus, ita non parum dolet, sero nimis avulsos.

<sup>11)</sup> Die papftliche Vergabung ber Pfarren an heinr. Golbli, einen

Classifer wie der Rirchenvater 12). Als beredter Prediger eiferte er gegen die sittlichen Gebrechen seiner Zeit 13): dasselbe

vornehmen Buricher, ber ichon mehrere Pfrunden hatte, murbe nicht beachtet: u. ber Papft gab biefem 1512 gur Entschäbigung ein Jahrgeld (Schuler's hulbr. 3wingli S. 20. 302). Bugleich Benspiel der papftl. Willführ und Nachsicht in der Schweiz.

<sup>12)</sup> Den Charafter feiner Studien bezeichnen die Briefe biefer Beit von ihm und an ihn, die fich gang allein in dem Unterhaltungs= freise ber Sumanisten bewegen, in Artigfeiten über Geschmack und Stul. literarifden Nachrichten u. bgl. Joh. Dingnauer fcreibt ihm b. 6ten Dec. 1514 (Opp. VII, I, 9) als Apollineae lyrae moderatori, nostraeque tempestatis Ciceroni indubitato. Wilh. Refen b. 27ten Upr. 1517 (Opp. VII, 21) an ihn: tanta est tua eruditio candorque, ut inter extremae sortis homines sint merito connumerandi, qui te non eximium mirentur Musarum simul et Christi sacerdotem. Un Grasmus fchrieb 3mingli querft 1514, und erhielt eine fehr freundliche Untwort (Opp. VII. 10): wie febr er benfetben ichagte, zeigt f. Schreiben an benf. v. 29ten Upr. 1515 (l. c. 12): Tu nobis amasius ille es, cui ni confabulati simus, somnum non capimus. - Nos peracti ad te itineris - scias tantum abesse ut poeniteat, ut magnum etiam fecisse nomen nos existimemus, non alia re magis gloriantes, quam Erasmum vidisse, virum de literis Scripturaeque sacrae arcanis meritissimum, quique Dei hominumque ita caritate flagret, ut quidquid literis impenditur, sibi impendi putet, pro quo item omnes bene precari oporteat, ut eum Deus O. M. incolumem servet, ut sanctae literae a barbarie sophismatisque per eum vindicatae in perfectiorem aetatem grandescant, ne tenellae adhuc tanto patre orbae ingratius duriusque educentur. Ego enim - pro tua isthac in universos beneficentia, sero licet, tibi dudum quod Socrati Aeschines (quanquam imparem) donavi (namt. mich felbst).

<sup>13)</sup> Myconius de Zwinglii vita §. 11 in Staublin's u. Igidir= nere Archiv f. RG. 1, II, 8: Congredi coepit juxta Christi normam cum flagitiis quibusque perniciosissimis, ante omnia

that er auch (1510) in satyrisch allegorischen Schriften 14). Dennoch war er dem Papste noch sehr ergeben, bezog als einsslußreicher Prediger von demselben eine Pension 15), und bestrachtete den Beystand, welchen die Schweizer demselben leissteten, als pflichtmäßige Beschützung des heiligen Stuhls 16). Darauf aber wurde er mehr und mehr auf die heilige Schrift, als die alleinige Quelle des Christenthums zurückgesührt; er begann 1513 griechisch zu lernen, und sich eisrig mit dem Studium des Neuen Testaments zu beschäftigen 17). So ges

tamen cum pensionibus (sic appellamus munera Principum, quae certis milites parandi bellique conficiendi gratia dabantur hominibus), eo quod eas exstirpare, et patriam reformare ad sanctitatem pristinam prorsus haberet in votis. Nam videbat, tum demum doctrinae coelesti locum futurum, ubi fons malorum esset exhaustus omnium. Bgl. bess. Narratio verissima civilis Helvetiorum belli chendas. S. 41.

<sup>14)</sup> Der Labyrinth (Werke II, II, 243) gegen die mannichfachen Berirrungen, zu benen das Austand anlockte; Fabelgedicht vom Ochsen u. etlichen Thieren (das. S. 257) gegen Reiseztaufen und Pensionen.

<sup>15)</sup> S. unten not. 43.

<sup>16)</sup> Dieß geht aus seiner Relatio de gestis inter Gallos et Helvetios ad Ravennam, Papiam, aliisque locis (in Freheri Rerum Germ. Scriptt. ed. Struvii III, 137 ss.) v. J. 1512 hervor. 3. B. Hunc itaque Christianorum matris (ber röm. Kirche) statum intuentes consoederati, malo periculosoque exemplo sturum existimant, si cuilibet Tyrannorum (wie bem Kge v. Frankreich) pro rabie communem Christisisdelium matrem impune permittant incessere, sedulo raptim habitis conventibus strenue accisas Ecclesiae Italiaeque res resarcire statuunt. Der Papst ist ihm beatissimus Christi vicarius, das Benehmen Ludwigs XII gegen ihn, und bessen Absicht Antipapam, ut ajunt, Cacodaemonis instinctu creare, durchaus verwerssichze.

<sup>17) 3</sup> mingli Uslegen ber Schlufreben im 3. 1523 bes XVIII

wannen seine Predigten seit 1516 eine burchaus einfach bisblische Gestalt 18): er begann manche kirchliche Irrthumer und

Urt. (Berte I, 254): "Denn wer hat mid ufgeruft bas Evange= lion gu predgen, und einen gangen Evangeliften von einet ze pred= Sat das der Luter gethon? Run hab ichs doch angehebt ze predigen, che ich den Luter je hab ghört nennen, und hab zu fölichem Bruch vor 10 Jahren (alfo 1513) angehebt griechifch ter= nen , damit ich die Lehr Chrifti us ihrem eignen Ursprung erternen (Damit stimmt überein Zwinglii ep. ad Jo. Vadianum v. 23ten Kebr. 1513 Opp. VII, 9: Graecae, latinae ignarus. animum applicui. Quare boni consule, ne oleum laborque pereant; et in manus post Chrysolorae Isagogen quid sumendum? Ita enim graecis studere destinavi, ut qui me praeter Deum amoveat nesciam, non gloriae, - sed sacratissimarum literarum ergo). Derf. von der Klarheit des Worts Gottes. 1522 (Werke I, 79): "Ich hab wol als viel zugenommen in minen jun= gen Tagen in menschlicher Echr, als etlich mines Alters: und als ich vor jes 7 oder 8 Jahr vergangen (1514. 1515) mich anhub gang an die heiligen Gichrift laffen, wollt mir die Philosophy und Theologn ber Banggeren [Banker] immerbar inwerfen. Do kam ich jum letten bahin, bag ich gedacht (boch mit Gidrift und Wort Gottes ingführt): bu mußt bas alles laffen liegen, und bie Dei= nung Gottes luter us finem eignen einfaltigen Wort lernen. hub ich an Gott ze bitten um fin Liecht, und fieng mir an bie Gfdrift vil lychter werden, wiewol ich fie bloß las, benn hatte ich viel Comment und Usleger gelesen."

18) Zwingli uslegen ber Schlußreben. 1523. Uslegung bes XVIII Urt. (Werke I, 253): "Ich hab vor und ehe dhein Mensch in unsferer Gegne üts von bes Luters Namen gwüßt hat, angehebt das Evangelion Christi zu predgen im Jahr 1516; also daß ich an dhein Canzel gegangen bin, daß ich nit die Wort, so am selben Morgen in der Meß zu eim Evangelio gelesen werdend, für mich nähme, und die allein us biblischer Gschrift usleite saustegtes. Wiewol ich am Unsang dersetben Jyt noch tressentich der alten Lehreren angehangt als den lutreren und kläreren, wiewol mich ihro zu Jyten ouch verdroß; als der hochwürdig herr Diebold von Geroldsegg,

Misbrauche einzusehen 19), tastete sie aber öffentlich noch nicht an 20). Als indeß ein großer Theil der Eidgenossen sich für

Pfleger zu ben Einsidlen, wol noch pngebenk ist: bann ich bozemal ihm gerathen hab, er solle mit allem Flys Hieronymum lesen; und hab aber baby geredt: es kömme, ob Gott will, balb darzu, das weder Hieronymus noch dheiner vil by ben Christen, sunder bie heilig Gschrift allein getten werde."

- 19) 3. B. Zwingli Uslegung bes XX Urt. 1523. (Werke I, 298): "Id hab vor 8 ober 9 Jahren (1514 ob. 1515) ein trofflich Gebicht gelesen bes hochgelehrten Erasmi von Rotterbam an ben Herren Jefum geschrieben, barin fich Jefus klagt, bag man nit alles Guts by ihm fucht, fo er boch ein Brunn fing alles Guten. - Sie hab ich gedacht: Run, ift es je alfo: warum suchend wir benn Silf by ber Creatur? - ich hab anahebt uf die biblischen und der Ba= tern Sichrift feben, ob ich von benen gwuß mochte bericht werden von dem Kurbitt der Seligen. "Rurg ich hab es in der Bibli gar nit funden, by den Alten hab ichs by etlichen funden, by etlichen Doch hat mich baffelb wenig bewegt, ob fie ichon ber Seligen Fürbitt gelehrt habend. Denn fie ftundend allweg bloß an Rund= Und wenn ich die Gidrift, die sie babin brucktend, in ih= rem Ursprung bjach, so hatt fie ben Ginn nit, den fie ihro woll= tend angwinnen; und je mee ich uf big Dogma ober Meinung fach, je minder ich Rundschaft ber Gichrift fand, aber wol barwiber je mee und mee."
- 20) Myconius §. 13: Interea gratiam evangelicam ita promulgabat, ut de Ecclesiae Romanae abusu nihil, vel admodum parce commemoraret. Volebat, veritatem cognitam in cordibus auditorum agere suum officium: nam veris perceptis et intellectis haud difficulter falsa cognoscimus. Quamvis nec per tempus tum licuerit aliter: prius enim veritas in tanta hominum protervitate et malitia penitus fuisset amissa, quam abusus religionis sublatus. Als baher Zwingli 1522 einmal wieber in Glarus predigte, so bekannte er, früher viele Menschensahungen empsohlen zu haben, und ermahnte, sich allein an Gottes Wort zu halten (nach Werner Steiners, welcher

Frankreich gewinnen ließ, und Schweizer gegen Schweizer im Auslande zu kampfen begannen 21), da erhob er seine Stimme gegen Pensionen und Reiselausen. Deshalb von der französischen Parthey gehaßt, folgte er dem Ruse des den Wissenschaften geneigten Administrators Diebold von Geroldseck nach Einsiedeln (1516) 22), wo er in enger Verbindung mit mehreren Gleichgesinnten 23) in Erasmischer Weise fortstuzdirte 24), und in theologischer Ausstäufterung gewann. Seine Predigten unterschieden sich fortwährend nur durch ihren einssach biblischen Charakter. Obgleich er einzelne Misbräuche gezäusschlos beseitigen half 25), so griff er doch die Lehre der

zugegen gewesen war, handschr. Ref. Gesch. in J. J. Hottingers helvet. AG. III, 92.)

<sup>21)</sup> Unshelm V, 219. 225. Glug = Blozheim S. 436.

<sup>22)</sup> Zwinglius ad Jo. Vadianum dd. 13 Jun. 1517 (Opp. VII, 24):

Locum mutavimus, non cupidinis aut cupiditatis moti stimulis, verum Gallorum technis, et nunc Eremi sumus. Doch im besten Berhältnisse zur Regierung Id. ad Stapferum 1522 (l. c. p. 237): Apud meos Dominos Claronae tanta cum pace et facilitate versatus sum, ut nunquam aliquid litis intercesserit, atque adeo tanta cum gratia discessi, ut mihi Praebendam duos annos prorogaverint, spe ducti, me reversurum esse.

<sup>23)</sup> Außer bem Abministrator Geroldseck ineb. mit bem papstl. Caspellan Franz Bink, Joh. Dechstin, f. Schuter S. 176 f.

<sup>24)</sup> Ein Denkmal bieser Studien ist Zwingli's auf der Bürgerbiblioz thek in Zürich ausbewahrte Abschrift der griech. Paulin. Briese, aus der Erasmischen Ausgabe von 1516 angesertigt, und im May 1517 in Einsiedeln beendigt, mit Randglossen aus den Kirchenvätern und Erasmus, s. Bullinger I, 8. Myconius de vita Zwinglii §. 10. (Archiv I, II, 7) Schuler S. 303.

<sup>25)</sup> Die über ber Eingangspforte bes Klosters angebrachte Inschrift: Hic est plena remissio omnium peccatorum a culpa et a poe-

Kirche noch nicht an 26). Zwingli und seine Freunde erkannten zwar immer deutlicher die Nothwendigkeit einer firchlichen Reformation 27): aber gleich ihrem Meister Erasmus hofften

na wurde weggenommen; Zwingli und Dechslin wurden von dem Abministrator in das Kloster Fahr gesandt, um bey den Nonnen statt des Mettesingens das Lesen des deutschen N. T. einzusühren, auch diesenigen, welche wollten, zu entlassen, Heß Lebensbeschreis bung Zwingli's übers. v. Usteri S. 59 f. Schuler S. 180. — Dagegen fällt die Predigt Zwingli's am Tage der Engelweihe, von der Bullinger I, 81 berichtet, und in welcher dersetbe gegen Heitigenverehrung, Wallsahrten und Gelübbe eiserte, nicht wie Heßzusteri S. 61 ff. Wirz I, 142 u. A. wollen, in diese Beit, sondern in d. I. 1522, wo Zwingli u. Leo Judae zur Engelweihe in Einsiedeln predigten, s. Anshelm VI, 97 f. Schuler S. 357. Da das Fest der Engelweihe nur jedes 7te Jahr gestepert wurde, so hat es während Zwingli's Ausenthalt in Einsiedeln gar nicht stattgesunden.

- 26) Salat in f. hanbschriftl. Beschreibung (b. Schuler S. 357) fagt: "Er fing an zu rütteln, boch so listiglich, daß er nicht zu begreifen war, dazu man sich keines andern, dann dem Christens glauben gemäß und gleich verschen hätte." vgl. not. 18.
- 27) Capito ad Bullingerum 1536 (ex Ms. in J. II. Hottingeri hist. eccl. saec. XVI. P. II. p. 207): Antequam Lutherus in lucem emerserat, Zuinglius et ego inter nos communicavimus de Pontifice dejiciendo, etiam dum ille vitam degeret in Eremitorio. Nam utrique ex Erasmi consuetudine, et lectione bonorum auctorum qualecunque judicium tum subolescebat. vgt. Beatus Rhenanus ad Zwinglium d. 6. Dec. 1518 (Opp. VII, 1, 57) Riagen über ben Zustanb ber Kirche: Sacerdotes ethnicam aut judaicam doctrinam docent. De vulgo sacerdotum loquor. Neque enim me latet, te tuique similes purissimam Christi philosophiam ex ipsis fontibus populo proponere, non Scoticis aut Gabrielicis interpretationibus depravatam, sed ab Augustino, Ambrosio, Cypriano, Hieronymo germane et sincere expositam. Utinam tui similes

fie noch, daß diefelbe durch die firchlichen Obern bewirkt wer= ben werde 25) Zwingli selbst that zu diesem Zwecke einige, aber naturlich völlig erfolglose Schritte 29).

Mis im R. 1518 auch in der Schweiz ein Ablafframer, ber Franciscaner Bernhardin Samfon, erschien, und an Unverschämtheit alles überbot 30); so erhob auch Zwingli gleich

multos haberet Helvetia! Sic tandem facile fieri posset, ut meliores mores nostrates induerent.

<sup>28)</sup> cf. Capitonis epist. ad Christoph. Utenhemium, Episc. Basileensem. vor Jo. Clichtovaei Elucidatorium Ecclesiasticum. Basil. 1517, wieder abgebruckt in Gerdesii hist. Evang. renov. I. Monum. p. 123, in welcher Bueignungefchrift die Rothwendigkeit, ber Unsittlichkeit u. Unwissenheit bes Clerus entgegenzuwirken, ben Bischöfen eingeschärft wird.

<sup>29)</sup> Bullinger I, 10. 3wingli's Untwurt an Balentin Com= par. 1525 (Berte II, I, 7): "Mit herren Cardinal bon Sitten hab ich vor acht Jahren (also 1517) zu den Einsiblen und demnach zu Zürich oft mit hellen Worten verzügt [bezeugt], bag bas gange Papft= thum einen schlechten Grund habe, und das allweg mit gwaltiger heili= ger Gidrift. Das hat der wolgeborn Berr Diebold von Gerolbsegg, M. Kranz Zingg, Doctor Michael Sander, die alle den noch in Leben find, oft achört. Und hat fich genannter Cardinal oft mit Worten gegen mir ufgethan folder Gftalt: Shulf mir Gott wieder zum Brett (benn er bozemal in Ungnad Papstes und Papstinnen was, bas ift Cardinaten, die gebärend je einen Papft), ich wöllte baran inn, daß ber Uebermuth und Kalich, fo ber römisch Bischof brucht, an den Tag kam und gebeffret wurd. Sat ouch demnach oft Red mit mir von der Lehr und heiliger Gidrift wegen ghalten, boch alle uf ben Schrot [auf bie Beise], bag er ben Kalsch erkann= te, und ihm nit gefiele zc. Wie er aber bemnach fich gehalten hab, ist nit Noth hie ze erzählen."

<sup>30)</sup> Müllers Schweizergesch. fortges. v. Hottinger VI, 287. Mit Bern war er fo wohl zufrieden, daß er zum Abschiede allen Gegenwärtigen, welche knieend bas Paternofter u. Uve Maria bete= ten, vollen Ablag verlieh, benen die 3 mal um die Rirche betend

vielen Andern seine Stimme gegen biesen Unsug 31): indeß war dieß um so weniger auffallend, da auch der Bischof von Costnitz diesen Ablaßkråmer als einen Eindringling betrachtete 32). Zwingli blieb ben dem påpstlichen Legaten noch so in Gnaden, daß ihn derselbe zum påpstlichen Capellan ernannte 33).

Mit dem Iten Jan. 1519 trat Zwingli das Umt eines Leutpriesters am großen Münster in Zürich an, und begann sogleich damit, um Kenntniß der reinen Schriftlehre zu versbreiten, die gewöhnlichen Pericopen zu verlassen, und ganze Bücher, zuerst das Evang. Matthai, im Zusammenhange in seinen Predigten zu erklaren. Obgleich er selbstständig damit begann 31), so wurde doch, als grade jest Luthers mächtige

gingen, verhieß, daß sie eine begehrte Seele aus dem Fegeseuer ertöseten. Endlich nachdem Alle 5 Paternoster u. Ave Maria für die Seelen im Fegeseuer gebetet hatten, "schrep er lut: jesan diß Augendlicks sind aller Berneren Seelen, wo und wie joch abgescheisden, alle mit enandere us der höllischen Phn des Fägsürs in die himmelsche Fröud des himmelrychs usgesahren." So der Augenzeusge Anshelm V, 335 f. zum J. 1518.

<sup>31)</sup> Hottinger hist. eccl. saec. XVI. P. III. p. 162 u. J. J. Hottingers helvet. KG. III, 29 geben nur ganz allgemein an, ohe ne Gewährsmänner zu nennen, daß, als Samson in Schwyg Abelaß verkauft habe, Zwingli in Einsiedeln gegen ihn gepredigt habe.

<sup>32)</sup> f. Fabri epist. unten not. 38.

<sup>33)</sup> Jum Accolitus Capellanus. Das Document v. I. Sept. 1518 b. Hottinger saec. XVI. P. II. p. 275.

<sup>34)</sup> Bullinger I, 12. Zwingli uslegung bes XVIII Art. 1523. (Werke I, 254): "Als ich nun im Jahr 19 ze Zürich anhüb ze prebigen, zeigt ich vor ben ehrsamen Herren Propst und Capitel an, wie ich das Evangelion, von Matthäo beschrieben, wöllte, ob Gott will, predgen ohn allen menschlichen Tand, und mich den weder lassen irren noch bestryten. Zu Ansang desselben Jahres — hatte nieman by uns von dem Luter üzid gewüsset, usgenommen, das von dem Ablaß etwas usgegangen was von ihm, das mich wes

## Cap. I. Schweiz. Reform. §. 2. Burich. 1519. 141

Stimme immer lauter und lauter auch die Schweiz zu durchbringen, die Schlasenden zu wecken, und die Zurückhaltenden zu ermuthigen begann 35), die Uebereinstimmung beyder Mån= ner bald erkannt, und auswärts wurde die spätere und schwächere Zwinglische Bewegung als aus der frühern und mächtigeren lutherischen hervorgegangen ausgesaßt 36). Auch auf

nig lehrete: bann ich vorhin von dem Ablaß bericht was, wie es ein Betrug und Farbe war, us einer Disputation, die Doctor Thomas Bntembach von Biel, min Berr und geliebter trumer Lehrer, vor etwas Inten ze Bafel gehalten hatte, wiewol in mi= Dannenhar mich bes Lutere Gichrift zu berfelben nem Abwesen. Int wenig aholfen hat zu bem Predgen Matthai. Bu welichem aber do von Stund an anhübend ohn Unterlaß ze loufen so treffenlich alle, fo bes Worts Gottes begierig find, bag ich mich felbe barab verwundrete. Jes will ich mit den Anenden der Lehr Christi also reben: Wer ichalt mich bo luterifch? Mis nun bes Luthers Budylin vom Pater nofter usgieng, und ich in furzer 3nt bavor baffelb in Matthao usgelegt hatte, weiß ich noch wol, daß viel frommer kom= men, die mich schlechtlich verbachtend, ich hatte bas Buchli gema= chet, und hatte ihm bes Luters Namen ufgeschrieben. Wer fonnt mich bo luterisch schelten?" Die Reihenfolge, in welcher er an= bere MIliche Bucher folgen ließ, und ihren Grund f. in f. Archeteles 1522 (Opp. III, 48).

- 35) Luthers Schriften gingen von Bafel in die Schweiz aus: nach Frobens u. Capitos Briefen an Luther v. Febr .1519 (f.§.1 not. 37) waren ihm schon damals ber Cardinal v. Sitten, u. ber Abminisstrator von Einsiebeln, Herr v. Geroldseck, gewogen. In Costnitz wurden sie nach Luthers Berhandlung mit Cajetan in Augsburg (Oct. 1518) bekannt, s. Füßli's Beyträge IV, 174.
- 36) So in Bern, wo man Luther als Reformator früher kennen lernte, als Zwingli zu reformiren begann, f. Beatus Rhenan. ad Zuingl. dd. Basil. 26 Dec. 1518 (Opp. VII, 61): Nudius tertius huc a Bernensibus missus est bibliopola, qui multum hic Lutheranorum exemplarium coëmit et illo deportavit. Gaudeo, mi Zuingli, vehementer, quoties video mundum

Zwingli konnte die allgemeine von Luther ausgehende Aufregung nicht ohne Wirkung bleiben. Zwar blieb er im Wesent-lichen seinem Grundsatze getreu, nicht durch unmittelbaren Angriff, sondern durch Verkündigung der entgegengesetzten

resipiscere, et abjectis mataeologorum somniis solidam con-Idem a meis municipibus factum est. sectari doctrinam. Quo magis miror Thuregiensium negligentiam, qui moniti per Te facere cessent, quod alii sua sponte capessunt. -Neque enim credere possum, Te illos non monuisse, aut rem non succepisse apud eos, qui tibi in judicando primas (3wingli traf aber erft ben 27ten Dec. in Burich ein). Unshelm Berner Chronif V, 273 ergahlt &. 3. 1517 von bem ersten Auftreten Luthers als dem "Urhab u. Unfana der wunderbaren Ernüwerung bes beil. Evangeliums " und bezeichnet VI. 10! bie firchliche Reformation als "durch den Luther angericht und von 3wingli geftaret." Bum 3. 1519 berichtet er V, 368: "Gloch im Ingang bif Jahrs - ift bem ftarken Luther machtig zugetreten ber fest Ulrich Zwingli. - Welcher, nachbem er vorhin bry Jahr hat geprediet zu Ginfidlen - bie g'wohnlichen Megevangelia nach Wins und Uslegung ber alten Kirchenlehrern; jekan gen Zürich, einer toblichen Endgenofichaft obrifts Orts, in bas groß Munfter zu ei= nem Lütpriefter und Predikanten bestellt. Mit vor gehebtem Urloub fines obern Probsts und Capitels hat er angefangen us lutrer bi= blischer Gidrift St. Mathei Evangelium troftlich ze predien, und ba auch ernstlich ze ermahnen, allein Gotte Wort ze hören, ze le= fen, anzenehmen und ze glauben, als ein unbewegliche Grundfefte unfere Beile und Seligkeit. Sat auch dig felig Kurnehmen mit folicher Frucht erstattet und usgeführt, daß ba, wie zu Wittenberg, fchnell ein wunderbar großer Bulauf, Gottes Bort zu horen, ift worben, und ein Achtung, als ob Luther und Zwingli, fo boch enandern wyt gelegen, und noch nur von hörfag bekannt, abae=/ lernete Behr predietint, und ber Sach vereint warint. Da aber die göttliche Wahrheit klarlich anzeigt und bewyst, daß wo ihra Wort nach ihrem Geift luter gehandlet wird, bag es um und um ihm felbst glych, um und um glyche Lehr, Glauben und Frücht gebare und bringe."

Wahrheit den Trug zu fällen 37): indeß waren durch Luther so viele wichtige Fragen unter die Menge geworfen, daß Zwingli nicht umhin konnte, sich über dieselben auszusprechen. Von seiner desentlichen Wirksamkeit weiß man nur, daß er, als Samson jeht auch nach Zürich kam, heftig gegen den Abslaß predigte 38), und das Verderbniß der Geistlichen und

<sup>37) 3</sup> mingli uslegung bes XX Urt. 1523 (Werke I, 268): "Ich hab nit gethon, als jeg etliche thund, die, fo sie anhebend predigen, guhend fie gum erften bas Furbitt ber Beiligen harfur; und fo man ihnen wehren will, fprechend fie: habend nit die Boten ouch zum erften anzeiget, daß die Abgötte nit Gotte, funder Go= ben warind? Alfo, fot ich befind, daß man fich an der Beiligen Kürbitt verlaffet, das aber bheinen Grund hat, foll man nit das zum erften anzeigen? Untwurt ich: Dein, es hat hie ein andre Gftalt, als hernach wol ermeffen werden mag. Sunder ich bab es alfo ze Sanden genommen : ich hab das mahr Scil, Chriftum Je= fum, eigenlich anzeigt und finf glehrt, wie fie fich zu ihm föllind alles Guten verseben, zu ihm loufen um alle Nothdurft. - Sab alfo bamit bie frundliche Enab Gottes ben Menfchen geliebet, und bas gwuß anzeigt, und wol gwußt, daß Gott mit finem Wort wurfen wurde; hab ouch ben Ginfaltigen vorggeben [nachgegeben], alfo baß ich oft gesprochen hab, so sy häßlicher ftrittend: Wolhin, wel= lend ihr überein umer Unliegen ben Seligen klagen, fo will ich mines allein Gott klagen. Lagt feben, welcher fahrt den gwuffe= . ren Weg. Und hab fie alfo mit Milch erzogen, bis daß ihro etlich, bie vor ftark wider mich warend, ftark barnach allein Gott an= hangtend. — Ulso rath ich noch hutbytag denen, so das Gotts= wort verkundend, daß fie das Beil eigenlich predgind us dem fla= ren eigenlichen Wort Gottes. Go wirt ber Troft in ben einigen Gott wol machfen; es wirt ouch ber Betrug ber falichen hoffnung wol hinfallen."

<sup>38)</sup> In den ersten Monaten von 1519. Samson wurde in Zürich zurückgewiesen Bullinger I, 17. Müller's Hottinger VI, 290. Die päpstl. Schreiben v. 30ten Upr. 1519 b. Hottinger saec. XVI P. III p. 177 ss. Der statt des schwachen Bischoses Hugo

Monche rügte: manche Privataußerungen mogten bazu mitzwirken, baß er balb auch in Zurich in den Ruf eines luthezisch Gesinnten kam 39). Zuerst feindeten ihn die Monche

v. Lanbenberg die Diöcese von Costnis regierende Generalvicar Joh. Faber schrieb darüber an Zwingli d. 7ten Jun. 1519 (Opp. VII, 79): Quid ad fratrem indulgentiarium coelipotentem attinet, meus mihi genius praesagiit hunc eventum: neque enim tam frigidus circa praecordia sanguis obstitit, ut tam portentosas venias a sede apostolica nunquam prosectas crederem. Quid aliud ejusmodi veniarum licitatores effrontes agunt, quam ut ecclesia passim vel a Christianis irrideatur?

39) Zwingli uslegung bes XVIII Urt. 1523 (Werke I, 255): "Die Papftler beladend mich und ander mit folichen Ramen us Mefang, - und fprechend: bu mußt wol luterifch fun; bu pred= gest boch glich wie der Luter schribt. Untwurt ich ihnen: 3ch predige boch glych als wol wie Paulus schrybt: warum nämft bu mich nit als mar einen Paulifchen? Ja ich predge bas Wort Chriffi, warum namft bu mich nit als mar einen Chriften? Dar= um ift es nut bann ein Alefang. Luter ift, als mich bedunkt, fo ein treffenlicher Strnter Gottes, ber ba mit fo großem Ernst bie Gidrift burchfundelet, als bheiner in tufend Jahren uf Erben je afin ift, - und mit dem mannlichen unbewegten Smut, damit er den Papft von Rom angegriffen hat, ift ihm dheiner nie glich worden, als lang bas Papftthum gwähret hat, body alle andren ungeschol= Weg ift aber foliche That? Gottes ober Luters? Frag ben Luter felbe, weiß ich wol, er fpricht: Gottes. Warum fchrubft bu benn andrer Menfchen Lehr bem Luter gu, fo er fn felbs Gott auschribt? - Noch will ich bes Luters Namen nit tragen, ich seiner Lehr gar wenig gelesen hab, und hab mich oft siner Bucher mit Fing gemaffet [enthalten], nur daß ich den Päpstleren anug thate. Was ich aber finer Gfdrift gelesen hab (fo vil Dogmata, Lehr, und Meinungen, und Ginn ber Gidrift antrifft : benn finer Spanen nimm ich mich nut an), bas ift gemeinlich fo mot befehen und gegrundt im Wort Gottes, bag nit muglich ift, bag's abein Creatur umtehr [widerlege]."

an 40), dann klagten mehrere Chorherren seines Stiftes, daß er das göttliche Necht der Zehenten läugne, und ben seiner geistlichen Wirksamkeit die Mehrung der Stiftseinkunste nicht gehörig im Auge habe 41): Rehereven wußten ihm damals seine Gegner noch nicht vorzuwersen. Um dem Gezänke vorzubeugen, besahl der Nath allen seinen Geistlichen, nur die Lehre der heil. Schrift vorzutragen 42). Der in Zürich ans

<sup>40)</sup> Beatus Rhenanus ad Zuinglium d. 7. Maj. 1519 (Opp. VII, 74): non paulo gratius fuit, quod ore nobis retulit Simon noster, pergere te videlicet in asserendo Christianismo, quem partim impietas manifesta, partim fallax superstitio non istic modo, sed ubivis gentium, indignis modis conspurcarunt. Et quanquam, ut non caret aemulatione virtus, obstrepant quidam, tamen a proposito tuo, quod instanter urges, adhuc nemo te retrahere potuit. In qua re constantiam tuam admirari subit, qua nobis apostolici illius seculi virum repraesentas. Obganniunt quidam, rident, minantur, petulanter incessunt; at tu vere christiana patientia suffers omnia. Glareanus ad Zuingl. d. 7. Jun. 1519 (l. c. p. 78) audio, nescio quas contentiones esse tibi cum monachis, hominibus, a quibus plus quam ab aspidum veneno cavendum est. Obesse possunt, prodesse paucis volunt.

<sup>41)</sup> Wirz I, 176. Die Hauptpflicht bes leutpriesters mar Vermeh= rung und Verwaltung ber Einnahmen. Schuler S. 227.

<sup>42)</sup> Bullinger I, 32. Bericht bes Nathes zu Zürich an ihre Unsterthauen 1524, in Füßli's Beyträgen II, 237: "jedoch haben unsfere Predicanten jeht ben vier ober fünf Jahren die heil. Evangelia und das Gotteswort ben uns geprediget, und hat uns anfänglich, wie ihr melbet, ihre Lehre auch selfam und fremd bedünket, sinstemal sie dem, so wir von unseren Altvorderen gelehret, ungleich ist. Deßhalben sind dann unter uns ben Priestern und Lapen zehen mal ungleiche Mennungen gewesen, dardurch Zweyungen, am meissten unter denen, welche wenig zur Predig gehen, entstanden sind. Dazumal haben wir, vor und eh wir von des Luthers Lehre gewößt ober gehört haben, ein öffentliches Mandat an alle Leutpriester,

wesende Legat sabe zwar die brobende Gefahr, und suchte Bwingli zu gewinnen. Diefer gab aber bie romifche Penfion auf (1520), und erklarte, daß er fich durch nichts in der Ber= fundigung bes Evangelii hindern lassen werde 43). Der Legat brang mit Gifer auf die Berbrennung von Luthers Schrif-

Seelforger und Predicanten in unferer Stadt und auf bem Lande ausgeben laffen, - bag fie alle insgemein fren, wie biefes auch bie papftliche Rechte zugeben, bie beil. Evangelia und Epiftel ber Upoftel. aleichförmig nach bem Beifte Bottes und ber rechten gottlichen Schrift bes alten und neuen Teftamentes prebigen, und was fie mit gemelbter Schrift erhalten und bemahren mogen, und von andern zufälligen Reuerungen und Sagungen schweigen follen. Diefes nun hat der mehrere Theil der Predicanten (ale wir nicht anderst wiffen) treulich gethan."

43) 3mingti Ustegung bes XXXVII Urt. 1523 (Werke I, 354): "Daß aber in mitten bes mines Aluffes der Ufbruch zum Papft be= schehen ist (ber Zuzug, ben die Züricher 1521 dem Papste leisteten), fann mir fein Menich mit ber Wahrheit ghein Schuld baran geben. Denn ich zur felben 3nt mit den Papftleren in offene Anendichaft, und in mit mir usaebrochen warend. dergeffalt: Ich hatt vorhar brii aanze Jahr bas Evangelion Chrifti mit Ernft gepredget, baran mich die papfilichen Carbinal, Bifchof und Legaten, bero bie But bie Stadt nie gerumt ward, oft gestoubt [abgemahnt] habend mit Krunbichaft, mit Bitt, mit Schrecken, mit Berheißen großer Gaben und Pfrunden; benen ich doch gar nit hab wellen wochen, funder ein Penfion von 50 Gulbinen, die fn mir jährlichen gabend (ja fin wolltend mir nun 100 geben, wollt ich ihro nit), die ich im Jahr 1517 hatt abgeseit, bero fp mid bennoch bru Jahr bar= nad nit erlaffen wolltend, bie fchlug ich im Jahr 1520 mit einer eigenen Sandgidrift ab." 3wingli Untwurt an Bal. Compar (Werke II, I, 8): "Untonius Puccius [ber papfil. Legat] hat gum vierten mat Red mit mir ge Burich gehalten mit großen Cheiffen, bem ich offenlich harus gesagt hab, was daruf und dran ine, und wie ich die Lehr des Evangelii führen werde mit Gottes Silf, und werbe das Papstthum damit schwächen zc.: hat alles nit geholfen."

### Cap. I. Schweiz. Reform. §. 2. Burich. 1521. 1522. 147

ten 44); aber weber wagte er den Rath wegen jener Verordenung anzutasten, noch Zwingli wegen seiner Predigten: er glaubte seinen Hauptzweck erreicht zu haben, als Zürich dem Bündnisse, welches alle übrige Cantons d. 5ten Mai 1521 mit Frankreich abschlossen, benzutreten beharrlich sich weigerte 45): dazu hatte aber auch Zwingli durch seine Predigten gegen das Reiselausen überhaupt viel bengetragen 46).

Da Zwingli in seinen Predigten immer beutlicher die Menschensatungen in der Kirche von der göttlichen Lehre der heil. Schrift unterschied, so wurde er 1522 zuerst in einen Streit verwickelt. Er hatte das Fasiengebot als ein menschlisches bezeichnet: mehrere Bürger übertraten es, und wurden deshalb angeklagt 47). Die Geistlichen, vom Rathe befragt, misbilligten, von Zwingli geleitet, die eigenmächtige Uebertreztung, beharrten aber daben, daß jenes Gebot ein menschliches sen 48). Der Bischof von Cosinit sandte deshalb eine Compmission nach Zürsch, um die Ausrechterhaltung der Geremonien zu empschlen (Apr. 1522): indeß der Rath trat auf Zwingli's Seite, und forderte von dem Bischose genügenderen Besscheid 49). Dieser Borgang veranlaßte die erste reformatorische

<sup>44)</sup> Namentl. auf ber Tagsahung in Baben 1520 s. Myconius ad Zuingl. d. 2. Nov. 1520 (Opp. VII, 153).

<sup>45)</sup> Unehelm VI, 25 ff. Müller = Sottinger VI, 36 ff

<sup>46)</sup> Zwingli's göttlich Vermanung an die Eidgenoffen zu Schwyż, daß sie sich vor frömden herren hütind. 1522. (Werke II, II, 286) enthält, wie Bullinger I, 42 versichert, was er früher über diesen Gegenstand von der Kanzel und sonft gesprochen, si Müllers hottinger VI, 30. Ueber Zwingli's Predigten wider die Pensionen 1521 u. 1525 s. Bullinger I, 51.

<sup>47)</sup> Bullinger 1, 69. Untersuchungsprotocoll b. Müller = hot= tinger VI, 496. Bgl. Birg I, 217.

<sup>48)</sup> Wirg I, 219.

<sup>49)</sup> Zuinglii epist. ad Erasmum Fabricium de actis legationis

ad Tigurinos missae diebus VII. VIII. IX Aprilis MDXXII (Opp. III, 7 ss.). Der Weihbischof, an ber Spige ber Gefandt= schaft, rebete vor bem Rathe: quosdam doctrinas novas irritabiles ac seditiosas docere, germanice widerwärtig und aufrührig lehren: nempe nihil praeceptionum humanarum servari oportere, nihil ceremoniarum. Quae doctrina si vicerit, futurum, ut non modo civiles leges sed et christiana fides aboleatur. Cum tamen ceremoniae sint veluti manuductio ad virtutes. Immo virtutum fontem esse, ein Ursprung. ceremonias. Quadragesimam item doceri non servari oportere: in hac enim urbe ausos esse quosdam sese a reliquis Christianis separare, et a christiana ecclesia. - Carnes enim eos in quadragesima edisse non sine totius reipublicae christianae scandalo. Quod tametsi literae evangelicae aperte non permittant, audere tamen eosdem asserere ex Evangelicis et Apostolicis scriptis sibi licere; contra sanctorum patrum decreta et concilia, contra denique vetustissimum morem eos fecisse, quem, nisi ex spiritu sancto fluxisset, tanto tempore servare nunquam potuissemus u. f. m. Obgleich er Zwingli barauf nicht anhören wollte, u. fogar behaup= tete, gegen benfelben nichts gefagt zu haben; fo murbe bemfelben boch zu antworten gestattet. Er wies zuerst ben Bormurf gurud. als ob die Predigt des Evangelii zum Aufruhr führe. enim magis, quam ullum Helvetiorum pagum, pacatum et quietum esse, id quod omnes boni cives acceptum ferrent Evangelio. Quod deinde objectum sit, nullas humanas nec praeceptiones nec ceremonias servari oportere doceri: ingenue agnoscam, ceremoniarum justam partem ac praeceptionum me cupere abolitam esse, quod praecepta sint magna parte talia, quae etiam Petrus in Actis neget ferri posse. -Imo ceremonias haud quicquam aliud agere, quam et Christo et eius fidelibus os oblinere, spiritus doctrinam abolere, ab invisibilibus ad elementa mundi avocare, quod tamen brevibus dici nequeat et explicari. - Carnibus esse quosdam ausos vesci minime malos, qui nec inficientur; sed quandoquidem divina lege a carnibus non sit eis interdictum, in testimonium fidei potius edisse quam in ullius conSchrift Zwingli's: "Lon Erkiesen und Fryheit ber Epy: sen" 50).

Jest wurden die Anhänger des Alten ausmerksamer. Im May 1522 erließ der Bischof v. Costnitz Hirtenbriese, um vor Neuerungen zu warnen 51), und die Tagsatzung in Lucern verbot alle Unruhe stiftende Predigten 52). Dagegen vertheis

tumeliam. Quod hinc pateat: nam mox, ut docti sint a nobis, rationem scandali haberi debuisse, destiterunt, unde nec i-ta legatione opus fuisse, remittente sua sponte malo, si modo malum est. Iloc tamen vehementer nos admirari, quod, dum annum jam XVI in dioecesi Constantiensi evangelizem, hactenus tamen non resciverim, aliquo misisse Constantienses tam splendidam legationem, quae scrutaretur quonam pacto Evangelicum negotium incederet. Dann tag bas Kaften nicht von Gott geboten fen, alfo fren bleiben muffe. Der Rath befchloß (Rugli II, 14) ben Bifchof zu ermahnen, baß er werschaffen wolle, es sen ben papstlicher Beiligkeit, ben den Carbinalen, Bifchofen, Concilien, ober fonft rechten, chriftlichen, gelahrten Leuten, bamit man eine Erläuterung und Befcheid gebe, wie und welcher Geftalten man fich in foldem Kalle halten folle, dardurch wider die Sagungen Chrifti nicht gehandelt werde." Bott folle ermahnt merben, "daß hinfuro niemand in der Fafte ohne merkliche Urfach Fleisch effe, sondern daß man eine Erläute= rung fraft des mit U. G. Herrn von Coffnit Botschaft gemachten Abscheids erwarte."

#### 50) Werfe I, 1.

- 51) Bullinger I, 78. Den hirtenbrief v. 2ten Man gab Sebastian Meyer, Barfüßer in Bern, mit beißenden Anmerkungen heraus, im Auszuge b. Wirz I, 262. Kuhn's Reformatoren Berns S. 100 (cf. Meyer ad Zuingt. d. 11. Nov. 1522 Opp. VII, 243). Ein ähnlicher v. 2ten Man erging an das Capitel in Zürich, abzgebruckt in Zwingli's Archeteles (Opp. III, 33). Ein Schreiben an den Rath v. Zürich ebenf. vom Man b. Füßti IV, 125.
- 52) Anshelm VI, 99. "Uf nächsten Tag, mar ber 20 Mayens, ward zu Luzern verabscheibet, baß jedes Ort mit seinen Priestern

bigte Zwingli im Namen mehrerer gleichgesinnten Geistlichen die freue Predigt des Evangelii in einer an die Tagsatung gerichteten freundlichen Bitte und Ermahnung (v. 13. Juli) 53), und in dem dem Bischofe von Costnitz gewidmeten Apologeticus Archeteles (Aug.) 54). Da der Priesteredlibat in der Schweiz zu den gröbsten Misbräuchen geführt hatte, so hielzten Zwingli und seine Freunde in jener freundlichen Bitte ben der Tagsatung, und in einem eigenen Bittschreiben ben Bischofe von Costnitz (dd. Einsiedeln d. 2. Jul.) darum an, vor allem dieses Menschengebot auszuheben 55). Es erz

reden föllte, von semlichen Predien abzestahn, us welchen dem gemeinen Mann Unwillen, Imptracht, und Irrung im christlichen Glauben erwächse."

<sup>53) &</sup>quot;Ein fründlich Bitt und Ermahnung etlicher Priester ber Eidsgenoffenschaft, baß man das heilig Evangelium predigen nit absichlahe, noch Unwillen darob empfach, ob die Predigenden Aergersnuß zu vermyden sich ehelich vermählind." Werke I, 30.

<sup>54)</sup> Apologeticus Archeteles appellatus, quo respondetur paraenesi a Rev. Dom. Constantiensi ad Senatum Praepositurae Tigurinas, quem Capitulum vocant, missae. Opp. III, 26.

<sup>55)</sup> Supplicatio quorundam apud Helvetios Evangelistarum ad R. D. Hugonem Episc. Constantiensem, ne se induci patiatur, ut quidquam in praejudicium Evangelii promulget, neve scortationis scandalum ultra ferat, sed Presbyteris uxores ducere permittat, aut saltem ad eorum nuptias conniveat (Opp. III, 17), unterzeichnet von Balthafar Trachfel, Pfarrer in Weiningen in ber Grafsch. Baben; Georg Chalpbeuß (Stäheli), Zwingli's Helfer; Werner Steiner von Zug; Leo Judae Leutpriester in Ginfiebeln; Grasmuß Fabriciuß (Schmib), Chorherr in Zürich; Simon Stumpf, Pfarrer zu Höngg ben Zürich; Todocuß Kilchmeyer, Chorherr in Lucern; Hulbreich Pistoris (Pfister), Pfarrer zu Uster am Greisensee; Caspar Megander (Grosmann), Hospitalprediger zu Zürich; Joh. Faber (Schmib), Caplan zu Zürich; Hulbreich Zwingli.

folgten indeß keine Antworten: dagegen fingen Tagsahung und Bischof an, mehrere Seistliche, welche zu laut hervortraten, zu verfolgen 56). In den benachbarten Cantons wurden über Zwingli die entehrendsten Gerüchte verbreitet 57): in Zürich wurde in den drey Monchsklöstern, den Vereinigungsorten der Altgläubigen, unaufhörlich gegen ihn gepredigt 58). Da die Bemühungen des Nathes den Frieden wiederherzustellen ohne Erfolg blieben, so gab derselbe Zwingli's Wunsche jenen Verläumdungen und Anseindungen öffentlich zu begegnen nach, und ordnete ein Neligionsgespräch zwischen beyden Theilen sür

<sup>56)</sup> Die Tagsagung in Baben (Nov. 1522) lieferte ben Pfarrer Weiß bem Bischofe aus, Buttinger I, 80. Anshelm VI, 99. Wirg I, 315 vgl. bas. S. 321 ff.

<sup>57)</sup> So von einem Reifelaufer Jacob Stapfer in Chur, f. Jac. Salandronius ad Zuingl. d. 26. Aug. 1522 (Opp. VII, 220); Effittivit nescio quid de ternis liberis tibi ad-criptis et insolitis nocturnis moribus. Item quod et te pensionem non modo a Sanctissimo, sed et a Gallo comprobare vellet (si urgeretur) accepisse. Praeterea dixisse inter concionandum: Ave Maria dicere esset dicere: Gott gräss dich Gretlin etc. -Non credis, quot suo impudentissimo ore alienarit alias tibi faventissimos. Objicitur illico nobis, ut scis, hi, hi sunt mores Evangelicorum. Uehnliches murbe in Schwng umbergetragen, f. Balth. Stapfer an 3mingli v. 19ten Oct. 1522 (t. c. p. 236), und Zwingli's Untwort p. 237. Bgl. Zwingli's Entschultigung etlicher Sulbr. Zwingli zugelegter Urtiflen, boch unmar= lich, an die edlen, ftrengen, frommen, wyfen gmeiner Gibgenoß= schaft Rathsboten in der Stadt Bern v. 3ten Jul. 1523 (Werke II, II, 299), und beff. Ein fluffige und furze Underrichtung, wie man fich vor Lugen huten und bemahren foll, v. 25ten Jun. 1524 (baj. S. 322).

<sup>58)</sup> Bernh. Beiß b. Füßti IV, 39: "Deshatb prebigten bie Monden in ber Stadt allenthalben von ben heiligen: — beswegen rebten ihnen etwann bie Leute barein, benn viele Leute hatten neue

ben 29ten Jan. 1523 an, in welchem biefelben ihre Lehren vorlegen, und allein burch die heil. Schrift bewähren follten 59).

Aus denselben politischen Gründen, weshalb der Papst den Schweizern auch andere kirchliche Eigenmächtigkeiten nachssah 60), nahm er von diesen großen Bewegungen immer noch keine Kenntniß. Zurich war der einzige Canton, welcher beharrlich das Bündniß mit Frankreich zurückwies 61), und noch 1521 dem Papste Soldner bewilligt hatte 62), während die übrigen Cantons Frankreich unterstützten, und den papstlichen Legaten in der Schweiz seindselig behandelten 63). Hadrian

Testamenter, und waren ber Sache wol berichtet." So unterbrach auch Leo Judae ben Augustinerprior S. 44. Schon den 22ten Jul. 1522 wurden die Mönche wegen ihrer "ungeschickten Predigten" über die heiligen von dem Rathe zurechtgewiesen S. 41. vgl. Zuingl. ad Oecolampadium d. 3. Jan. 1527.

<sup>59)</sup> S. Bullinger I, 84.

<sup>60)</sup> Anshelm VI, 201 3. 3. 1523: Bern behielt sich vor, in welts lichen Sachen selbst mit ben Pfaffen zu hanbeln, "ließ auch, unsangeschen der Geistlichen höchste Fryheit und Bann, einen Pfaffen um Diebstahl und Frevel enthaupten." Es wurde dagegen so wenig ein geistlicher Widerspruch laut, daß das Bolt glaubte, der Papst habe den Eidgenossen die Befugniß ertheilt, geistliche Berbrecher durch den weltsichen Arm zu bestrafen, s. Schahmanns Schreiben an Badian v. 19ten Jan. 1523. Wirg I, 57.

<sup>61)</sup> S. not. 45.

<sup>62)</sup> Butlinger I, 51. Müller = Hottinger VI, 51 ff. Gegen Zwingli erhob sich damals die Verläumdung (Uslegung des XXXVII Urt. Werke I, 355), er habe wegen seiner papstl. Pension "zu demselbigen Heerzug ein Dug zuthon und nit ernstlich gewehrt": wogegen er versichert: "es besindt sich, daß ich so start hab gewehrt, als ich se gheinem Kriegen und Ufbrechen gewehrt hab." Einige seiner Aeuserungen hat Bullinger I, 51 ausbehalten.

<sup>63)</sup> Birg II, 240. Dem Legaten Ennius murbe von ber Tagfagung

übersah bater, was kaum sich noch übersehen ließ, und sandte zu berselben Zeit, wo jenes Gespräch die bestehende kirchliche Ordnung sowohl durch seine Form, als durch die zu erwarstenden Folgen bedrohete, an Zwingli ein schmeichelndes Schreisben 64), damit derselbe seinen Einfluß verwende, um den machtigen Canton auf papstlicher Seite zu erhalten.

Für bie am 29ten Jan. 1523 zu haltende Disputation hatte Zwingli in 67 Artifeln die von ihm gepredigte Lehre zusfammengefaßt 65), und vertheidigte sie an jenem Tage gegen

<sup>1522</sup> fogar bas sichere Geleit abgeschlagen, und er konnte sich nur ficher in Burich aufhalten.

<sup>64)</sup> dd. 23. Jan. 1523. b. Buttinger I, 83. in Zuinglii opp. VII, 266: Remittimus - Ennium, Episcopum Verulanum, ad istam invictam, nobisque et huic sanctae sedi conjunctissimam nationem, ut de maximis rebus - cum illa agat. cet autem ei dederimus in mandatis, ut ea communiter cum omnibus et publice tractet: tamen cum de tua egregia virtute specialiter nobis sit cognitum, nosque devotionem tuam arctius amemus ac diligamus, ac peculiarem quandam in te fidem habeamus, mandavimus eidem Episcopo, - ut tibi separatim nostras literas redderet, nostramque erga te optimam voluntatem declararet. Hortamur itaque devotionem tuam in Domino, nt et illi omnem fidem habeat, et quo nos animo ad honores tuos et commoda tendimus, eodem tu in nostris - rebus procedas, de quo gratiam apud nos invenies non mediocrem. Myconius l. c. fest hingu: Non ad hunc solum Papa scripserat, verum etiam ad eximium D. Franc. Zinggium (f. not. 23), ut sibi et sedi apostolicae virum lucrifaceret. Dumque rogitarem a Francisco, quid pro illo pollicitus esset Papa; serio respondit: omnia certe praeter sedem Papalem

<sup>65)</sup> Bullinger I, 86. 3w. Werke I, 153. "I. Alle so rebend, bas Evangelium sye nut ohn bie Bewährnuß ber Kilchen, irrend und schmähend Gott. II. Summa bes Evangeliums ift, bag unser herr Christus Jesus, wahrer Gottes Sun, uns ben Willen sines himm=

den Generalvicarius Faber fo, daß der Rath ihm fortzufahren,

lifden Baters fund gethon, und mit finer Unschuld vom Tod erlöst und Gott verfühnt hat. III. Dannen har ber einig Beg gur Seliakeit Christus ift Aller, die je warend, sind und werdend. Welcher ein andre Thur fucht oder zeigt, der irrt, ja ift ein Mor= ber ber Seelen und ein Dieb. V. Darum alle, fo ander Lehren bem Evangelio gluch ober höher meffend, irrend, wuffend nit mas Evangelion ift. VI. Dann Chriftus Jefus ift ber Wegführer und houptmann, allem menschlichen Geschlecht von Gott verheißen und VII. Daß er ein ewig Beil und Soupt fre aller ouch geleistet. Gläubigen, die fin Lychnam find, der aber todt ift und nut verniag ohn ihn. VIII. us bem folgt zu eim, bag Alle, fo in bem Soupt lebend, Glieder und Rinder Gottes find; und bas ift die Rilch ober Gemeinsame ber Beiligen, ein Susfrow Chrifti, Ecclefia catholica. IX. Bum Undren, daß wie die liblichen Glieder ohn Berwalten bes Soupts nut vermogend, alfo in dem Lyb Chrifti Rieman ugib ver= mag ohn sin Soupt Christum. XI. Dannen bar wir febend ber Beiftlichen (genennet) Sabungen von ihrem Pracht, Rychtagen, Ständen. Titlen. Gefaben ein Urfach aller Unfinnigkeit fin: bann fo dem Soupt nit mithellend [benftimmen]. XII. Also tobend so noch, nit von bes houpts wegen (bann bas fluft man fich us Snaben Gottes zu diefen Boten harfur ze bringen), funder bag man in nummen will laffen toben, aber bem Soupt einig tofen [Gebor geben]. XIII. Wo dem geloset wirt, erlernet man luter und flarlich ben Willen Gottes, und wirt ber Mensch burch finen Beift zu ihm gezogen und in ihn verwandlet. XIV. Darum alle Chriftenmenfchen ihren höchsten Fluß ankehren follend, daß Evanaction Chrifti einig geprediget werde allenthalb. XV. Dann in bek Glouben ftat unfer Beil; und in deg Unglouben unfer Berbammnuß: bann alle Wahrheit ift flar in ihm. XVI. Im Gvangelio lernet man, daß Menschenlehre und Sagungen gu ber Geligfeit nüt nügenb. Bom Papft. XVII. Dag Chriftus ein einiger ewiger obrefter Priefter ift, barus ermeffen wirt, bag die fich obreft Priefter usgeben hand, der Ehr und Gewalt Chrifti widerstrebend, ja verschupfend [verstoßen]. Bon der Deg. XVIII. Daß Chriftus, fid felbft einest ufgeopfert, in die Ewig= beit ein warend und bezalend Opfer ift fur aller Gloubigen Gund;

und allen feinen Predigern eben fo bas reine Evangelium zu

barus ermeffen wirt, die Deg nit ein Opfer, sunder bes Opfers ein Wiebergebachtnuß fon, und Sichrung ber Erlöfung, die Chriftus und bewiesen hat. XIX. Daß Chriftus ein einiger Mittler ift gruffchend Gott und und. Bon ber Rurbitt ber Beiligen, XX. Daß und Gott alle Ding will in finem Namen geben; barus entspringt, bag wir ufferthalb biefer 3nt feines Mittlere borfend benn fin. XXI. Dag, fo wir fur einander uf Erben bittend, bas in der Geftalt thuind, daß wir allein durch Chriftum uns alle Dina gegeben werden vertruwend. Von den guten Werken. XXII. Daß Chriffus unfer Gerechtigkeit ift, barus wir ermeffend, bag un= fer Werk fo viel gut, fo viel fie Sprifti; fo viel fie aber unfer, nit recht, nit gut find. Bom Gut ber Beiftlichen. XXIII. Dag Chriftus die Sab und Pracht biefer Belt verwirft, barus ift gu ermeffen, daß, die Rochtag zu ihnen ziehend in finem Ramen, ibn größlich fcmähend, fo fie ihn ein Deckmantel ihres Gyts und Mut= willens machend. Bom Spysverbot. XXIV. Dag ein jeder Chrift zu ben Werken, bie Gott nit geboten hat, unverbunden ift; gedar alle Int alle Spys effen; barus erlernet wird, Ras= und Unkenbrief eine römische Geschwindigkeit son. Bon Fortag und Ballfahrt. XXV. Daß 3nt und Statt ben Christenmenfchen underworfen find, und ber Mensch nit ihnen; barus gelernet, baß bie, fo But und Statt anbindend, die Chriften ihrer Arnheit beroubend. Bon Rutten, Rleidung, Beichen. XXVI. Daß Gott nut miffälliger ift, weber gluchenen; bannen bar erlernet, bak alles, fo fich schönt vor ben Menschen, ein schwere Gluchenern und Berrüchte (Berruchtheit) ift. Sie fallend Kutten, Beichen, Plat= Bon Orden und Secten. XXVII. Dag alle Chri= ftenmenschen Bruber Chrifti und fie under einander find, feinen Ba= ter ufblafen follend uf Erben. Da fallend bin Orben, Secten, Bon ber Geiftlichen Che. XXVIII. Dag alles, fo Gott erloubt ober nit verboten hat, recht ift; bannen har bie Ehe allen Menfchen zimmen [geziemen] erlernet wirt. Daß alle, die man geiftlich nennt, fundend, wenn fie, nachbem fie innen worden find, bag ihnen Gott Reinigkeit halten abgeschlagen hat, fich nit mit ber Che verhutend. Bom Gelübb ber Rei=

nigfeit. XXX. Dag bie, fo Reinigfeit verheiffend, fich narrifd ober findlich ze vil übernehmend; barus erlernet, bag, die foliche Glubb innehmend, freventlich an ben frummen Menfchen fahrend. Bon bem Bann. XXXI. Dag ben Bann fein befunder Menfch jeman uflegen mag, sunder die Rilch, das ist Gemeinsame bero, under benen der Bannwurdig wohnet, mit fammt bem Bachter, bas ift Pfarrer. XXXII. Daß man allein ben bannen mag, ber offenlich verärgert. Bon unrechtfertigem Gut. XXXIII. Dag unrecht= fertia fungerecht] But nit Templen , Rloftern , Munchen , Pfaffen, Nunnen, funder den Dürftigen geben foll merden, fo es bem rechten Besiter nit wiederkehrt werden mag. Bon Oberkeit, XXXIV. Der geiftlich (genämt) Gwalt hat fines Prachts keinen Grund us ber Lehr Chrifti. XXXV. Aber ber weltlich hat Rraft und Befeftigung us ber Lehr und That Christi. XXXVI. Mues, so ber geiftlich genämt Staat ibm jugeboren Rechtes und Rechtesichirms halb fürgibt, gehört den Weltlichen gu, ob fie Chriften fon wellend. XXXVII. Ihnen find ouch schuldig alle Christen ghorsam gu inn, Nieman usaenummen. XXXVIII. Go fer fie nut gebietend, bas wider Gott ift. XLII. Go fie aber untrumlich und uffer ber Schnur Chrifti fahren wurdind, mogend fie mit Gott entfest mer= Bon Gebet. XLIV. Bahre Unbeter rufend Gott im Geift und warlich an, ohn alls Geschren vor ben Menschen. Glugner thund ire Werk, bag fie von ben Menfchen gefeben werdind; nehmend ouch ben Lohn in biefem 3nt nn. XLVI. Go muß je folgen, bag Tempelgefang ober Gidren, ohn Undacht und nur um Lohn , eintweders Ruhm fucht von den Menfchen oder Gwunn. Bon Mergernuß, XLVII. Enblichen Tob foll der Menfch ebe Inben , benn er einen Chriftenmenfchen verärgre ober gefchanbe. XLVIII. Der us Blödigkeit ober Unwuffen fich will ohn Urfach verärgren, ben foll man nit frank ober klein laffen bliben, funder ihn ftark machen, bag er nit fur Sund hab, das nit Sund ift. XLIX. Größer Berärgernuß weiß ich nit, benn daß man ben Pfaffen Chempber haben nit nachlaßt, aber Suren haben um Gelts willen vergunnt. Pfuch ber Schand! Bon Rachtaffen ber Sund. L. Gott lagt allein die Gund' nach burch Chriftum Jefum finen Sun , unferen herren allein. LI. Belicher foliche ber Creatur jugibt, gucht Gott fin Ehr ab, und gibt fie bem, ber nit

Gott; ift ein mahre Abgottern. LII. Darum bie Bucht, fo bem Priefter ober Nachsten bichicht, nit fur ein Radstaffen ber Gund. funder für ein Rathforschung fürgeben werben foll. LIII. Ufgelegte Buswert, fummend von menfdilichem Rathfchlag (usgenummen ben Bann), nehmend die Gund nit hin; werdend ufgelegt Undren gu eim Schrecken. LIV. Chriftus hat all unfer Schmerzen und Arbeit Welcher nun den Buswerten quaibt, das allein Chriffi ift, ber irrt und schmächt Gott. LV. Welcher einerlen Gund bem ruwenden Menfchen nachzelaffen verhielte, ware nit an Gottes, noch Petri, funder an des Tufels Statt. LVI. Welcher etlich Gund allein um Gelts willen nachtaft, ift Simons und Balaams Gefell. und bes Tufels eigentlicher Bot. Bom Regfur. LVII. Die mahr beilig Gidrift weift fein Tegfur nach biefen Inten. LVIII. Das Urteil ber Abaescheibnen ift allein Gott bekannt. LIX. Und je minder und Gott barvon hat laffen muffen, je minder wir und bar= von ze muffen unternehmen follend. LX. Db der Mensch fur bie Geftorbnen forgfältig Gott um Gnad ihnen zu bewyfen anruft, verwirf ich nit; boch bavon 3nt ftellen (fiben Jahr um ein Tobfund). und um Gewinns willen lugen, ift nit menfdilich, funber tufelifch. Bon ber Priefterichaft. LXI. Bon bem Character (Binbe). beg bie Priefter in ben letten Byten find innen worben, weift bie LXII. Gie erkennet ouch feine Priefter, göttlich Gichrift nut. denn die das Gottswort verfundend. LXIII. Denen heißt fie Ehr embieten, bas ift inblich Rahrung zudienen. Bon Abstellung ber Migbruden. LXIV. Alle fo ihr Frung erkennend. man nut laffen entgelten, funder fo im Fried fterben laffen, und bemnach die Widem [bas Pfarrgut] chriftlich verordnen. Die sich nit erkennen wöllend, wird Gott wol mit ihnen handlen. Darum man mit ihren Enben fein Gewalt fürnehmen foll; es ware dann, daß fie fo ungeftaltlid, furind, daß man beg nit emberen möcht. LXVI. Es follend alle geiftlich Fürgefesten fich plends niberlaffen und einig bas Rrug Chrifti, nit bie Riften, ufrichten; oder fie gond um [geben unter], benn ich fag bir: die Ur ftatt am LXVII. Db Jeman begehrte Gespräch mit mir ze haben von Binfen, Behenten, von ungetouften Rindlinen, von ber Rirmung, embut ich mich willig zu antwurten. Sie undernehm fich teiner zu ftryten mit Sophistery oder Menschentand, funder tumme

predigen befahl 66). Durch diese Disputation, durch die bald nachber (Juli) von Zwingli berausgegebene Auslegung seiner Urtifel 67), und durch die Predigten Zwingli's und seines

an die Gidrift, die für ein Richter ze haben, (foras Canes! Gidrift athmet ben Geift Gottes), damit man die Bahrheit ober find, ober so sie funden ift, als ich hoff, behalt. Umen. Deb walt Gott.

- 66) Bullinger I. 97. Ginen Bericht über biefe Disputation gab aleich nachber M. Erhard Begenwalb (in 3mingli's Werken Da sich in bemselben ber zugegen gewesene Constanzische Generalvicar Joh. Kaber verlett glaubte, fo ließ berfelbe alsbald einen Gegenbericht "Ein warlich Underrichtung" folgen (Wirg II, 45): diesem sesten aber 7 junge Züricher eine satyrische Widerlelegung "das Gyrenrupfen" (Generrupfen) entgegen (Wirz II, 50). Außerbem gab Joh. Salat, Gerichtsfchreiber zu Lugern, meine hiftorifche Nachricht" von biefem Gefprache, eine blos aus Bege= walde Berichte gezogene, und für den katholischen Theil parthenische Darftellung (in Fügli's Bentragen II, 81). Der Beichluß bes Rathes, welcher noch an dem Tage der Disputation verkundet wurde, mar (3wingli's Werke I, 143 f. Unehelm VI, 195 f.), ba Niemand fich gegen Zwingli erhoben habe, um ihn zu wider= legen, ober die ihm angeschuldigte Regeren zu erweisen, "daß Dei= fter Ulrich Zwingli fürfahren, und hinfür wie bishar bas heilig Evangelium und die recht gottlich Gefchrift nach bem Geift Gottes, feines Bermogens verkunde fo lang und viel, bis er eins beffern bericht werde. Es follend ouch all andre ihre Lutpriefter, Seel= forger und Pradicanten in ihro Stadt und Canbichaften und Berr= schaften anders nut fürnehmen noch predigen, denn was sie mit bem beil. Evangelion und funft rechter göttlicher Gefchrift bewahren mogend; bekalnchen follend fie einanderen hinfur keiner Geftalt schmüßen, keberen, noch andere Schmachwort zureben. Dann welche hierin widerwärtig erfchienend, und dem nit gnug thatend, diefelben wurde man bermaffen halten, daß fie feben und befinden miigtind Unrecht gethan haben.
- 67) Uslegen und Grund ber Schlugreden ober Artifel, in 3m. Berfen I, 169.

Freundes Leo Judae, welcher Anf. 1523 als Leutpriester an St. Peter nach Zurich gekommen war 63), wurden die Gemüther mehr und mehr für die Reformation gewonnen, und Viele wünschten, dieselbe auch wirklich in das Leben treten zu sehen 69). Es war ihnen nicht genug, daß der Rath den Klosterfrauen den Austritt aus den Klostern gestattete (17. Jun.) 70), daß mehrere Geistliche ungehindert in die Ehe traten 71), daß in der Stadt eine deutsche Taufagende eingeführt wurde (10. Aug.) 72), und daß das Chorhernstift auf eigenes Ansuchen

<sup>68)</sup> Er wurde gewählt Sonntag vor Pfingsten 1522, trat aber erst Lichtmessen 1523 an, Bullinger I, 75. Miscellanea Tigurina III, 30.

<sup>69)</sup> Bgl. die Klagen des dem Alten anhangenden Caplans Widmer in Zürich an Heinr. Göldli in Rom v. 28ten Jun. 1523 (Nirz II, 87): In Zürich sey ein solches Wesen, "daß wir Pfassen nicht eigentlich wissen, wie sicher wir in der Stadt sind; geschweige, wenn wir auf die Falkenjagd gehen, oder den Bauern über die Hesen secken sesen wollten. — Ebenso wird auch das Singen, Messellesen und aller bisher übliche Gottesdienst so sehr verachtet, und von dem gemeinen Mann öffentlich eine Abgötteren und ein seelenwerdriches Spiel, und auf der Kanzel ein offenbarer Betrug genannt, daß ich besorge, wir müssen, weil und der Papst, die Cardinäle und der Bischof in Stich lassen, in kurzem dem Glauben und allem Gottesdienst entsagen, oder und von dem gemeinen Mann todt schlagen lassen."

<sup>70)</sup> Fußli's Bentrage II, 25. IV, 47. Im August war schon eine Nonne verheirathet, und forberte bas ihrem Kloster zugebrachte Gut zuruck II, 28.

<sup>71)</sup> Zuerst Wilh. Röubli, Pfarrer in Wytikon b. 28ten Apr. 1523, f. Bernh. Weiß ben Füßli IV, 45. Ihm folgten u. a. Leo Judae b. 19ten Sept. 1523, u. Zwingli 2ten Apr. 1524. Bullinger I, 108.

<sup>72)</sup> Beiß b. Fugli IV, 47. Diese Taufagende fetbst in 3ming= li's Werken II, II, 224.

neue zweckmässige Ordnungen erhielt (19. Sept.) 73): sie woll= ten in dem bis dabin unverandert gebliebenen Gottesdienste alles Abgottische, namentlich Bilber und Messe, abgeschafft wissen, und fingen daher bald eigenmächtig an, Bilber und aberglaubisches Gerathe zu zerftbren 74).

Unter den übrigen Eidgenoffen brachten diese Borgange meistens einen übeln Eindruck hervor. Theils wurden fie durch die Aussicht auf eine Rirchenspaltung erschreckt, theils glaubten fie in Folge übertriebener Gerüchte alle burgerliche Ordnung in Burich gerruttet 75), und furchteten die Macht bes Ben-

<sup>73)</sup> Bullinger I, 113, bie driftliche Ordnung auch b. Fugli I, 1.

<sup>74) 3</sup>m September 1523 gerbrach Loreng Bochrütiner die Umpel in ber Münfterkirche, gleich barauf geschah baffelbe in einigen Capellen (f. bas Berhör b. Müller = Sottinger VI, 498). Um meisten Auf= sehen machte aber ber Umsturz eines großen Crucifires burch ben Schufter Niclas Hottinger am Ende Sept. vgl. überhaupt Füßli II, 33. Wirg II, 124. Müller = hottinger VI, 387. 450.

<sup>75)</sup> Der Berner Gefanbte Caspar von Mulinen fagte auf ber Tag= fagung in Bern, im Juli 1523 (Rugti II, 26): "Liebe Gibgge= noffen, wehret ben Beiten, bag bie Lutherifche Sach mit benen, fo barmit umgehen, nicht Dberhand gewinne, bann ihre [ber Bur= cher] Predicanten haben fie in ihrer Stadt dahin gebracht, bag, fo es bie Berren bafelbft gern wenden wollten, fie es nicht möchten. und es ift bargu gekommen, bag einer in feinem eigenen Saufe nicht sicher ift. Es beborfte, bag er andere zu ihm nahm, die mit Barnifchen wehrten, bamit ihm nichts gefchah, und bie Sach hat also eingeriffen, bag ihre Bauren auf bem Lande weber Binfe noch Behenden mehr geben wollen, und ift eine folche Zwenung in biefer Stadt und auf bem Lande, bergleichen niemahl gehört worden ift." Bgl. bas Schreiben bes Rathes von Zurich an ben von Coftnig Donnerst. nach Othmer (Nov.) 1523 b. Fügli V, 71: "Uns ift fürkommen, wie burch einige - gottlofe, und ber evangelischen Lehre widerwärtige Leute ben euch vorgegeben worden, daß von we= gen bes Predigens alles ben und in Unruhe fen, also daß wir alle

spiels. Aus starrer Anhängigkeit an das Alte war man in Lucern <sup>76</sup>), Freydurg und Zug gegen die Reformation heftig erbittert <sup>77</sup>): die Bernischen Aristocraten traten aus Besorgniß für ihre Herrschaft den kirchlichen Neuerungsversuchen entgegen <sup>78</sup>). Ungeachtet in andern Cantons, selbst unter den Rezgierenden, die Resormation viele Freunde hatte, so lenkten doch die Stimmen jener mächtigen Cantons die Tagsahungen, und es ergingen von denselben, eben so wie von dem Bischose von Cosinih <sup>79</sup>), Erklärungen gegen alle kirchliche Neuerunzgen <sup>90</sup>).

Stunde einen Aufruhr erwarteten, und es uns übel reuete, haß wir uns der Evangelischen Lehre so viel angenommen hätten." Alles dieß sen Unwahrheit: "fintemal es durch die Gnade Gottes, und seine göttliche Lehre in unserer Stadt und auf dem Land lange Zeit nicht friedlicher und freundlicher zwischen den Gemeinden und bessondern Personen gestanden, als dismal."

<sup>76)</sup> In Lucern verbrannte ber Pobel mahrend einer Tagfatung ein Bild Zwingli's im Febr. 1523, Müller = Hottinger VI, 433.

<sup>77)</sup> Müller = Hottinger VI, 394. 410. 418.

<sup>78)</sup> Nach Anshelm VI, 199 war es der Generalvicar Faber, welcher in Berbindung mit den übrigen Prälaten "nit die minthüristen der Endgenossen Tagherren, als fürnämlich von Bern Herrn Bastian von Stein, dem evangelischen Handel hat widerwärtig und hindertich, ja Aprannen gemachet, die vor demselben günstig und fürberlich, ja gnädig Herren waren gewesen. — Die Pfassen und Münch, insunders Prälaten, schruwent: es gaht jest über uns, es wird darnach über d' Junkherren gahn; ihr fry Leben, Jins und Zehnten muß gebütlet werden. Land uns zusammen stehn wider dis ufrührische Keher! Und von semlichen Geschren, zu Tagen usgangen, wurden viel Junkherren, G'waltiger und Rycher stumm und verstockt, Gottes Wort ze hören, vil minder anzenehmen; nennten tüselsch und evanhöllisch, was göttlich und evangelisch hieß."

<sup>79)</sup> Hirtenbrief v. 10ten Jul. 1523 b. Simler I, 789 (teutsch b. Füßti IV, 135).

<sup>80)</sup> Unshelm VI, 200. "Rach obergählter Berfammnung (im Jan. Giefeler's Kirchengefch. 3r Bb. 1te Ubth.

Te überwiegender indeß in Zürich die allgemeine Stimme sich für die Fortschung der Reformation außsprach, desto wesniger achtete der Nath jener Abmahnungen, sondern dewirkte vielmehr für den 26ten Oct. ein neues Gespräch über die Bilzder und Messe bil. Es fand sich kein Vertheidiger derselben, aber es deckte sich daben eine so tiese Unwissenheit der Geistslichkeit auf, daß der Nath einstweilen das Alte ungesidrt zu lassen beschioß, die hinlängliche Velchrung verbreitet sen 82). Zwingli, der Abt v. Cappel, und Conrad Schmid, Iohannistercomthur in Küsnacht, mußten zu jenem Zwecke in der Lands

in Zürich), als ber trofitich Zwingle sich hinaus auf 's Land thät, ze predien und die Pfarrer ze unterwysen, und allenthalb in der Eydgnoßschaft das Wort Gottes zunahm, da haben die Eydgnossen im Höuwet (Juli) zu Bern und im Herbst zu Luzern verabscheibet, daß man alle Lutherischen und Zwinglischen solle streng abwysen und strasen, und den Zwingli, wo der in ihrer Oberkeit betreten, g'fänglich annehmen; daß sie dem Bischof von Costenz, wie tresenlich angeruft, wöllint wider sin ung'horsamen Pfassen hitslich syn." (vgl. Lud. Tschudii epist. ad Zuinglium die Jovis post Margaretae 1523. Opp. VII, 302). Der Bischof hatte auf dem Tage zu Bern über den Ungehorsam seiner Priester geklagt, und erhielt auf dem Tage zu Lucern jenen Bescheid, s. denselben b. Küsti IV, 156.

<sup>81)</sup> Bullinger I, 126. Es wurden zu bemfelben alle schweizeris schen Bischöfe und Cantons eingeladen, aber nur Schaschausen u. St. Gallen santen Abgeordnete. Die Acten des Gesprächs wurden gleich darauf herausgegeben von Ludw. Heher (in Zwingli's Werken I, 459): aus denselben schöpfte Salat wieder seinen "hisstorischen Bericht", in demselben Geiste wie der über die erste Dissputation (not. 66) bearbeitet, s. b. Füßli III, 1.

<sup>82)</sup> Dazu riethen auch mährend des Gespräches Zwingli, s. Werke I, 531 f., und der Comthur Conrad Schmid, das. S. 533 ff. ueber diese zunächst nach dem Gespräche gesaßten Beschlüsse s. Zuinglius ad Vadianum d. 11. Nov. (Opp. VII, 313) Bullinger I, 135.

schaft predigen, Zwingli außerdem noch die christliche Einleiztung abfassen, welche alsdann mit Genehmigung des Nathes ausging, um Inhalt und Ziel der Reformation allgemeiner zu verdeutlichen 83). Aller leidenschaftliche Eiser, mogte er für das Alte oder für das Neue sich äußern, wurde in Zügel geshalten, und jede Ausschweifung und Eigenmächtigkeit desselben bestraft 84). Dagegen wurde dem Drange nach Resormation allmählig nachgegeben, im Dec. ließ man die Bildertasseln in den Kirchen verschließen, und stellte jedem Priester fren, Messe zu halten oder nicht 85).

Selbst eine feverliche Gefandtschaft ber Tagsahung an 3ú= rich (Febr. 1524) konnte jeht nicht mehr Einhalt thun 86),

<sup>83) &</sup>quot;Eine kurze christenliche Anleitung": vor berselben ein Manbat bes Rathes v. 17ten Rov. in 3wingli's Werken I, 541.

<sup>84)</sup> Beweife find die Urtheile des Raths b. Fügli II, 31 ff.

<sup>85)</sup> Erkenntniß bes Rathe v. 19ten Dec. (Bullinger I, 139. Rugti II, 47 Unm. 3mingli's Werte I, 568), daß alle Priefter ben 28ten Dec. vor bem Rathe erfcheinen, und falls fie etwas gegen bie lette Disputation zu erinnern hatten, anbringen follten : bie Bilbertafeln follten verschloffen, und feine Bilber mehr umber getragen werden. Den Prieftern wurde bann vor bem Rathe b. 28ten December ber Beschluß wegen ber Meffe und ein Berbot aller Beleidigungen vorgelefen. (f. ben Befchluß b. Fügli II, 43 ff. 3mingli's Werke I, 581): zugleich murbe bestimmt, ben Bi= fcoffen von Chur, Coftnig u. Bafel, ber Universitat Bafel und ben anbern Cantons die vom Rathe ausgegangene Ginleitung zu schicken, nob fie nochmals befhalb ugib mit ber Gfchrift abge= wenden [vermennen], daß fie es thugind, und und beghalb ihre fründliche Untwurt zuschriebind. Und fo man foliche Untwurten hab und febe, wie fich die Bandel und louf harnn laffind, daß bis Pfingften ber Sandel wieder werbe an die Sand genommen und be= fchloffen, bas Gott gefällig und finem beiligen Bort erftattlich [förderlich] inn möge."

<sup>86)</sup> Bullinger I, 157. Unshelm VI, 227. Der Nachdruck ber

noch weniger bie papstliche Beigerung, einen schuldigen Rudstand anders als nach Aufhebung der Neuerungen zu bezah= Nachdem ber Rath hinlanglich gewartet zu haben len 87). begann am Pfingsttage 1524 eine burchgreifendere firchliche Reformation mit der Abschaffung der Bilder 85).

- 87) S. Wirg I, 41 und bie Erörterungen vor 3mingli's Gutach= ten über diese Berhandlungen 1526, in 3m. Werken II, II, 387. Die papftlichen Erklärungen waren ftets bes Inhalts, wie bas Breve an die Züricher v. 11ten Dec. 1525 (l. c. p. 390): Quod si id, quod Deus avertat, in his novis et impiis erroribus perstare propositum vobis haberetis, quomodo possemus non solum erga vos uti liberalitate, sed pecunias ullas, etiamsi maxime vobis debitae essent, juste et pie persolvere? Cum alienis a fide recta, nec quae ipsorum quidem patria et avita bona sunt, illis jure relinqui debeant.
- 85) Eine Commiffion von Geiftlichen hatte guvor einen Rathichlag von den Bilbern und ber Deffe ausarbeiten muffen (Bullinger I, 162 3 wing (i's Werke 1, 572). Der Rath ftimmte bemfelben ben, beschloß aber (Bullinger I, 172), "bas biefer 3nt man anhübe an den Bilbern, u. biefelben dannen thate: mit ber Def noch eine Butli ftill ftunde, mithingu befahe, wie man fomlich handlen möchte, ja wenn das von Bilderen, das mencklich ber un= berichten u. Endgnoffen übel irren murbe, verrochen mare." Ueber bie Bilber aber erging b. 15ten Jun. 1524 ein Befehl bes Rathes an die Landvögte (Bullinger I, 173 Rugli I, 142): er habe beschloffen, "die Bilder und Goge, wo diesetbigen geehret werden, hinmeg zu schaffen"; es folle zwar fein 3mang frattfinden, man wolle, "daß, wenn eine gemeine Rilchhöri [Rirchfpiel] mit

Gefandtichaft murbe auch baburd gefdmadht, bag bie Inftructionen ungleich maren. f. Muller = hottinger VI, 474. Die Buri= der gaben ihre Untwort v. 21ten Marg gedruckt (Schluß u. Datum ben Unshelm VI, 227, vollständig in dem Berichte an die Unter= thanen b. Fügli II, 231 - 261): Die Gibgenoffen wurden aber burch biefelbe noch unwilliger gegen bie Reuerungen, Unshelm VI, 230.

Bath nach einander verschwanden darauf alle Gegenstände und Gebräuche des Aberglaubens 89), die Klöster wurden aufgehoben und sur Schulen und Arme verwendet 90). Der Nath ver-

einandern in gemeinen Kosten Bilber und Tafeln gemachet, sie diezselbigen, wosern es dem mehrern Theil unter ihnen gefällt, — mit einander hinwegthun mögen, jedoch mit dem Bedinge, daß solches in Beywesen ihres Pfarrers und einiger ehrbarer Männer, die gemeinlich darzu verordnet worden, mit Bescheidenheit und ohne Aufzuhr geschehe. Wenn auch jemand in seinen eigenen Kosten Bilber gemachet, mag er dieselbigen für sich selbst zu seinen handen nehmen, ohne daß ihn jemand daran hindern solle. In Jürich wurde alsbald eine Commission ernannt, um die Bilber wegzunehmen (Füßli II, 60): man begann damit d. 20ten Jun. und in 13 Tagen war das Geschäft ruhig beendigt (Bernh. Weiß b. Füßli IV, 49). Bgl. Zwingli's Erzählung in der Antwurt an Salenztin Compar. 1525 (Werke II, I, 58).

- 89) Die Fronleichnamsfener murde aufgehoben (Fügli II, 59): ein Berzeichniß von allem, was 1524 abgeschafft murbe, giebt Bul= linger I, 160. Bernh. Beiß b. Füßli IV, 57. Unebeim VI, 225: "Ein toblich Stadt Zürich — hat diß Jahrs Mayen die babstifche Meß, But, Beiligen, Todtengfang und Bat, alle Göben und Bilber, Busammt anhangenden Bierden und Ehrbienften gar dannen und abgethan; auch ihre erhebte Patronen, St. Felir und Regulam, zu andern ihrer Abgestorbnen Gebeinen vergraben. Da find hingefallen die babftische Pfaffenbucht, Delung und Winhe, der Klöstern Reglen und Glübd. Und an deren Statt mit Undacht ze halten verordnet die heiligen Sacrament des Toufs und Nacht= mals unfere Beren Deiftere Jesu Chrifti nach erftem Infag und in tuticher Sprach zu Mangklichem Berftand. Item, tagliche Prebig, gemeine Bat, und offne Bucht, Schul und Lehr ber beiligen Gidrift in vier Sprachen. Die Durftigen und Urmen mit Allmusen versorget, die heilige Eh allen Ständen gefrnet, und baby alle offne Lafter und Ungucht in ftrenge Berbot und Straf gefest, und uch aller biefer Sandlung offne Rechnung burch einen Druck geben und us laffen gahn."
- 90) Die Abtissinn von Frauenmunfter übergab b. 30ten Rov. ihr

sicherte sich ber Benstimmung seiner Unterthanen burch eine öffentliche Aufforderung, sich über sein Verfahren zu außern 91), und ließ sich nun durch die immer drohender werdende Stellung einiger Cantons um so weniger schrecken, da die andern, insbesondere Bern, sich um so freundlicher ihm naherten 92).

- 91) Bericht des Rathes zu Zürich an ihre Unterthanen, was sich die Zeit hero für Veränderungen in der Religion zugetragen haben (v. 7ten Jul. 1524 s. Müller = Hottinger VI, 478. A.) ben Bullinger I, 177. Füßli II, 228. Die Antworten lauten alle benstimmend, b. Füßli III, 105.
- 92) Nachdem Zürich die Reformation begonnen hatte, schlugen Schafphausen u. Appenzell sich offen auf bessen. Die heftigsten Gegener, Schwyz, Uri, Unterwalden, Lucern, Freyburg und Zug, vereinigten sich d. 28ten Jun. zu Baden, "mit allem Bermögen, so ihnen von Gott je verlychen, by'm alten Glauben ze stahn, und den nüwen uszerüten; auch mit denen, so dem anhängig, gar keine Gemeinschaft ze haben, s. Un shelm VI, 231. Icne drey Stänede wurden zu dem Tage in Zug, 11ten Zul., gar nicht eingeladen: indes so drohend dieser Tag auch war, so hatte Zürich von Bern doch schenden bestimmte freundliche Versicherungen, s. Müller Dottinger VII, 48. St. Gallen, Basel und Solothurn schlossen sich gern an: "gwistlich wo der stark Bär, wie die 6 Ort hossten und gslissen sucht, gestimmt hätte, so müste Zürich, wie gnennt, die kleine Türky syn gsyn, und ihren Glauben nit wider Gottes Wort, sundern wider Kür und Isen [Keuer und Eisen] geschirmt das

Ktoster dem Rathe unter Vorbehalt von Pension, Füsti II, 74. 77. Nach einem Gutachten von Zwingli (Werke II, II, 327) vereinigte man die Augustiner, Dominicaner u. Franciscaner in dem Franciscanerkloster d. 3ten Dec.: die ein Handwerk lernen wollten, erzhielten ihr Eingebrachtel zurück, die übrigen sollten aussterden Füsti II, 76. 78. IV, 79. Verwendung der Rlostergüter, Mülzler Hoten und niederen Gerichte des Chorherrnstists am großen Münster, behielt aber die Güter dessehn dem Schulwesen wor (Werke II, II, 342).

Die Umgestaltung des Gottesdienstes in Zürich vollendete sich dadurch, daß am Chardonnerstage d. 13ten Upr. 1525 das Abendmahl wieder in seiner ursprünglichen Einfachheit im grossen Münster begangen wurde <sup>93</sup>). Sehen dieses Jahr lieserte zur Begründung der Resormation den Gelehrten Zwingli's Schrift de vera et falsa religione <sup>91</sup>), dem Volke den ersten Theil der Züricher Bibelübersetzung, welche die Züricher Presdiger in Schweizerdeutsch abkasten <sup>95</sup>).

ben." Es wurde eine Gesandtschaft an die drey resormirenden Cantone beschlossen, Bern sprach aber im Namen der 10 Orte weit mister, als Lucern im Namen der 6 Orte Anshelm VI, 232. Müller=Hottinger VII, 50. Zürich rechtsertigte sich wieder durch ein gedrucktes Ausschreiben (v. 4ten Jan. 1525 Bullinger I, 233. Müller=Hottinger VII, 74) s. dasselbe ben Füßli I, 293.

<sup>93)</sup> Um Charbonnerstage communicirte die Jugend, am Charfreytage bie mittleren Alters, am Oftersonntage bie Alten, f. Bernh. Beif b. Fügli IV, 64. Unshelm VI, 324. Bullinger I, 263. Die baben gebrauchte Liturgie f. in 3 mingli's Werken II, II, 233. Warum 3mingli bamit fo lange gewartet, f. Unshelm VI, 203 3. 3. 1523: Luther und Zwingli hatten bie Berwerflich= feit bes Canons, und bie Ungemeffenheit ber Abendmalsfeger unter beiben Gestalten und in ber Landessprache gezeigt. "Da haben bie Lutherischen tütsche Meg und tütsche Psalmen und etliche Rilchen= afang mit etlichen alten Ceremonien zu eines nuwen ober verander= ten Babstthums Unfang angericht. Aber ber Zwingli hat sich gang gefliffen, bie erften Rilden wieber ze bringen, und alle Menfchen= jufas abzeftellen, und hierum uf bigmal weber tutfche Def, noch Gfang wollen anrichten, funbern verzogen, bis bag er beftanbig= lich, nach einfaltigem Infat und Bruch bee herrn und ber Upo= fteln, mit Berkundung lutere Gotteworts bes herrn Nachtmal ohn Meg, ohn erbachte Geremonie ufrichten mochte, als bann balb bie= nach beschehen."

<sup>94)</sup> Opp. III, 145.

<sup>95)</sup> Berzeichniß ber Ausgaben f. in Simters Cammlung II, 381.

## 168 Bierte Periode. Abschn. I. B. 1517-1648.

Außerhalb bes Cantons Zürich trat gegenwärtig nur noch in Appenzell und in der Stadt Mühlhausen die Reformation ins Leben. Die freyen Appenzeller, denen seit 1522 Walther Klarer, Pfarrer in Hundweil, das Evanzgelium gerfündet hatte, überließen nach hestigem Kampse eiznem jeden Kirchspiele, sich selbst zu entscheiden (1524). Von den acht Kirchspielen des Landes traten sechs sogleich zu der Reformation über, und begannen, ohne sich durch Küchsichten hindern zu lassen, die kirchlichen Ordnungen umzugestalten 96). Mühlhausen war durch Ulrich von Hutten sür die Reformation gewonnen, und gestaltete schon 1523 demgemäß den Gottesdienst um. Doch nöthigte eine dem Alten anhänzgige Parthey, welche sich auf die Eidgenossen stützte, den Rath zur Vorsicht 97).

In Bern 98) war burch den feurigen Barfugermonch Sebaftian Meyer, und ben vorsichtigeren Leutpriefter

Schon 1524 wurde das N. T. nach Luthers Uebersetzung in Zürich gedruckt: 1525 die histor. Bücher des A. T. in hin u. wieder geänsterter luther. Uebers. 1529 Propheten, Hagiographa u. Apocryphen, neu übersetzt, wobey insbesondere Leo Judae u. Caspar Großmann thätig waren. Erste Gesammtausgabe der Züricher Bisbel 1531. s. Hottingers helvet. Kirchengesch. III, 224.

<sup>96)</sup> s. des Reformators Walther Klarer historischen Bericht', was sich zur Zeit der sel. Reformation im Land Appenzell zugetragen habe, geschrieben 1565, in Simlerz Sammlung I, 803. Wirz I, 514. II, 387. Müller=Hottinger VII, 144.

<sup>97)</sup> Mathias Graf Gesch. ber Stadt Mühlhausen 2ter Theil. Dess. Gesch. ber Kirchenverbesserung zu Mühlhausen. Strasburg 1818. 8.

<sup>98)</sup> vgl. Valerius Anshelms Berner Chronik VI, 101 ff. Die Reformatoren Berns im XVI Jahrh. Nach dem Bernerschen Maussoleum umgearbeitet von G. J. Auhn. Bern 1828. Bertold Hale ler oder die Reformation von Bern, von Melchior Kirchhofer. Zürich 1828. 8.

# Cap. I. Schweiz. Ref. §. 2. außerhalb Burichs bis 1525. 169

Berchtholb Haller schon früh ein bedeutender Grund zur Neformation gelegt, und von der Regierung begünstigt wors den <sup>99</sup>), und Niklaus Manuel durfte in seinen Fastnachts: spielen 1522 die Gebrechen des Papstthums und der Geistlichskeit schonungslos ausdecken <sup>100</sup>). Aber die Borgänge in Zürich im S. 1523 machten dem regierenden Abel die Reformation als Unruhe stiftend verdächtig <sup>101</sup>), und die Regierung suchte in einer mittleren Stellung zwischen den Partheyen ihr Unsehen zu behaupten. Die Predigt des Evangeliums blieb zwar frey gegeben <sup>102</sup>), aber jede Antastung der kirchlichen Sitte

<sup>99)</sup> So entschied der Rath zu Gunsten des von seinem Decane wegen evangelischer Lehre verklagten Pfarrers Georg Brunner 1522, s. Unshelm VI, 103; einen andern gleichzeitigen Bericht b. Sim= ler I, 461. Ruhn S. 253 ff., und strafte gleich darauf einen Bürger, welcher den Sebastian Meyer Reger gescholten hatte, Unshelm VI, 108.

<sup>100)</sup> Es waren, bren, welche öffentlich auf ber Strafe aufgeführt wurden, Unshelm I, 107: "Gins, namlich ber Sobtenfreffer, berührend alle Migbruch bes gangen Babftthums, uf der Pfaffen Kagnacht. Das ander, von bem Gegensat bes Befens Chrifti Jefu und fines genannten Statthalters, bes romifchen Babfts, uf bie alte Fagnacht. Biezwischen uf der Escher Mittwuchen mard ber romifd Ablag mit bem Bohnenlied burch alle Gaffen getragen und verspottet. Durch dif wunderliche und vor nie, als gottsläfterlich, gedachte Unschouwungen ward ein groß Bolt bewegt, christliche Kry= heit und babftliche Anechtschaft ze bedenken und ze unterscheiben. Es ift auch in bem evangelischen Sanbel fum ein Buchte fo bick [oft] gebruckt und fo myt gebracht worben , als bifer Spilen." Gie find gedruckt Zürich 1525. Bern 1540, waren aber fast gang verschwunden, und find daber wieder herausgegeben: Des Benners der Stadt Bern Niflaus Manuel Kaftnachtspiele. Bern 1836. 8. auch in: Niclaus Manuel, von Dr. C. Gruneifen. Stuttg. u. In= bingen 1837. S. S. 339.

<sup>101)</sup> vgl. oben not. 78.

<sup>102)</sup> Mandat v. 15 Jun. 1523 b. Unshelm VI, 204: "Daß ihr'

und jeder Streit wurde verboten und mit strengen Strafen belegt 103). So mußte Sebastian Mener wegen Streitpredigzten eben so wie sein Gegner, der Prediger der Dominicaner, die Stadt verlassen 104). Haller und die ihm Gleichgesinnten

und alle die, fo fich Prediens unterziehen und gebruchen. nübet anders, bann allein bas heilig Evangelium und bie Lehr Gottes frn, offenlich und unverborgen, begglichen mas ihr getrument fonnen und mogen burch die mabre, heilige Gidrift, ale bie vier Evangelisten, Paulum, die Propheten und Bibel, in Summa burch alt und num Teftament, beschirmen und bemahren, verfunden, und all andre Lehren, Disputationen und Stempennen funnuge Rleinig= feiten], ben heiligen Evangelien und Gidriften, wie gemelbt, un= gemäß, sie fpen von dem Luther oder andern Doctoren geschriben ober usgangen, gang und gar unterlaffen." Unshelm VI. 207 bemerkt bagu: als die Ubligen, aus benen fich ber kleine Rath bil= bete. "fo da gemennt hatten. es follte burch die Mandat bee Lu= thers, Zwinglis, und ihr Unhangern Lehr abgestrickt fun, gesahen und hörten, daß die nume gehr und Predifanten erft barus geffartt wurden; ba mar es fie gerumen, und fiengen an mit allen Gefu= chen ze fuchen, - in ihr Mandat, bas fie us Forcht ihrer Bur= gern und Gmeinden nit dorften gerryffen, locher ze ftechen." Indes ber große Rath hielt bas Manbat aufrecht.

- 163) f. bas Manbat Donnerstags nach St. Marcus 1523 b. Füßli
  11, 271, in welchem bas vom 15ten Juni bestätigt wirb, "boch
  mit diesem Zusaße, baß diesenigen Priester, welche Eheweiber ge=
  nommen haben, ober fürterhin noch nehmen werben, ihre Pfründe
  verwürft und verlohren haben sollen. Desgleichen baß diesenigen,
  welche die Mutter Gottes und die Heiligen schmähen und verachten,
  auch in der Faste Fleisch und andere verbotene Speise essen, oder
  sonst bergleichen unerhörte Sachen gebrauchen ober von den Canzlen
  predigen, unsere Straf erwarten sollen."
- 104) 1524. Ansheim VI, 246. Ruhn 122 ff. Ansheims eigene Frau mar ichon 1523 gestraft, weil sie gesagt hatte, "unser Frouw mare eine Frouw wie sie, ber Gnaben ihres Suhns Jesu Christi türftig, möchte sie nit selig machen", und Anshelm

durften dagegen das einfache Evangelium verkinden, mahrend die Regierung von Bern mit den catholischen Cantons in Zurich Vorstellungen gegen die getroffenenen Veranderungen machte.

Diesem Benspiele des machtigen Berns ahmten die Resgierungen der kleineren Cantons, welche mehr oder weniger der Resormation geneigt waren, nach; mußten sich aber freislich begnügen, auffallendere kirchliche Veranderungen zu hinzbern, während sie, je nachdem die Stimmung ihrer Untersthanen war, andern Verlehungen der alten Ordnungen nachssahen.

Biel, wo Thomas Wyttenbach das Evangelium verkündete, entfernte nach Berns Vorgange acht verheirathete Priester, und unter ihnen auch Wyttenbach von ihren Uemtern. Die Bürger sesten aber 1525 die freye Predigt des Evangelii und die Wiedereinsetung Wyttenbachs durch 105).

In Basel 106) waren Wolfgang Fabricius Capito und Caspar Hedio die ersten Prediger des Evangelii. Als diesselben schon 1520 abgingen, traten Undere an ihre Stelle, namentlich Johannes Decolampadins 1522 als Prosessor der Theologie und Pfarrgehulse zu St. Martin. Dompstift und Universität waren gegen die Reformation: je mehr dieselbe sich aber unter dem Bolke verbreitete, desto mehr neigte sich ihr auch die Regierung zu, ungeachtet sie aus Rucks

mußte darüber so vieles leiden, daß er Bern verließ, f. Unshelm VI, 209.

<sup>105)</sup> Bullinger I, 155. Nachricht von der Kirchenreformation in Biel b. Füßli II, 265 ff. Wyttenbachs Leben b. Kuhn S. 53 ff.

<sup>106)</sup> Chrift. Wursteisens (Prof. in Basel † 1588) Baster Chronik. Basel 1580. fol. von Buch VII Cap. II an. Ochs Geschichte
von Basel Bb. 5 S. 429 ff. Lebensgeschichte D. Joh. Decolampabs
(von Sal. Des). Zürich 1793. 8.

sicht auf die andern Cantons, und aus Besorgniß für den innern Frieden äußerlich ihr nur Nachsicht gewährte. Sie erließ 1524 eine dem bernischen Mandate v. 15ten Jun. 1523 gleichlautende Verordnung 107): dennoch gestattete sie dem Descolampadiuß 30. Aug. 1523 108), dem Wilh. Farel und dem Leutpriester von Liestal, Stephan Stör (15. u. 16. Febr. 1521) 109) Disputationen, und genehmigte dem Decolampabius die resormatorische Bedingung, unter welcher er die Pfarerey von St. Martin annahm (1524) 110).

<sup>107)</sup> f. biefelbe b. Burfteifen Buch VII Cap. 13 (vgl. ob. not. 102).

<sup>108)</sup> Erasmus ud Zuinglium d. 31 Aug. 1523. Opp. VII, 308. Oecolampadius proposuerat, quaedam disputare, jamque schedas prodiderat. Jussus est in aliud tempus prorogare. Nunc permissum est disputare, quum volet. p. 310. Oecolampadius heri disputavit, disputaturus denuo proximo dominico. Er hatte vier Schlußreden angeschlagen, um solgende Borwürse, welche der Resormation gewöhnlich gemacht wurden, zu widerlegen: 1) daß die Unhänger derselben alle Lehrer verachteten; 2. daß die neuen Lehren alle guten Werse vernichteten; 32. die Heistigen verschmähen lehrten; 4. die menschlichen Gesetz nicht gelten ließen, s. Wirz II, 360, und vertheibigte dieselben an zwen Sonntagenachmittagen.

<sup>109)</sup> Beyden war die Erlaudnis von der Universität abgeschlagen, der Rath ertheilte dieselbe, s. das Mandat b. Füsti IV, 243. Farels 13 Thesen bekämpsen den falschen, und bezeichnen den wahren heilsweg, s. Füsti IV, 246. Lebensgeschichte Decolampads von Soch S. 77. Das Leben W. Farels von Kirchhofer I, 21. Stör, der sich verheirathet hatte, vertheidigte in 5 Thesen die Priesterehe, Bullinger I, 152. Füsti II, 151.

<sup>110)</sup> Seine Bedingung war nach Wurfteisen VII, 13: "baß er Gottes Worts halb fren war, lehren möchte, was dasselbig lehret, und verwerfen, was dasselbig verwürflich fagte: item so man ihn der bäbstlichen Geremonien, die er sagt dem Volk unnüstich senn, erließe, und ihm nur ein Diacon zugebe, des hilf er sich in Reis

## C.ap I. Schweiz. Ref. §. 2. außerhalb Burichs bis 1525. 173

Eben so fand in Schafhausen durch Sebastian Hofmeister, einen Barfüßer, seit 1522 111), und in St. Gallen durch zwen Layen, Joachim Badianus und Johannes Kessler 112), die Reformation bedeutenden Eingang, ohne völlig in das Leben treten zu können.

dung ber beiligen Sacramenten gebrauchen konnte zc. Goldes bewilligten ihme die Pfleger, - ward nachmalen vom Rath beftäti= get, boch daß er ohn fein Borwuffen tein wichtige Neuwerung fur= Mls D. Sausichein zum Rirchendienst bestätiget, hieße er fein Diacon bie Rinber in teutscher verftanblicher Sprach taufen: bas Nachtmal Chrifti theileten fie aus, mit Bormuffen bes Rathe, unter beiden Geftalten. - Er lehrete, die Mes mare fein Opfer für ber Lebendigen und Todten Gunde, ober die irgend noch im Reafeuer fagen : fonder burch bas Leiden und Sterben unfere Bei= lande Chrifti mar einmal allen Gläubigen vollkomne Bezahlung ih= rer Gunben erworben. Das Bolt wies er ab von bem gefegneten Baffer , Galg , Palmen , Rergen , Fladen , und bergleichen Dingen : zeigt an, es mare mider Gott, etwas auf biefe Ding ju fegen, und auffert Gottes Befelch mit folden Cachen bes beiligen Geifts Freiheit fürzuschreiben. Welches dann fo viel verfinge, daß gedach= ter Rirden Caplan biefe Ding abgehn ließen, auch allgemach ben= neben den Meffen bie Kreuzgange, Umtragung bes Sacraments, und beraleichen Geremonien verfielen."

- 111) Leben Sebastian Wagners, genannt Hofmeister, von Melch. Kirchhofer. Zürich 1808. Dess. Schafhauserische Jahrbücher von 1519 1529. Schafhausen. 2te Aust. 1838. 8.
- 112) Hauptquelle ist die von Keßler hanbschriftlich vorhandene Chronik: Sabbatha (s. Keßler von Bernet S. 9. 80. 113), von welzcher ein Auszug ist die alte Resormationsgeschichte v. St. Gallen in
  Simlers Sammlung I, 115 ff. Ides. v. Arx Geschichten des
  Cantons St. Gallen Bd. 2 (St. Gallen 1811) S. 477 ff. Joh.
  Keßler, genannt Ahenarius, Bürger und Resormator zu St. Galzlen, von J. J. Bernet. St. Gallen 1826. 8.

§. 3.

Streitigfeiten zum Rachtheile ber Reformation.

Daß die auf tausendjährige Sclaverey folgende junge Freiheit nicht nur fortwährenden Streit gegen die alten Grundsfähe, sondern auch mancherley auseinandergehende Entwickezlungen, selbst Frrthumer und Misbräuche, und sonach mansnichfaltigen Kampf in ihrem Gefolge hatte, lag in der Natur der Sache, gab aber der Anklage der Gegner Schein, daß die Reformation zu unendlichem Aufruhre gegen alles Besteshende führe. Zunächst diente die rücksichtslose Hestigkeit, mit welcher Luther selbst die Fürsten, die sich dem Evangelio entzgegenstellten, behandelte, dazu, jene Anklage zu verstärken, obgleich sich dieselben ihm auf einem Gebiete entgegenstellten, auf welchem ihr Ansehen nicht gelten durfte, und doch zum Nachtheile der Wahrheit zu wirken drohete 1).

Um hausigsten mußte Herzog Georg von Sach sen wegen seiner Verfolgung der Reformation Luthers heftigen Born empsinden 2). Verdienter war die Absertigung, welche Heinrich VIII. König von England, der sich mit seiner Adsertio septem sacramentorum adv. Martinum Lutherum 1521 ganz auf das theologische Gebiet gewagt hatte, um bey dem Papste den Ehrennamen eines Desensor sidei zu gewin=

<sup>1)</sup> vgl. Luthers Schrift von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam zu leisten schuldig sen. 1523. in Walche Ausg. X, 426.

<sup>2)</sup> Zuerst als Georg Luthern wegen seines Brieses an Hartmuth v. Kronberg v. März 1522 (bie Wette II, 161) befragte, ob er ihn für den seinigen erkenne (Wald XIX, 593), in einer sehr harten Antwort v. 3ten Jan. 1523 (de Wette II, 284). Bgl. über alle Streitigkeiten Luthers mit Georg, Walch XIX, hist. Einleit. S. 28. Georg u. Luther oder Chrenrettung des Herzogs Georg v. Sachsen von M. A. M. Schulze. Leipzig 1834. 8.

nen, in der Gegenschrift Luthers contra Henricum regem Angliae 1522 fand 3): indeß überschritt sie allerdings weit allen Unstand und alle Schicklichkeit. Nachtheiliger als diese Streitigkeiten war aber der Streit Luthers mit Erasmus, und des Letztern völlige Trennung von der Sache der Reformation.

Erasmus, ben man sehr häusig als den eigentlichen Unstifter der Resormation betrachtete, hatte die ersten Schritte derselben mit Theilnahme begleitet, war aber zugleich dafür besorgt, daß durch dieselbe seine ruhige Behaglichkeit und sein gutes Vernehmen mit hohen geistlichen Gönnern gestört, und die wissenschaftliche Bildung, deren Interesse ihm mehr als alles andere galt, den Großen verdächtigt würde 4). Seitdem die Resormation als ungeheuere Bewegung die Geis

<sup>3)</sup> Baich XIX, hiftor. Gint. S. 1 ff.

<sup>4)</sup> f. §. 1. not. 32. 56. 67. cf. Erasmi ep. ad Leonem X. dd. 13 Sept. 1520 (Opp. ed. Lugd. III, I, 578): Esse video, qui quo magis communirent factionem suam, conati sunt causam bonarum literarum, causam Reuchlini, meamque causam cum Lutheri causa conjungere, cum his nihil sit inter se commune. - Lutherum non novi, nec libros illius unquam legi, nisi forte decem aut duodecim pagellas easque carptim. Ex his, quae tum degustavi, visus est mihi probe compositus ad mysticas literas Veterum more explanandas, quando nostra haec aetas immodice indulgebat argutis magis quam necessariis quaestionibus. - Ferme primus omnium odoratus sum periculum esse, ne res exiret in tumultum, a quo sic abhorrui semper ut nemo magis. Proinde minis etiam egi cum Joanne Frobenio typographo, ne quid operum illius excuderet. Beitläuftiger in Ep. ad Campegium Card. dd. 6. Dec. 1520 (l. c. p. 594), wo er namentl. fein Schreiben an Luthern ( §. 1. not. 32.) zu rechtfertigen fucht. Characteriftisch ift p. 596: Siquidem ut veritati nunquam fas est adversari, ita celare nonnunquam expedit in loco. Semper autem plurimum refert,

ster ergriff, nicht wie er wollte, als freundliche Aufklärung über frühere Irthümer lächeln lehrte; und seitdem das Edict von Worms über alle Anhänger Luthers zu dem Banne auch die Acht ausgesprochen hatte: da schrak er zurück, und sahe mit Angst und Sorge endlosen Tumulten entgegen. So gehörte er durch seine lleberzeugung der Resormation an, durch Berechnung und Furcht wurde er ben der alten Kirche sestgehalten: er gerieth in eine haltlose Mitte, in welcher er durch Zwenzüngigkeit den von benden Seiten ihn tressenz den Verdacht, und die von Altz und Neugläubigen unausschörzlich an ihn ergehenden Aussorberungen, ihnen entschieden benzutreten, zu beseitigen strebte 5). Zwingli und die andern

quam in tempore, quam commode et attemperate eam proferas. Quaedam inter se fatentur theologi, quae vulgo non expediat efferri. p. 601: Si corrupti mores Romanae curiae postulant ingens aliquod ac praesens remedium, certe meum aut mei similium non est hanc provinciam sibi sumere. Malo hunc, qualis qualis est, rerum humanarum statum, quam novos excitari tumultus, qui saepenumero vergunt in diversum, atque putabatur.

<sup>5)</sup> Erasmi ep. ad Petr. Barbirium dd. 13 Aug. 1521 (l. c. p. 656):
Quum Lutherana tragoedia semper in pejus glisceret, mire
quidam conati sunt me illi admiscere. — Utinam tam immunis essem ab omnibus vitiis, quam sum ab hoc alienus negotio. — Mihi sane adeo est invisa discordia, ut veritas
etiam displiceat seditiosa. — Si tibi narrem, a quibus, et
quibus modis solicitatus sim, ut adjungerer negotio Lutherano, quibus technis quidam conati sint me pellicere, quibus odiis quidam huc me conati sint propellere, tum demum
intelligeres, quam mihi displiceant dissidia. — Non ignorabam, quam pertinacibus odiis me insectarentur quidam apud
nos odio bonarum literarum. Perspiciebam esse tutius in
alteram factionem secedere. At mihi stat, semperque stabit
sententia, vel membratim discerpi potius, quam fovere dis-

Schweizer waren aus alter Uchtung nachfichtig: mit Luther

cordiam, praecipue in negotio fidei. - In his articulis, qui damnantur in Lutheri libris, nihil video quod illi mecum conveniat, nisi forte quod a me moderate suoque loco dictum est, ille dicit immodice. - Si hoc est congruere, congruet vinum aceto. Sed dices: hactenus non scripsisti quicquam adversus Lutherum. Id quo minus fecerim, duo praecipue fuerunt in causa, otii penuria, et imperitiae propriae conscientia. - Si pium est nocere causae Lutheri, fortassis magis illi nocui, quam quisquam eorum qui odiosissime reclamarunt, quique hominem convitiosissimis libellis prosci-Primum, violentum illum ac seditiosum scribendi derunt. modum constanter - improbavi. Non destiti - dehortari plurimos, ut ab ea factione sese abstinerent. Nullis studiis adduci potui, ut vel paululum ipse memet admiscerem. Haec, opinor, plus fregerunt vires ejus factionis quam quorundam tumultus. - Nae ego praeclarum interim operae pretium fero, qui utrinque lapidor? Apud nostros falsissimo titulo traducor Lutheranus, apud Germanos male audio, ut Lutheranae factionis adversarius. ad Paul. Bombasium dd. 23 Sept. 1521 (p. 664): Quominus hactenus libris editis cum Luthero pugnarim, plurimae sunt causae, quas hic non est necesse percensere: sed illa praecipua fuit, quod mihi prorsus defuit otium legendi, quae scripsit Lutherus. - O mi Bombasi, proclive dictu est: scribe adversus Lutherum. Sed ad hoc pluribus rebus est opus, quam ad plaustrum fabricandum, ut inquit Hesiodus. Video, quam varia, quam morosa sint hominum judicia. - Egi diligenter cum Hieronymo Aleandro, daret mihi facultatem legendi quae scripsit Lutherus. Nam hodie Sycophantarum et Corycaeorum plena sunt omnia. Pernegavit se id posse, nisi nominatim impetraret a summo Pontifice. Primum igitur hoc mihi velim impetres Brevi quopiam. ad Episc. Palentinum dd. 21 Apr. 1522 (p. 713): Sunt isthic, qui reclamante ipsorum conscientia me faciant Lutheranum, nimirum illud agentes, ut me suis odiis volentem nolentem protrudant in castra Lutheri. vero ab Ecclesiae catholicae consortio nec mors distrahet,

aber, der ftets dem Standpuncte des Erasmus fern geblieben

nec vita. - Novi Pontificis docta prudentia, et provida sinceritas, simulque divinus quidam nostri Caesaris animus me in summam spem vocat, fore ut haec pestis sic tollatur, ne quando possit reviviscere. Id fiet, si radices amputentur, unde hoc mali toties repullulat. Quarum una est odium Romanae Curiae, cujus avaritia ac tyrannis jam coeperat esse intolerabilis. Et aliquot humanae constitutiones, quibus Christiani populi libertas gravari videbatur. His omnibus citra tumultum orbis Caesaris auctoritas et novi Pontificis integritas facile medebitur. vgl. f. Briefwechset mit bem Papfte Sabrian VI oben §. 1. not. 93. Man vergleiche bamit fein Schrei= ben an 3wingti dd. 31 Aug. 1523 (Zwingl. opp. VII, I, 308): Lutherus proponit quaedam aenigmata in speciem absurda: omnia opera sanctorum esse peccata, quae indigna ignoscantur Dei misericordia; liberum arbitrium esse nomen inane; sola fide justificari; hominem prope nihil ad rem facere. De his contendere, quomodo velit intelligi Lutherus, non video quem fructum adferat. Deinde video in plerisque ei addictis miram pervicaciam, et in Lutheri scriptis quantum maledicentiae, saepe praeter rem! Ista me cogunt subdubitare de spiritu illorum, quem ob causam, cui faveo, velim esse sincerum. - Ego florentissimam regionem (Brabant) reliqui, ne miscerer negotio Pharisaico: nam alia lege non licuisset illie vivere. - Satis admonui Episcopos, satis Principes vel in libello de Principe, homo nullius auctoritatis. Quid me velles facere praeterea? Etiamsi vitam contemnerem, non video, quid esset insuper faciendum. Tu in nonnullis dissentis a Luthero. Dissentit et Oecolampadius. An ergo propter illius doctrinam objiciam me meosque libros periculis? Omnia recusavi, quae mihi hoc nomine offerebantur, ut adversus illum scriberem. A Pontifice, a Caesare, a Regibus et Principibus, a doctissimis etiam et carissimis amicis huc provocor. Et tamen certum est, me non scribere, aut ita scribere, ut mea scriptio non sit placitura Pharisacis. - Lutherus scripsit ad Oecolampadium, mihi non multum esse tribuenwar 6), und bessen ganze Personlichkeit mit ber Erasmischen Feinheit und Zweydeutigkeit in entschiedenem Gegensatze stand 7), kam er bald in ein gespanntes Verhaltniß 8). Das

dum in iis, quae sunt Spiritus. Velim hoc ex te discere, doctissime Zwingli, quis sit ille Spiritus. Nam videor mihi fere omnia docuisse, quae docet Lutherus, nisi quod non tam atrociter, quodque abstinui a quibusdam aenigmatibus et paradoxis. Erasmus von Notterbam v. S. Heß II, 77. Leben des Erasmus von A. Müller S. 282.

- 6) vgl. §. 1. not. 6.
- 7) Lutherus ad Spalatinum dd. 9. Sept. 1521 (be Wette II, 49):

  Neque Capitonis, neque Erasmi judicium me tantillum movet: nihil alienum opinione sui apud me faciunt: quin et hoc veritus sum, ne quando mihi cum alterutro negotium fieret, quando Erasmum a cognitione gratiae longinquum esse viderem, qui non ad crucem, sed ad pacem spectet in omnibus scriptis. Hinc omnia putat civiliter et benevolentia quadam humanitatis tractanda gerendaque: sed hanc non curat Behemoth, neque hinc quicquam sese emendat. Memini, me, dum in praefatione sua in N. T. de se ipso diceret: gloriam facile contemnit Christianus, in corde meo cogitasse: o Erasme, falleris, timeo. Magna res est gloriam contemnere caet.
- 8) Zuinglius ad B. Rhenanum d. 25. Maj. 1522 (Opp. VII, I, 193): Accepimus paucis ante diebus, duellum inter Erasmum atque Lutherum futurum: propendent enim omnia ad dissidium: stimulari hunc a Wittembergensibus, ut adulatorem aliquando prodat; illum a Romanensibus, ut haereticum sibi damnosissimum extinguat. Quae res quantum mali datura sit Christianis, conjectura non opus habes. Scis enim, quantae ab utriusque parte stent copiae, quantaque sit utriusque vel pugnandi vis, vel eludendi solertia. Er bittet ben Rhenanus mit Pellicanus gemeinschaftlich zwischen Erasmus u. Luther zu vermitteln. Er selbst war um biese Zeit ben Erasmus in Zasel, wahrscheinlich in gleicher Absicht, s. bie Briese bes Myconius an Zwingti 1. c. p. 192. 195.

uneble Benehmen des Erasmus gegen Hutten in Basel 1522, und der daraus erwachsene Streit, in welchem vorzüglich sein Berhältniß zur Resormation zur Sprache kam 9), entsremdete

<sup>9)</sup> Schon in einem Briefe an Erasmus v. 15. Mug. 1520 (herausg. v. Hagenbach in b. Stubien u. Rritifen f. 1832. Beft 3. S. 633) tabelt Sutten beffen feiges Benehmen in Beziehung auf Luther. Mis er nach Sickingens Sall im Nov. 1522 nach Bafel fam, lehnte Erasmus feinen Befuch ab, um feinen Borftellungen zu entgeben, und nicht wegen ber Gemeinschaft mit ihm ins Gerebe zu kommen. Diefen Borfall erzählte Grasmus auf eine unwahre Beife in einer Epist. ad Marc. Laurinum dd. 1 Febr. 1523 (Opp. III, I, 760), und ließ fich zugleich über feine Stellung zu ber evangelifchen Parthen und beren Grunde weitläuftig aus. Suttens Rrankung fteigerte fich jest zum Borne, und feine Expostulatio cum Erasmo (Jul. 1523. Suttens Werke v. Munch IV, 343) überschüttete ben= felben mit Borwürfen über feine unwürdige Saltung, welche Eras= mus burch feine Spongia adv. Huttenicas adspergines (Munch IV, 403. Erasmi opp. ed. Lugd. X, 1631) nicht auszulöschen ver-Muf eine uneble Beife fuchte Erasmus zugleich ben Ritter bem Rathe von Zürich, wo sich berselbe aufhielt, als einen, nichts zu verlieren habe und nur Frevel und Muthwille treibe, zu verbachtigen (Schreiben v. 10ten Mug. 1523 in Beg Leben bes Grasmus II, 572. Munch IV, 397), und hielt ben bem Magi= ftrate v. Strasburg um Beftrafung bes Druckers an (dd. 27. Mart. u. 23. Aug. 1524. Opp. III, I, 793. 804). Bwenzungig erschien er hier wieber, indem er gegen biefe evangelischen Stabte bas In= tereffe des Evangelii hervorhob: an Burid: "Dies fchrib ich aber. - bas er biefelb Bwer Guttigkeit nit misbruche zu einem gailen und muthwilligen Schriben, bas ba treffenlich ichabet bem Evangelischen Sandel, andren guten Runften, ouch gemeinen Sitten." an Strasburg: veneror pietatem vestram, quod favetis Evangelio, pro quo provehendo ego jam tot annis tantum exhaurio laborum, tantumque sustineo invidiae. - Certe Evangelico negotio non parum obsuerit, si videant homines, per occasionem Evangelii Reipublicae disciplinam fieri deteriorem. - Pro meo erga bonas literas et erga rem Evange-

Cap. I. Reform. §. 3. Luther gegen Erasmus. 181

ihn vollig ben Unhangern berfelben 10). Seitbem flagte Eras=

licam affectu sincerissimo visum est hoc admonere. -- Ea res vehementer displicuit ipsi etiam Luthero et Melanchthoni, qui intelligunt nullos homines magis officere negotio Evangelico, quam tales. - Pro Evangelio provehendo plurimum laborum et invidiae sustinui. Omnia recusavi quae mihi Principes obtulerunt, ut scriberem adversus Lutherum, imo mea malui perdere, quam ad affectus quorundam scribere contra meam conscientiam. Tantum isti foederi (ber evangeli= schen Kirche) nolui dare nomen, quum multis aliis de causis, tum ob hoc, quod quaedam in libris Lutheri non intelligerem, quaedam omnino non probarem, praesertim cum in ista conjuratione viderem quosdam esse, quorum mores et molimina mihi viderentur longissime abesse a spiritu Evangelico. Nullus usquam a me laesus est, vel quia faverit Luthero, vel quia parum faverit. Go ichrieb Erasmus noch im August 1524, ungeachtet ichon im Sept. feine Schrift gegen Luther erschien. vgl. Ulrich v. hutten gegen Defib. Erasmus u. D. Er. gegen u. v. S. zwen Streitschriften, überfest, mit ben nothigen Notigen versehen u. beurtheilt von D. A. A. Stolz. Agrau 1813. Ulrich v. hutten von Bagenfeit, Nurnberg 1823, G. 129. Buttens Berte von Münch IV, 646. Erasmus Leben v. Seg II, 116. Ergemus Leben von Müller S. 307.

10) Zur Vertheibigung huttens und der Reformation schrieben gegen die Spongia, da hutten noch vor dem Erscheinen derselben auf der Insel Usnau im Züricher See, im Aug. 1523, gestorben war, Otto v. Brunfels in Strasburg ad Spongiam Erasmi pro Hutteno responsio (huttens Werke v. Münch IV, 497), und Erasmus Alberus judicium de spongia Erasmi (l. c. p. 555). Luther urtheilte über diesen Streit (an hausmann I. Oct. 1523, de Wette II, 411): Equidem Huttenum nollem expostulasse, multo minus Erasmum extersisse. Si hoc est spongia abstergere, rogo, quid est maledicere et conviciari? Prorsus frustra sperat Erasmus sua rhetorica sic omnibus ingeniis abuti, quasi nemo sit, imo quasi pauci sint, qui sentiant, quid alat Erasmus. — Incredibilem et nominis et auctoritatis jacturam

mus ununterbrochen über die Unfeindungen ber Evangelischen !1).

fecit hoc libro. Luthers Urtheil über Erasmus überhaupt (an Decolampabius 20. Jun. 1523. De Bette II, 352): Quid Erasmus in rerum spiritualium judicio sentiat, aut simulet, stantur ejus libelli abunde, tam primi quam novissimi. Ego etsi aculeos ejus alicubi sentio, tamen quia simulat, se non esse hostem palam, simulo et ego, me non intelligere astutias suas, quanquam penitius intelligatur, quam ipse credat. Ipse fecit ad quod ordinatus fuit. Linguas introduxit, et a sacrilegis studiis revocavit. Forte et ipse cum Mose in campestribus Moab morietur: nam ad meliora studia (quod ad pietatem pertinet) non provehit. Vellemque mirum in modum, abstinere ipsum a tractandis Scripturis sanctis et paraphrasibus suis, quod non sit par istis officiis, et lectores frustra occupat et moratur in Scripturis discendis. Satis fecit, quod malum ostendit: at bonum ostendere (ut video) et in terram promissionis ducere non potest. Sed quid ego de Erasmo tam multa? nisi ut illius nomine et auctoritate nihil movearis, atque adeo gaudeas, si quid ei displicere sentias in re ista scripturarum, ut qui vel non possit, vel non velit de iis recte judicare, sicut paene totus jam orbis incipit de eo sentire. Erasmus wurde burch biefen Brief, ben er fogleich gu feben bekam, febr gefrantt, f. f. Schreiben an 3minati v. 31ten Hug. oben not. 5.

11) Ep. ad Stanisl. Turzonem Ep. Olomucensem dd. 21. Mart. 1523 (Opp. 111, I, 766): Sunt, qui me impudentissime etiam in aula Caesaris traduxerint ut Lutheranum. Hic fremunt in me Lutherani, quod ab eo dissentiam, meumque nomen in publicis professionibus suis lacerant, libellos insuper dentatos minitantur. ad Sylvestrum Prieratem 1523 (l. c. 777): Aleander nihil non facit adversus Lutherum, at si pernosses rem omnem, solus Erasmus plus fregit vires et animos illius factionis, quam omnia Aleandri molimina. — Id an vobis isthic [Romae] persuasum sit, nescio: certe Lutherani hic intelligunt, qui mihi uni imputant, quod illis non succedit, jamque dentatis libellis in me debacchantur tanquam in ad-

Die stolze Urt, mit welcher Luther ihm Friede anbot 12), konnte

versarium, et vere sum. ad Jo. Canium 1524 (l. c. 795): ignoras, quantum malorum hic sustineam a Lutheranis. Ego puto, mortem esse leviorem his quae patior. — Lutherani in neminem magis fremunt, quam in Erasmum.

12) im 20r. 1524 (be Wette II, 498). u. a. Nihil causor, quod alieniorem te erga nos habueris, quo magis esset tibi integra et salva causa tua contra hostes meos Papistas. Denique non aegre tuli admodum, quod editis libellis in aliquot locis pro illorum gratia captanda, aut furore mitigando, nos acerbiuscule momorderis et perstrinxeris. Quando enim videmus. nondum esse tibi a Domino datam eam fortitudinem vel et sensum, ut monstris illis nostris libere et fidenter occurras nobiscum, nec ii sumus, qui a te exigere audeamus id, auod vires et modum tuum superat. Quia imbecillitatem tuam et mensuram doni Dei in te toleravimus et venerati sumus. -Sic hactenus stilum cohibui, utcunque pungeres me, cohibiturumque etiam scripsi in literis ad amicos, quae tibi quoque lectae sunt, donec palam prodires. Nam utcunque non nobiscum sapias et pleraque pietatis capita vel impie vel simulanter damnes aut suspendas, pertinaciam tamen tibi tribuere non possum neque volo. Nunc autem quid faciam? utrinque res exacerbatissima est. Ego optarem (si possem fieri mediator) ut et illi desinerent te impetere tantis animis, sinerentque senectutem tuam cum pace in Domino obdormire. Id sane facerent mea quidem sententia, si rationem haberent tuae imbecillitatis, et magnitudinem causae, quae modulum tuum dudum egressa est, perpenderent: praesertim cum res jam eo pervenerit, ut parum sit metuendum periculum nostrae causae, si Erasmus etiam summis viribus oppugnaret. nedum si aliquando spargit aculeos et dentes tantum, sus si tu, mi Erasme, illorum infirmitatem cogitares, et a figuris illis rhetoricae tuae salsis et amaris abstineres, etsi omnino neque posses neque auderes nostra asserere, intacta tamen dimitteres et tua tractares. Erasmus antwortete ben 5ten Man (fortg. Sammlung von alten u. neuen theolog. Sachen den gleichzeitig von England aus an ihn ergehenden Aufforz derungen, den koniglichen Schriftsteller an Luthern zu rachen 13), ben dem ehrgeizigen Manne nur ein neues Gewicht

<sup>1725</sup> S. 545): Nec tibi concedo, ut magis ex animo bene cupias Evangelicae sinceritati, quam ego, cujus rei gratia nihil non perpetior, et hactenus omnium venor occasionem, ut Evangelium fiat omnibus commune. Caeterum quod tu imbecillitatem voces aut ignorantiam, partim constantia est, partim judicium. Tua quaedam legens valde pertimesco, ne qua arte deludat Satanas animum tuum : rursum alia sic non capio, ut velim hunc metum meum esse falsum. Nolim profiteri, quod ipse mihi nondum persuasi, multo minus quod nondum assequor. Hactenus rectius consului negotio Evangelico, quam multi qui se jactant Evangelii nomine. Video, per hanc occasionem exoriri multos perditos et seditiosos; video pessumire bonas literas ac disciplinas; video discindi amicitias, et vereor, ne cruentus exoriatur tumultus. tuus animus sincerus est, precor ut Christus bene fortunet quod agis: me nulla res corrumpet, ut sciens prodam Evangelium humanis affectibus. Nihil adhuc in te scripsi, facturus id magno Principum applausu, nisi vidissem hoc absque jactura Evangelii non futurum: tantum eos repuli, qui conabantur omnibus modis Principibus passim persuadere, mihi tecum foedus esse, et mihi tecum per omnia convenire, et in libris meis esse quicquid tu doceres: haec opinio vix etiam nunc potest ex illorum animis revelli. in me, non magnopere laboro: si mundum spectem, nihil mihi accidere posset felicius. - Si paratus es omnibus reddere rationem de ea, quae in te est, fide, quare aegre feras, si quis discendi gratia tecum disputet? Fortasse Erasmus scribens in te magis profuerit Evangelio, quam quidam stolidi scribentes pro te caet.

<sup>13)</sup> Erasmus ad Hier. Emserum unten not. 17. Besonders wirkte auf ihn bas in England von Einigen verbreitete Gerücht, er habe Antheil an ber Schrift Luthers gegen heinrich VIII. (Cutbert. Tonstallus ad Erasm. dd. 7. Jul. 1523 Opp. III, I, 771). Mit wels

geben: und fo schrieb er, um ben furchtbaren Luther an ber schwachsten Stelle seiner Theologie anzugreifen, de libero arbitrio (Sept. 1524) 14). Luther erwiderte mit gewohnter

der Furcht Erasmus an bie Arbeit ging, und wie boch er feine Gefälligkeit bem Könige anschlug, f. Ep. ad Henricum Regem Angliae dd. 4. Sept. 1523 (l. c. p. 773): Molior aliquid adversus nova dogmata, sed non ausim edere, nisi relicta Germania, ne cadam, priusquam descendam in arenam.

<sup>14)</sup> Opp. ed. Lugd. IX, 1215. Mit welchen zwenzungigen Meußerungen er baffelbe begleitete, f. Erasmus ad Henricum Anal. Regem dd. 6. Sept. 1524 (l. c. p. 816): Quid non audeam tuae felicissimae Majestatis fretus auspiciis? Jacta est alea, exiit in lucem libellus De libero arbitrio, audax, mihi crede, facinus, ut nunc res habent Germaniae. Exspecto lapidationem, et jam nunc aliquot rabiosi libelli provolarunt in ca-Sed consolabor meipsum exemplo Majestatis tuae, cui non parcit istorum immanitas. Decretum erat et alioqui facere ad quod per literas hortaris, et religioni Christianae juvandae immori, sed tamen alacrior id faciam, posteaquam tua Majestas currenti, quod ajunt, calcar addere dignata est. Ad Melanchthonem eod. die (l. c. p. 819); Miraberis, cur emiserim libellum de libero arbitrio. Sustinebam triplex agmen inimicorum. Theologi et bonarum literarum osores nullum non movebant lapidem, ut perderent Eras-Hi Monarchis omnibus persuaserant, me juratissimum esse Luthero. Itaque amici, videntes me periclitari, spem praebuere Pontifici et Principibus, fore ut aliquid ederem in Lutherum. Eam spem et ipse pro tempore alui. Et interim isti non exspectato libello coeperant me libellis lacessere. Nihil igitur restabat, nisi ut ederem quod scripseram: alioqui et Monarchas habuissem infensos, quibus visus fuissem dedisse verba. - Postremo quoniam epistola Lutheri (not. 12) jam est in manibus, qua pollicetur se cohibiturum calamum in me, si conquiescam; viderer ex pacto non edere. Ad haec qui Romae profitentur literas ethnicas, ipsi έθνικώτεροι, mire fremunt in me, invidentes, ut apparet.

Derbheit durch die Schrift de servo arbitrio (Dcc. 1525) 15). Erasmus vergalt gleiches mit gleichem in seinem Hyperaspistes (1526) 15). So trat nun der gescherte Erasmus in die Reihen der Feinde der Resormation über 17), obgleich er nicht

Germanis. Itaque si nihil edidissem, praebuissem ansam et theologis, et Monachis, et illis Romanensibus figulis, ut facilius persuaderent Pontificibus ac Monarchis quod persuadere conabantur: postremo hos furiosos Evangelicos ha-Nam ipse rem tractavi modestissime. buissem iniquiores. Et tamen quod scribo, non scribo adversus animi sententiam, quanquam ab hac quoque libenter discessurus, ubi persuadebitur quod rectius est. Un Luthers ftrengem Augustinismus nahmen Viele Unstok. Bergog Georg v. Sachsen bezeichnete in ei= nem Schreiben an ben Ronia v. England dd. 7. Id. Maj. 1523 als Luthers Grundirthum (Seckendorf comm. de Luther. I, 277), quod bonorum et malorum necessitatem a Deo pendere statuat, errore ne Ethnicis quidem tolerando, quo omnis humanae rationis vis, omne consilium, jus denique omne, quod vel praemium bonis, vel poenam malis decernit, tollatur.

- 15) T. Witenb. II, 457. Jen. III, 160.
- 16) Opp. ed. Lugd. X, 1249.
- 17) Ueber die Wirfung seiner Streitschrift schreibt er ad Jac. Sadoletum d. 25. Febr. 1525 (Opp. III, 1, 854): non paucos revocavi a factione damnata, et jam passim redduntur literae, quibus declarant se persuasos libello de libero arbitrio ab hoc Lutheri dogmate descivisse. Dagegen ad Hier. Emser 1527 (l. c. p. 1056): Quid mea diatriba civilius? Quid profecit tamen, nisi quod Lutheranos excitavit ad majorem insaniam? Id non ignarus suturum, tamen morem gessi Regi et Card. Angliae, Pontifici et doctis aliquot amicis, non tacens interim quid esset sequuturum. Den hestigen Gegnern Euthers that Erasmus noch lange nicht genug. Albertus Pius, Princeps Carpensis, wiederholte in einem Schreiben an ihn, welsches zu einer Schrift angewachsen war, (v. d. Hardt hist. liter.

aufhorte, zu versohnenden Maasregeln gegen biefelbe zu rathen 18).

Ein noch weit empsindlicherer Schlag für die Reformation war der Abendmalsstreit, und die durch denselben bewirkte Trennung der sachsischen von den schweizerischen Resormatoren. Carlstadt, der schon ben den Wittenberger Unruhen von 1521 eine Hauptrolle gespielt hatte, gab die Veranlassung dazu.

Reform. I, 114 ss.) 1526 bie alte Unschuldigung, daß er der ei= gentliche Urbeber ber Reformation, und gur fortgesetten Befam= pfung Luthers verbunden sen p. 127: Quid in eum posses, modo velles, declarasti libello tuo de libero arbitrio, quo Lutherum non exagitas, non perturbas modo, sed prosternis, enecas. - Quod si idem praestiteris dogmatibus in caeteris, jam non erit, quod suspicari possint homines, ullo pacto convenire tibi cum Luthero. Si autem praeterieris, hoc edito libello potius suspicionem adauxisti. Putabunt enim multi, si aeque in caeteris dissensisses, pariter caetera te fuisse refutaturum, quae silentio probare videaris, hoc uno tantum improbato. Bal. über ben Streit biefes Fürften mit Erasmus Beg Leben b. Er. I, 843. - Dem Grasmus folgend, wendeten fich auch feine entschiedenen Freunde von der Reformation völlig ab. 3. B. Johann v. Bogheim, Domherr gu Coffnig (f. 3. v. B. von R. Walchner. Schaffhausen 1836. S. 65 ff.).

<sup>18)</sup> Bgl. Erasmi consilium Senatui Basil. in negotio Lutherono datum v. 3. 1525 (in Grasmus Leben v. Deß II, 577 deutsch in Burste eisens Baster Chronif B. VII Cap. 13), 3. B. Si Tigurinis persuaderi possit, ut imagines, formam Missae — reponerent, donec ex publico orbis consilio statueretur super his, valde pertineret ad totius Helvetiae concordiam. Et tamen si id non possit persuaderi, nolim hac gratia moveri bellum, sed expectare potius occasionem. De sumptione Eucharistiae, si id pio affectu petatur ex consensu regionis tribus verbis, impetrabitur a Pontifice, cujus auctoritas certe ad hoc valebit hic, ut excludat seditionem civilem. De esu carnis idem sentio. Si rogetur Pontifex publico vestrae regionis nomine, nihil erit difficultatis.

Er brångte sich (Ans. 1524) in Orlamunde als Pfarrer ein 19), und begann hier wieder mit Unruhe stiftender Bilderstürmeren eine wie er meynte gründliche Reformation, da Luther ihm noch in mehreren Irrthümern, namentlich über das Abendmal, befangen schien 20). Er mußte Orlamunde (Sept. 1524) verslassen, und strömte nun von Basel aus seinen Groll gegen Luther, den er für seinen Versolger hielt, in einer Reihe von Schriften gegen dessen Abendmalslehre aus 21).

<sup>19)</sup> Buther wider bie himmlifden Propheten b. Bald XX, 227.

<sup>20)</sup> Seine fturmifchen Reformationegrunbfage vertheibigte er in einer an ben Stabtschreiber in Joachimsthal gerichteten Schrift: "Db man gemach fahren, und bes Ergernuffen ber Schwachen verschonen foll in Sachen, fo Gottis Willen angeben. 1524. 4.4 (wieberabgebr. in Fügli's Bentragen I, 57). Wie weit die Orlamunder burch ihn gebracht murben, beweiset ihr Schreiben an Luther, woburch fie benfelben zur mundlichen Befprechung einluden (b. Balch XV. 2433) 3. B. "Du verachteft alle bie, fo aus gottlichem Befehl ftumme Gogen und heibnische Bilber umbringen, wider welche bu eine fraftlofe, weltweise und unbeftanbige Bewährung aus beinem eigenen Gehirn, und nicht gegrundeter Schrift aufmugeft Dag bu uns aber, als Glieber Christi burch ben Bater eingepflanzt, verhört und unüberweift fo öffentlich fchilteft und lafterft, bas zeigt an, bag bu biefes mahrhaftigen Chrifti und Cohne Gottes felbft fein Glied bift u. f. w." Im Muguft 1524 reifete guther auf dur= fürstl. Befehl beshalb nach Jena und Drlamunde, val. die Ergahlung "Bas fich D. Undr. Bobenftein v. Carlftabt mit D. M. Luther berebt ju Jena, und wie fie wiber einander zu fchreiben fich ent= fchloffen haben. Stem bie Sandlung D. M. Luthers mit bem Rath und ber Gemeinde ber Stadt Orlamunde, am Tage Bartholomai bafetbft gefchehen (v. Mart. Reinhard Pred. in Jena). 1524. 4. b. Walch XV, 2422 u. 2435.

<sup>21)</sup> Andreas Bobensteins sonst Carlstadt genannt Lebensgeschichte v. J. C. Füßlin Franks. u. Leipz. 1776. S. 82. Bollständiges Berzzeichniß von Carlst. Schriften in Rieberers Abhandlungen. S. 473. Die auf die Abendmalstehre bezüglichen sind in Walche Ausg. v. Luthers Werken XX, 138. 378. 2852. abgebruckt.

Enther hatte auch früher in Beziehung auf diese Lehre geschwankt 22). So wie er aber überhaupt für seine Resor= mation der Kirche das deutliche Wort der heiligen Schrift

<sup>22)</sup> Buther an bie Chriften gu Strafburg v. 15ten Dec. 1524 (be Wette II, 577): "Das bekenne ich, wo D. Carlstabt ober Jemand anders vor funf Jahren mich hatte mogen berichten, bag im Sacrament nichts benn Brod und Wein mare, ber hatte mir einen großen Dienst than. Ich hab wohl fo harte Unfechtunge ba erlit= ten, und mich gerungen und gewunden, bag ich gern heraus gewes fen ware, weil ich wohl fabe, bag ich bamit bem Papftthumb hatte ben größten Puff konnen geben. Ich hab auch zween gehabt, bie geschickter bavon zu mir geschrieben haben, bann D. Cariftabt, und nicht alfo bie Wort gemartert nach eigenem Dunken. Aber ich bin gefangen, kann nit heraus: Der Tert ift zu gewaltig ba, und will fich mit Worten nit laffen aus bem Sinn reißen." Schon in f. Schrift vom Unbeten bes Sacramente, an bie bohm. Bruber ge= richtet, 1523 (Wald XIX, 1593) widerlegt Luther alle Die ver-Schiebenen Meinungen, welche nachher im Sacramentsftreite vortreten, naml. 1. bas Brot bebeute ben Leib, 2. es finde eine Rie-Bung bes geiftl. Leibes ftatt, 3. bie Transsubstantiationelehre, 4. bas Sacrament sen ein Opfer u. gutes Werk. "Der britte Irr= thum ift, baf im Sacrament fein Brot bleibe, fonbern nur Beftalt bes Brotes. Doch an biefem Irrthum nicht groß gelegen ift. wenn nur Chrifti Leib u. Blut famt bem Wort ba gelaffen wird. Wiewol die Papiften über folchen ihren neuen Urtikel ernftlich ae= ftritten haben, u. noch ftreiten, jedermann Reger ichelten, mer nicht mit ihnen ben Monchtraum burch Thomam Mauinas befräftiget, u. burch Papfte bestätigt, fur nothige Wahrheit halt, baf fein Brot ba bleibe. Aber bieweil fie fo hart barauf bringen, aus eigenem Frevel ohne Schrift, wollen wir ihnen nur zuwiber und zu Trog halten, daß mahrhaftig Brot u. Wein da bleibt neben bem Leib und Blut Chrifti, u. wollen vor folden Traumchriften u. nadeten Cophiften gerne Reger gescholten fenn: benn bas Evangelium nennet bas Sacrament Brot, alfo, bas Brot fen ber Leib Chrifti. Da bleiben wir ben : es ift uns gewiß gnug wider alle Cophistentraume, bag es Brot fen, was es Brot nennet."

und das practisch religiöse Bedürfniß zur Leitung und Begränzung nahm, dagegen jede Einmischung der bloß speculizrenden Vernunft zurückwieß; so hatte er sich auch hier auf die Verwerfung des religiös anstößigen Opus operatum und der Transsubstantiation beschränkt, aber die wesentliche Gegenwart des Leibes und Blutes Christi, gegen welche die Vernunft allein Einwendungen machen konnte, sestgehalten 23). Da ihm die Unsicht von dem Abendmale als einem mnemonischen Ritus zuerst mit einer offenbaren Verdrehung der Einsehungs-worte von Carlstadt entgegengehalten wurde 24), der mit den

<sup>23)</sup> Nach Petrus de Alliaco Card. Cameracensis s. de captivitate Babylonica oben §. 1. not. 61.

<sup>24)</sup> Nach Albr. Sarbenberg († 1574) in ber vita Wesseli (vor W. opp. ed. Groning. Joh. Weffel von Ullmann G. 326) hatte Carlftadt feine Abendmalblehre aus einer Schrift de encharistia ge= ichopft, welche Beinr. Rodius, Borfteber bes Fraterhauses in Utrecht, von Cornelius Honius (Hoen), einem ausgezeichneten hollänbischen Zuriften, erhalten, nach Wittenberg u. bann auch nach Bu= rich gebracht hatte, u. welche nachher balb fur eine Schrift Beffels, balb für 200 Jahr alt gehalten wurde. Ullmanns Joh. Weffel S. 326 ift hier nach Gerdes. hist. ev. renovati I. Monum. p. 228 ju berichtigen. Unten not. 27 wird fich ergeben, daß jene Schrift i. 3. 1521 nad Bittenberg gebracht wurde. Sarbenberg mengt in feiner Erzählung irrig ben Borgang in Jena 1524 in jene Beit. Richt aus dieser Schrift hatte aber Carlftadt feine wunderliche mit ber ber Catharer (Moneta contra Catharos lib IV c. 3) über= einstimmende Erklärung ber Ginsegungeworte: "Effet bas Brot! benn biefer mein Leib ift ber Leib, welcher fur euch gegeben wird u. f. w." Huch hielt Carlftadt 1521 noch die reale Gegenwart feft, f. f. Schrift "Bon Unbetung u. Chrerbictung ber Beichen bes R. I. v. Iten Nov. 1521" (Unsch. Nachr. 1718. S. 177). schreibt Bucer an Bonif. Wolfhardt u. die Augeburger i. 3. 1537 (aus Zanchii opp. in Gerdesii scrinium V, 227): Hoc ego, fratres, ingenue dico, et coram Domino sic sentio, optandum piis, ut nihil unquam contra Lutherum de Eucharistia

aleichzeitig wiederauftretenden Wiedertäufern in enger Verbindung ftand. und felbst manchen Schwarmerenen ergeben mar; fo er= blickte Luther um so mehr in derfelben eben so wie in der Bermerfung ber Kindertaufe nur eine Wirkung der über die Schrift bochmuthig binausgehenden Vernunft 25), und be= kampfte bendes als vollig gleichartige Schwarmeren.

Den Theologen der Erasmischen Schule bagegen fagte ben ihrer Richtung, Die Schrift auf eine mit der Bernunft übereinstimmende Beise aufzufaffen und zu erklaren, die Carlstadtische Auffassung des Abendmales sehr zu 26). Zwinali

scriptum esset. - Jam in spiritualem manducationem posuerat omnia, corporalem ultro admodum extenuabat, fiduciam in externum opus submoverat: ubi autem Carolostadius virum commovit, sicut persuaserat sibi, Carolostadium velle externum verbum et Sacramenta penitus e medio tollere, ita totus erat in evehendis istis, sicut nihil in eo non vehemens: indeque factum, ut nos ipsi, et nostri Oecolampadius et Zwinglius putaremus, eum externis rursus justificandi vim tribuere, quod ille tamen nunquam sensit.

<sup>25)</sup> Buther an die Chriften zu Strasburg v. 15ten Dec. 1524. (de Wette II, 578): "Ja, wenn noch heutes Tages möcht geschehen, bag Jemand mit beftanbigem Grund beweifet, bag folechtes Brod und Wein ba ware, man borft mid nit fo antaften mit Grimm. bin leiber allzugeneigt barzu, fo viel ich einen Abam fpure. Aber wie D. Caristad bavon schwärmet, ficht mich so wenig an, bag mein Meinung nur bester ftarfer baburch wird. Und wenn ichs vorhin nit hatte glaubt, wurde ich burch folch lofe, lahme Poffen, ohn alle Schrift, allein aus Bernunft und Dunken gefest, allererft glauben, daß feine Meinunge mußte nichts fenn."

<sup>26)</sup> Melanchthon ad Camerarium dd. 26. Jul. 1529 (Mel. Opp. ed. Bretschneider I, 1083) fchreibt von Erasmus, ben er Pothi= nus (ποθεινός Desiderius) nennt: Vide quantum judicii sit nostris inimicis: illum amant, qui multorum dogmatum semina in su's libris sparsit, quae fortasse longe graviores tumultus

hatte dieselbe schon langer heimlich gehegt 27), Erasmus selbst

aliquando excitatura fuerant, nisi Lutherus exortus esset, ac studia hominum alio traxisset. Tota illa tragoedia  $\pi \epsilon \varrho \lambda$   $\delta \epsilon i \pi rov \varkappa v \varrho \iota \alpha \varkappa o \tilde{v}$  ab ipso nata videri potest. Quam non iniquus esse videri alicubi possit Ario et illius factioni, quam nos hic constantissime improbavimus. Quae litera in libris est magnopere digna viro Christiano de justificatione, de jure Magistratuum? — Sed tollant eum, qui non norunt.

27) Cavito und Pellicanus ichon 1512, f. &. 2. not. 9. Rach neue= ren schweizerischen Geschichtschreibern (z. B. Beg Leben Bwingli's, überf. v. Ufteri G. 21, u. Sulbr. 3wingli von Schuler G. 24) las 3 mingli ichon in Glarus Ratramnus über bas Abendmal, u. Wikliffs Schriften, nach S. Sef (Sammlungen zur Beleuchtung ber Rirchen= u. Reformationsgesch, b. Schweiz. Beft 1. Burich 1811. S. 20) fogur bes Betrus Balbus (?) Schriften : indeg vermiffe ich ben Beweis bafür. In seinen Schriften erscheint jene Abendmals= lehre zuerst in bem Schreiben an Wyttenbach v. 15ten Jun. 1523 (Opp. VII, I, 297), wo Zwingli fie aber noch als Beheimniß ent= wickelt: Ex his omnibus, puto, sententiam nostram, doctissime praeceptor, capis, non quod etiamnunc ita doceam: vereor enim, ne porci in nos conversi dirumperent tum doctrinam, tum doctorem: non quod tanti faciam tumultuosam hanc vitam, sed ne, quod recte sancteque doceri poterit, dum intempestive doceretur, damni quiddam aut tumultus Christo daret. Bor bem großen Publicum verwarf er damals in f. Austegung ber Schlugreben (Jul. 1523) nur die Transsubstan= tiation, und lehrte, daß leib und Blut allein burch ben Glauben genoffen wurden (uslegung bes XVIII Artifels in 3m. Berten I, Indeg ichon 1521 mar ihm die von Corn. Sonius ausgegangene Schrift (f. not. 24) jugetommen, und hatte feine Bei= stimmung gewonnen, f. Lud. Lavateri hist. de origine et progressu controversiae sacramentariae de coena domini. Tiguri 1564. p. l. b. Factum quoque est, ut Joannes Rhodius et Georgius Saganus, pii et docti viri, Tigurum venirent, ut de Eucharistia cum Zwinglio conferrent. Qui cum ejus sententiam audivissent, dissimulantes suam; gratias egerunt

war ihr nicht undeutlich geneigt 28), und so fand Carlstadt

Deo, quod a tanto errore liberati essent, atque Honii Batavi epistolam protulerunt, in qua est in verbis institutionis Coenae Dominicae per significat explicatur, quae interpretatio Zwinglio commodissima videbatur. Im I. 1525 gab Zwingli biese Schrift heraus: Epistola christiana admodum ab annis quatuor ad quendam, apud quem omne judicium sacrae scripturae fuit (Luther), ex Batavis missa, sed spreta, longe aliter tractans coenam dominicam, quam hactenus tractata est, per Honnium Batavum, wieder abgedruckt in Gerdesii hist. ev. ren. 1. Monum. p. 231. Merswürdig ist noch Melanchthonis epist. ad Aquilam dd. 12. Oct. 1529 (Bretschneider IV, 970): Cinglius mihi consessus est (in Marburg), se ex Erasmi scriptis primum hausisse opinionem suam de coena Domini.

28) Erasmus ad Mich. Budam Episc. Lingonensem dd. 2. Oct. 1525 (Opp. III, I, 892): Exortum est novum dogma, in Eucharistia nihil esse praeter panem et vinum. Id ut sit difficillimum refellere, fecit Jo. Oecolampadius, qui tot testimoniis, tot argumentis eam opinionem communiit, ut seduci posse videantur etiam electi. ad Bilib. Pirkheimer dd. 6. Jun. 1526 (p. 941): Mihi non displiceret Oecolampadii sententia. nisi obstaret consensus Ecclesiae. Nec enim video quid agat corpus insensibile, nec utilitatem allaturum si sentiretur, modo adsit in symbolis gratia spiritualis. Et tamen ab Ecclesiae consensu non possum discedere, nec unquam discessi. ad eund. dd. 30. Jul. 1526. p. 945. Pellican, ber Unf. 1526 als Professor bes Bebräifden nach Burich fam, versicherte feine bortigen Kreunde ber Uebereinstimmung bes Grasmus in ber Abendmalslehre: und bie bren Briefe, in benen Erasmus ihm barüber Borwurfe macht (p. 963 ss.), waren nicht geeignet, jene Bersicherung gu widerlegen, val. Erasmus Leben von Seg II, 264. In demfelben Sahre fuchte Leo Judae in einer pfeudonymen Schrift aus ben fruberen Schriften bes Erasmus baffetbe zu erweisen, f. Bullinger Beg II, 271. Characteriftisch fur bes Lettern Beife, fich und Andere auch durch Sophismen zur Ruhe zu reben, find bie Worte, die Hottinger aus seiner handschrift mittheilt (Fortsebung

in Subdeutschland und in der Schweiz viele Benstimmung für seine Lehre, wenn auch nicht für seine wunderliche Erstärung der Einschungsworte. Capito und Bucer in Strasburg zeigten sich unverkennbar ihr gewogen 29): Zwinglisprach sich in einem Schreiben an Matthaus Alberus, Predizger in Reutlingen, zwar nur noch im Vertrauen 30), bald

von Müllers Schweizergesch. VII, 131): Finge, in Eucharistia non esse substantiam corporis dominici, tamen Deus illum errorem nulli poterit imputare. Quum eum adoramus in Eucharistia, semper subest tacita exceptio, si illic vere est. Nobis enim non constat, an sacerdos rite consecraverit.

- 29) Sie erklärten ben Streit für unbedeutend, da es nur auf die geistliche Genießung Christi ankomme, s. Capito's Urtheil, was man halten u. antworten soll von der Spaltung zwischen M. Lusther u. A. Carlstadt, in Luthers Werken v. Walch XX, 445; und Bucers Grund u. Ursach us göttl. Schrift, der Neuerungen wegen an dem Nachtmale des Herrn zu Strasburg vorgenommen Ebendas. S. 438. beyde Schriften v. J. 1524. Zugleich schrieben die strasburg. Prediger an Luther, um ihn zu einer Erklärung über den Streit zu veranlassen dd. 23. Nov. 1524 in Kapps Nachlese II, 640. Er antwortete durch s. Schreiben a. d. Christen zu Strasburg v. 15ten Dec. bey de Wette II, 574.
- 30) dd. 16. Nov. 1524. Opp. 111, 589. Er felgert aus Jo. VI eine manducatio spiritualis: est in den Einsehungsworten sey significat. Unverkennbar ist die Besorgtheit, mit der er der Bekanntwerdung seiner Meynung entgegensieht, p. 593: Nos enim nostra proferimus, non ut censeamus. Res enim tam est ardua, ut, nisi dominus dederit intellectum, frustra dicturi simus, quicquid tandem adduxerimus. Und am Schlusse: Adjuro te per Christum Jesum, qui judicaturus est vivos et mortuos, ut hanc epistolam nulli hominum communices, quam ei, quem constat sincerum esse in side ejusdem domini nostri. Der Brief wurde erst im März 1525 in Jürich gedruckt.

barauf aber auch offentlich 31) für sie aus. Bur Widerlegung Carlstadts schrieb Euther 1525 wider die himmlischen Propheten 32); gegen Zwingli war Bugenhagens Schrift contra novum errorem de sacramento corporis et sanguinis Christi 33) gerichtet. Carlftadt, burch Roth und Berbacht einer Theilnahme am Bauernaufruhre gedruckt 34), gab auch diesesmal bald wieder nach, und fehrte reuig nach Sachsen auruck 35): aber ber burch ihn angeregte Streit ging in beftigem Schriftwechfel fort. Un 3wingli, der feine Lehre in mehreren Schriften vertheidigte 36), schloß sich Decolampa= dius 37) an, und fand wiederum an schwäbischen Predigern,

<sup>31)</sup> in b. Comm. de vera et falsa religione Marz 1525 (Opp. III, 145. Der Abschnitt "Bon bem Nachtmal Chrifti" fam gleichzeitig auch in beutscher Nebersegung heraus) u. b. Subsidium s. coronis de Eucharistia Mug. 1525 (l. c. p. 326). vgl. Bullinger I, 261.

<sup>32)</sup> 23 ald XX, 186.

<sup>33)</sup> erichien gleichzeitig auch beutsch, b. Bald XX, 641.

<sup>34)</sup> wohl mit Unrecht. Gine Aufforderung Mungers gum Aufruhre. von Altstedt nach Orlamunde ergangen, murde von hier aus in einem ohne Zweifel von Carlftadt abgefaßten Schreiben zurückaewie= fen , f. Mungers Leben von Strobel S. 77. Rachher gab Carlftadts Aufenthalt zu Rothenburg a. d. Tauber Gelegenheit, ihn einer Mitmirkung zu bem Bauernkriege gu beschulbigen, f. Rapp's Rachlese IV, 561. Er rechtfertigte fich beshalb in ber "Entschuls bigung D. A. Cariftabs bes falichen Ramens ber Aufruhr, fo ihm ift mit Unrecht aufgeleget", welche Luther auf feine Bitte in Bit= tenbera 1525 mit einer Borrebe (f. bicfelbe b. Bald XV, 2468) herausgab. bgl. Füßli Leben Carlftabts G. 92. Leben Münbers von Strobel S. 76.

<sup>35)</sup> Wald XV, 2466.

<sup>36)</sup> Ineb. "Eine klare Unberrichtung vom Nachtmal Chrifti." 1526 Werte II, I, 426.

<sup>37)</sup> De genuina verborum Domini, hoc est corpus meum, juxta

an deren Spise Joh. Vrenz und Erhard Schnepf stanzden 38), Gegner. Luther selbst trat 1526 zuerst in einer Vorzrede gegen die Schweizer auf 39), und so entbrannte ein Kampf, der die beiderseitigen Resormatoren, die durch gleiz ches Ziel und gleiche Gesahren auf das innigste hatten verzeint werden sollen, auf das bitterste einander verseindete. Die Schweizerische Abendmalstehre fand auch außerhalb der Schweiz 40), besonders in Suddeutschland, namentlich in Strasburg 41) und Ulm 42) Anhang: da nichtsbestoweniger diese Kirchen mit der sächsischen in Verbindung blieben, so mußten sie eine zweydeutige Haltung annehmen.

Indeß am meisten schadeten der Reformation in dem of= fentlichen Urtheile die ebenfalls in dieser Beit ausbrechenden wiedertauferischen Unruhen und der Bucrnkrieg.

vetustissimos auctores expositione lib. 1525. S. (aud) in Pfaffii acta et scripta publ. Eccl. Wirtembergicae p. 41). Ex sucht den Tropus in corpus: Hoc est figura corporis mei.

<sup>38)</sup> Clarissimorum virorum, qui anno 1525 Halae Suevorum convenerunt, syngramma et pium et eruditum super verbis coenae dominicae ad Jo. Oecolampadium dd. 21. Oct. 1525, gewöhnlich Syngramma Suevicum genannt (von Brenz abgefaßt s. Walch XX hift. Einleit. S. 31), auch ben Pfaff l. c. p. 153.

<sup>39)</sup> Bor Agricola's beutscher Uebersetzung bes schwäbischen Syngram= ma, s. die Vorrebe b. Bald, XX, 721.

<sup>40)</sup> so in Oftfriestand, wo Georg Aportanus, ber erste evangelische Prediger in Emden, sich alsbald berselben zuwendete, s. Gittermann in Vaters Kirchenhist. Archiv 1824. 111, 36. 43.

<sup>41)</sup> f. not. 29.

<sup>42)</sup> wo Conrad Sam (f. §. 1. not. 115) sich für Zwingli erklärte, f. Wepermann die Bürger in Ulm, ber Zwinglischen Confession zugethan, in Steubel's Tübinger Zeitschrift für Theologie 1830 I, 142.

Die ersten Unfange von jenen find in den 3wickauer Unruben von 1521 zu fuchen. Thomas Munger 43), ber als Pfarrer in Zwickau fehr ben benfelben betheiligt, und beshalb abacfeht mar, hatte fich nach einem vergeblichen Berfuche, un= ter den Bohmen Unhang zu gewinnen 41), nach Altstädt in Thuringen gewendet, um dort die Wittenbergischen Unfange weit zurücklaffend, in Gleichheit und Gutergemeinschaft bas Reich Gottes auf Erden zu grunden, und die Furften nothi= genfalls mit Gewalt zur Nachgiebigkeit zu zwingen 45).

-::

<sup>43)</sup> Siftorie Thomae Mungers von Phil. Melanchthon (Luthers Werke von Walch XVI, 199). Leben , Schriften u. Lehren Thomae Müngers von G. Ih. Strobel. Nurnb. u. Mtdorf 1795. 8. Thomas Munger von &. v. Baegto, in Woltmanns Beitschrift, Gefchichte u. Politif 1840. II, 1. Saft Geich. ber Wiebertaufer Munfter 1836. G. 58. Meltere muftifche Schriften, namentlich bes Abtes Joachim Beiffagungen und Taulers Schriften, hatten auf ihn fark eingewirkt, Strobel S. 7 ff. Gin Zeitgenoffe fchreibt von ihm (Tengels hift. Bericht v. Epprian II, 334): "Durch biese Taulers Lehr vom Geift und Grunde ber Geel, nit wehl ver= standen, ist verführt Thomas Münzer und sein Unhang, denn er ihn ftete las ...

<sup>41)</sup> f. in Prag angeschlagene Intimatio f. l. Strobel E. 19.

<sup>45)</sup> Characteriftifch fur feine Lehre ift bie Berachtung bes gefdriebe= nen Wortes Gottes, bes tobten Buchftabens: ber Menich muß bas ewige Wort bes Baters von innen reben horen; Gott fpricht fein heiliges Wort, bas ift feinen eingebornen Cohn, ein in bas in= wendige ber Seele: bie Menfden werben burch biefe Menfchwerbung Christi unmittelbar von Gott gang vergottert, und annoch in biefem Leben gleichsam in ben himmel verfett. Dagegen eifert er ge= gen den blogen Mundglauben und das Bertrauen auf die äußerliche Zaufe: ber Glaube wird nicht allein benen, die mit Baffer begof= fen find, gegeben, Strobel S. 43. 151. 159. Bullinger giebt in feiner Biebertaufergefchichte (Fügli's Bentrage V, 136) Mun= zers Lehre alfo an: "Mle Prediger, bie gur felbigen Beit bas Evan= gelium prebigten, waren nicht von Bott gefandt, prebigten auch

die Unruhen immer bedenklicher wurden, mußte Münzer 1524 Alltstädt verlassen <sup>46</sup>), und begab sich über Nürnberg nach Waldshut an der Gränze der Schweiz, wo er bereits durch Brieswechsel Verbindungen angeknüpft hatte <sup>47</sup>). Auch in der

nicht bas mabre abttliche Wort. fonbern maren nur Schriftaelehr= ten, und predigten ben tobten Budftaben ber Schrift. Die Schrift und das außerliche Wort maren nicht das rechte mahre Wort Got= tes, benn baffelbige mare innerlich- und himmlisch, und ging ohne alle Mittel von und aus bem Munbe Gottes. Durch baffelbige mußte man innerlich berichtet werden, und nicht burch die Schrift Miso achtete er auch die Waffertaufe gering, ja er hielt darfur, die Rindertaufe war nicht aus Gott, darum mußte man mit einem geiftlichen und rechteren Sauf wiebertaufen. wie= wol er noch zur felbigen Beit, als bem Unfange feiner Wiebertaufe, nicht felbst foll wiedergetauft haben, baran er etwan verhindert wor= ben: also daß seine Junger vor ihm anhoben wiederzutaufen. ward auch zuvor mit feinem eigenen Blut getauft, bas ift getöbtet. Er lehrete auch, es mar erlogen, bag Chriffus vor uns genugge= than hatte, wie die garten Schriftgelehrten fagten. Die Che und bas eheliche Bett der Unglaubigen und Kleischlichen war fein unbefleckt Bett, fondern ein Surenbett und teuflisches Surenhaus. Er lehrete, Gott eröfnete feinen Willen burch Eraume, und hielt felbit viel auf Traumen, und gab es benn bar, als ob es bes beil. Bei= ftes Eingebung war. Daber wurde er und bie Seinigen genannt bie himmlischen Propheten, und Spirituofen, ober Beiftler." errichtete in Altstädt ein Bundniß zur Errichtung bes Reiches Got= tes auf Erben, zerftorte einen benadhbarten Wallfahrtsort. forderte die Fürsten auf, ihm benzutreten, wenn ihnen nicht bas Schwert genommen werde folle, Strobel S. 45, 46, 51.

<sup>46)</sup> Darauf gab Münzer seine Schmähschrift gegen Luther in Nürnberg heraus: "Hochverursachte Schuhrebe und Antwort wider das geistlose sanktlebende Fleisch zu Wittenberg, welches mit erklärter Wenze durch den Diepstal ber heil. Schrift die erbermbliche Christenheit also ganz jämerlichen besubelt hat." 4. Strobel S. 64. 162.

<sup>47)</sup> namentlich mit Conrad Grebel. Ueber bessen Brief an Münzer in Altstädt v. 5ten Sept. 1524 f. Zwinglis Werke II, I, 374.

Schweiz waren Mehrere, welche nach einer rascheren und durchsgreisenderen Resormation der Kirche verlangten 45), und instessondere die Kindertause, welche auch Zwingli'n eine Zeitlang Bedenken machte, für verwerslich hielten 49). Un diesen Berührungspunct knüpste nun Münzer seine übrigen schwärmerischen Lehren, Waldshut wurde der Vereinigungspunct von Schwärmern 50), welche von hier aus bald die Schweiz übers

<sup>48)</sup> So besonbers Grebel, Zwingli's Werke II, I, 373. Mit solzchen Forberungen traten auf bem zwenten Züricher Gespräch b. 26ten Oct. 1523 schon Conrad Grebel, Simon Stumps, u. Balthasar Hubmeyer auf, s. die Acten in Zwingli's Werken I, 528. 530. Wirz II, 163. Alle diese, und auch die fanatischen Bilbersstürmer, Niclas Hottinger u. A. (§. 2. not. 74) wurden nachher Wiedertäuser. Das Dorf Zollikon, wo schon Pfingsten 1524 Bilber und Altäre in der Kirche zerschlagen waren (Füßli II, 58), wurde nachmals ein Hauptsie der Wiedertäuser.

<sup>49)</sup> Submener warf 3winglin vor. bag er 1523 in einem Gefprache mit ihm auch die Rindertaufe verworfen habe, f. Kupli's Ben= trage I, 252. Unm. In f. ustegung ber Schlufreben Urt. XVIII (Werke I, 239) fagt Zwingti wirklich: "Wie wot ich weiß, - baß man von Ulter har bie Rind etwan getouft hat, ist es boch nit also gemein ginn als zu unsern 3pten, sunder man hat in offenlich mit einandren gelehrt - bas Wort bes Beile. und so in dem fe= ften Glouben im Bergen gegeben habend, und mit bem Mund verjabet, hat man fy getouft." Zwingli gesteht auch 1525 in ber Schrift "Bom Touf, vom Biebertouf und vom Rindertouf" (Werke 11, 1, 245): "ber Irrthum hat ouch mich vor etwas Jahren ver= führt, daß ich meinte, es ware vil wager, man toufte die Rindli erft, fo fy zu gutem Alter fommen warend." Wilhelm Roubli, Pfarrer in Wytykon, wurde ichon im August 1524, weil er in seinen Predigten die Rindertaufe verworfen hatte, gefänglich einge= zogen (Füßti II, 64).

<sup>50)</sup> Die Empfänglichkeit für die Schwarmeren wurde damals in Balbehut noch durch außern Druck verstärkt. Diese Stadt hatte namlich ben Balthasar hubmener gegen ben Billen ber öftreichischen

stromten. Unglücklicherweise bereitete sich gerade damals ber große Bauernaufstand 51) im sudlichen Deutschlande vor, und gab den Wiedertaufern zu gewaltthatigem Berfahren Ermuthigung.

Schon vor der Reformation hatte harter Druck die Bauern mehreremal zu Emporungen gebracht 52). Die Berweige=

- 51) Schriftenverzeichniß in Strobels Bentragen gur Literatur II, Bef. Petri Gnodalii seditio repentina vulgi, praecipue rusticorum anno 1525 exorta. Basil. 1580. 8. auch in Schardii Scriptt. rer. Germ. II, 1031. G. Sartorius Gefch. bes beut= fchen Bauernfrieges. Berlin 1795. 8. Materialien gur Gefch. bes Bauernfriegs, 3 Lieferungen. Chemnig 1791 - 94. F. F. Dechele Beitrage gur Gefch. bes Bauernkrieges in ben fdmabifch = frankifchen Beilbronn 1830. 23. Bachemuth ber beutsche Grenglanden. Bauernfrieg, in deff. Darftellungen aus ber Befch. bes Reforma= tions = Beitalters Th. 1. Lief. 1. Leipzig 1834. 8. Das Breisgau im Bauernfriege, in Schreibers Zaschenbuch f. Geschichte u. 21= terthum in Gudbeutschland. Freiburg 1839. C. 233. Ranke's beut= fche Befch. im Beitalter b. Ref. II, 182.
- 52) Dechele G. 74 ff. Bachemuth's Aufstände und Rriege ber Bauern im Mittelalter, in Raumer's hift. Tafchenbuch. Jahrg. 5. 1831. S. 281. Ranfe's beutsche Gefch. im Zeitalter ber Reform. 1. 214. 3m 3. 1476 im Burgburgifchen, 1492 bie Bauern bes Mbte zu Rempten und in ben Dieberlanden, 1493 im Elfaß, feit 1592 ber Bunbichuh im Bisthum Spener, 1513 der arme Rong in

Regierung gum Prediger berufen; und als die Lettere benfelben mit Gewalt entfernen wollte, riefen die Balbshuter die reformirten Schweizer bem bebrobeten Evangelio zu Gulfe, und viele Buricher zogen borthin trog des Berbotes bes Rathes. Bullinger I, 223. Müller = Sottinger VII, 10. Sier bilbete fich also ein gabl= reicher und empfänglicher Borerfreis fur Mungers Evangelium vom frenen Geifte: Wiebertaufe mar Mungern Nebenfache (f. Bullinger not. 45), und entwickelte fich erft in biefem Rreife ale Parthen= zeichen.

rung evangelischer Prediger wurde jetzt an vielen Orten eine neue Ursach zur Unzufriedenheit, und der Misverstand evanzgelischer Freiheit gab derselben einen religiösen Character. Nach einzelnen Empörungen i. I. 1524 standen mit dem Iten Tanuar 1525 die Bauern des Abtes von Kempten auf, und in kurzer Zeit verbreitete sich dieser Bauernaufruhr über Schwaben, Franken und den Elsaß. Die 12 Artikel, in welschen die Bauern ihre Forderungen angaben, und aus dem Evangelio nachzuweisen suchten 53), begünstigten die Deutung

Wirtemberg, 1514 im Bisthume Augsburg u. in Karnthen, 1517 in ber Winbischen Mark.

<sup>53) &</sup>quot;Die gruntlichen und rechten Sauptartifel aller Baurichaft und Sinderfeffen ber geiftlichen und weltlichen Oberkeiten, von welchen fie fid befdwert vermeinen" (abgebr. in Strobels Bentragen II. 7. Dech ste G. 246): I. "Bum erften ift unfer bemietia Bitt und Begehr, auch unfer aller Will und Meinung, bag wir nun fürohin Gwalt und Macht wöllen haben, ein gange Gemenn foll ein Pfarrher felbe erwelen und fiefen. Much Gewalt haben . benfelbigen wieber zu entfegen, wann er fich ungeburlich hielt. Derfelbige erwelt Pfarrher foll und das heilig Evangeli lauter und flar predigen ohne allen menschlichen Bufat, Lehr und Gebot. II. Bum andern, nachdem der recht Bohent aufgesetet ift im alten Tefta= ment, und im neuen erfüllt, nichts bester minber wöllen wir ben rechten Kornzehenten gern geben. Doch wie fich gebührt , bemnach man foll in Gott geben , und ben Seinen mittheilen , gebuhrt es einem Pfarrher, fo flar bas Bort Gottes verfündt. Geien mir bes Willens, hinfuro biefen Behenten unfer Rirchbropft, fo bann ein Gemein fest, follen einfammlen und einnehmen, barvon einem Pfarrherrn , fo von einer gangen Gemein erwolt wurd , fein gimlich gnugfam Aufenthalt geben, - und mas uberbleibt, foll man ar= . men Durftigen , fo in bemfelbigen Dorf vorhanden find , mitthei= Ien. - Bas weiter uberbleibt, foll man behalten, ob man reifen mußt von Lands Roth megen, barmit man fein Lanbsteuer barf auf ben Urmen anlegen, foll mans von biefem Uberfchuß ausrichten. Much ob Cach mare, bag eins ober mehr Dorfer maren, bie ben

Uebelwollender, daß ber ganze Aufruhr Frucht der Reforma=

Bebenben felbs vertauft hatten, - biefelbigen fo barumbe gu gengen in ber Geftalt haben von einem gangen Dorf, ber foll es nit ent= gelten, sonder wir wöllen - ihm folde wieder mit ziemlicher Bill und Zeit ablosen. Aber wer von keinem Dorf folche erkauft hat, und ihre Vorfahren ihnen felbe foldes zugeeignet haben, wöllen und follen, und feind ihnen nichts weitres schuldig zu geben. -Den fleinen Bebend wöllen wir gar nicht geben, bann Gott ber Berr hat bas Bich fren bem Menichen beichaffen. - III. Bum britten ift ber Brauch bisher gemefen, bag man und fur ihr eigen Leut achalten haben, welche zu erbarmen ift, angesehen, bag und Chriftus all mit feinem koftparlichen Blut vergoffen erloft und erkauft hat, ben hirten gleich als wol als ben bochften. Darum erfindet fich mit ber Geschrift, bag wir fren fenen und wollen fenn. bağ wir gar wöllen fren fenn, fein Oberkeit haben wöllen. -Sepen aud ohn Zweifel, ihr werbent und ber Eigentschaft, als mahr und recht Chriften, gern entlaffen, ober uns im Evangelio bes berichten, bag wird feven. IV. Bum vierten ift bisher im Brauch gemefen, daß fein armer Mann nit Gewalt gehabt hat, bas Wildpratt, Gefliegel, ober Fifch in fliegenden Waffer nit gu fahen zugelaffen werben, welliches uns ganz unzimlich und unbruberlich bunkt, fonder eigennugig und bem Bort Gottes nit gemäß Much in etlichen Orten die Oberfeit uns bas Gewild gu Drus und mechtigem Schaben haben will, uns bas Unfer (fo Gott bem Menichen zu Rus machien bat laffen) bie unvernunftigen Thier zu Unnug verfregen muthwilliglich leiben, muffen bargu ftill fchmeiaen. bas wiber Gott und ben Nächsten ift. Wann alls Gott ber Berr ben Menschen erschuf, hat er ihm Gewalt geben uber alle Thier, uber ben Bogel im Luft, und uber ben Fifch im Baffer. Darumb ift unfer Begehren, wann einer Baffer hatte, bag ers mit genugfamer Schrift beweifen mag, bag man bas Baffer unwiffentlich also erfauft hatte, begehren wir ihms nit mit Gewalt zu nehmen; - aber wer nit gnugfam Unzeigung barumb kann thun, folls einer Gemein zimlicher Beis mittheilen. V. Bum funf= ten fenen wir auch beschwert der Beholzung halb. Dann unfere Berrichaften haben ihne die Holzer alle allein geeignet, und man

tion sen: obgleich diese die Gahrung schon vorgefunden, und

ber arme Mann etwas bedarf, muß ers um zwen Gelb kaufen. Ift unfer Mennung, mas fur hotzer fenen, es habens geiftlich ober weltlich innen, die es nit erkauft haben, follen einer gangen Ge= mein wieder anheimfallen, und einer Gemein gimlicher Weis fren fenn, eim netlichen fein Rothdurft in bas Saus zu brennen umb= fonft laffen nehmen. Huch mann von Rotten fenn murbe zu gim= mern, auch umbfonft nehmen laffen, boch mit Wiffen ber, fo von ber Gemein barzu erwählt worden." - VI. wird Minderung ber Frohndienfte, VII. anderer Dienfte, VIII. ber Gutten geforbert. IX. "Bum Reunten feyen wir beschwert ber großen Frevel, fo man ftets neu Sagung macht, nit bag man une ftraft nach ber Sach. fonder ju Beiten aus großem Reid, und ju Beiten aus großem Bunft. Ift unfer Meinung, und ben alter gefdriebener Straf ftrafen, barnach bie Cach gehandelt ift, und nit nach Bunft. X. Bum zehenden fein wir beschwert, daß etlich haben ihnen qu= geeignet Wiefen, bergleichen Meder, bie bann einer Gemein guge= borendt, dieselbigen werden wir wieder zu unsern eigen Sanden nehmen. Es fen bann Sach, bag mans reblich erfauft hab. -XI. Bum eilften wollen wir ben Brauch, genannt ben Tobfall, gang und gar abgethon haben, ben nimmer leiben, noch geftatten, baß man Wittwen und Wenfen bas ihr wider Gott, Ehren und Recht alfo schändlich berauben foll, wie es an vil Orten (in man= cherlen Geftalt) geschehen ift, und von den, so fie beschuten und beschirmen sollten, hand sie und geschunden und geschabt, und wenn fie wenig gug hatten gehabt, hatten big gar genomen, bas Gott nit mehr leiben will, funder foll gang abfein, und fein Menfch nichts hinfuro schuldig senn zu geben, weder wenning noch vil. Beschluß. Bum zwelften ift unser Beschluß und endliche Meinung, wann einer ober mehr Artikel, als hie geftellt, fo bem Bort Gotts nit gemäß wären, - wollt wir barvon abstehen, wenn man und mit Grund ber Schrift erklart. Db man uns ichon etlich Artikel jego zugab, und hernach fich befand, bag unrecht maren, follen fie von Stund an tobt und ab fenn, nichts mehr gelten. Dergleichen ob fid in der Schrift mit der Bahrheit mehr Artifel erfinden, die wider Gott und Beschwernuß bes Rächsten waren, wollen wir uns

nur auf beren Character eingewirkt hatte. Luther, auf welschen sich die Bauern beriefen, erkannte in seiner Ermahnung zum Frieden ihr Necht zu mancherlen Beschwerde an, um ihnen das Unrecht der Emporung desto sublbarer zu machen 54).

auch vorbehalten und beschlossen haben. Tür ben Bersasser bieser Artikel galt lange Christoph Schappeler, Pfarrer in Memmingen, s. bagegen Schelhorn's Resormationsgesch. der Stadt Memmingen S. 80: es war wahrscheinlich Joh. Heuglin, Frühmesser in einem ber Reichsstadt Ueberlingen zugehörigen Dorfe, s. Strobel's Beyträge II, 76. Einzelne Gegenden setzten außerdem noch eigene Beschwerden auf, s. Dechsle S. 255. 258. 494. Ja in Heilbronn berieth sogar ein Ausschuß der Bauern einen neuen Versassungsentwurf für das deutsche Reich (Dechsle S. 163. 283), ben welchem die sogenannte Resormation Friedrichs III (s. 286. 2. Abth. 4. §. 139. not. 0) zu Grunde gelegt wurde.

54) Buthers Ermahnung jum Frieden auf die 12 Urtitel der Bauerschaft in Schwaben. Man 1525 (Walch XV, 58). u. a. Un bie Kürften und herren: "Erftlich mogen wir niemand auf Er= ben banken folches Unrathe und Aufruhre, benn euch Kürften und Berren , fonderlich euch blinden Bifchofen , tollen Pfaffen und Monchen, die ihr noch heutiges Tages verftockt, nicht aufhöret zu toben und muthen wider bas beil. Evangelium, ob ihr gleich wiffet, bas es recht ift, und auch nicht miderlegen konnet. Dazu im weltlichen Regiment nicht mehr thut, benn bag ihr schindet und schatt, euren Pracht und hochmuth zu führen, bis der arme gemeine Mann nicht kann noch länger mag ertragen. - Wolan, weil ihr bann Urfach fend foldes Gottes Borns, wirds ohne Zweifel auch über euch ausgehen, wo ihr euch noch nicht mit ber Zeit beffert. -Denn bas follt ihr wiffen lieben Berren, Gott fchafts alfo, baß man nicht fann noch will, noch folle euere Butheren die gange Ihr muffet anders werden und Gottes Wort weichen. Thut ihre nicht burch freundliche willige Beife, fo muffet ihre thun burch gewaltige und verderbliche Unweise. Thund biese Bauren nicht, so muffens andere thun. - Auf daß ihr aber euch noch weiter verfündigt, und ja ohne alle Barmbergigkeit au icheitern

Gein Bureben blieb vergeblich; indeß wurde die Unterdrudung

geht; fo faben etliche an, und geben bem Evangelio bie Schulb, fprechen, bas fen bie Frucht meiner Lehre. Ru, nu, laftert flugs, lieben Berren, ihr wollet nicht wiffen, was ich gelehret habe, und was das Evangelium fen. Er ift aber vor der Thur, ber es euch lehren wird gar bald, beffert ihr euch nicht. Ihr und jedermann muß mir Bengniß geben, bag ich mit aller Stille gelehrt habe, heftig miber Aufruhr gestritten, und zu Gehorfam und Ehre, auch euer tyrannischen und tobenden Oberfeit, die Unterthanen gehalten und vermahnet mit hochstem Rleiß, daß biefer Aufruhr nicht fann aus mir fommen; fondern die Mortpropheten, welche mir ja fo feind find als euch, find unter biefen Pobel kommen, bamit fie nun tanger benn bren Jahr um find gangen, und niemand fo faft ae= wehret und widerstanden als id, allein. So nun Gott euch zu ftra= fen gebenket, und lagt ben Teufel burch feine falfche Propheten ben tollen Pobel wider euch erregen, und will vielleicht, bag ich nicht mehr wehren folle noch könne; was kann ich oder mein Evangelium bazu ? Welches bisher und noch nicht allein euer Berfolgen, Mor= ben und Toben erlitten hat, fondern auch fur euch gebeten, euere Dberkeit helfen fchugen und handhaben unter bem gemeinen Mann. -Ift euch nun noch zu rathen, meine liebe herren, fo weicht ein wenig um Gottes Willen bem Born. - Guchte zuvor gutlich. weil ihr nicht miffet, was Gott thun will, auf bag nicht ein Runfen angehe, und gang Deutschland anzunde, daß niemand lofden könnte. — Gie haben zwölf Artikel gestellet, unter welchen etliche fo billig und recht find, daß fie euch vor Gott und ber Welt den Glimpf nehmen, und ben 107 Pfalmen v. 40 mahr machen, bak fie Berachtung icutten über bie Fürften. - Un bie Bauer= ich aft: Ihr habt bisher, lieben Freunde, vernommen nicht anbers, benn daß ich befenne, es fen leider allzumahr und gemig, bag bie Fürften und herren, fo bas Evangelium zu predigen verbieten, und die Leute fo unträglich beschweren, werth find und wohl verdienet haben, daß fie Gott vom Stuhl fturge. - Richts= bestoweniger ift euch auch wohl vorzuseben, bag ihr eure Sachen mit gutem Gewiffen und Recht vornehmet. - Erftlich, lieben Bruber, ihr führet ben Namen Gottes, und nennet euch eine driffliche Rotte oder Bereinigung, und gebt vor, ihr wollet nach bem göttlichem Rechte fahren und handeln. — Zum andern, daß ihr aber die fend. die Gottes Namen unnüblich führen und ichan= ben . ift leichtlich zu beweisen. Denn bie ftebet Gottes Wort . und fpricht burch ben Mund Chrifti Matth. 26, 50: Wer bas Schwert nimmt, ber foll burche Schwert umkommen. Das ift ja nicht anbers. benn bag niemand foll mit eigenem Frevel fich ber Gewalt unterwinden, fondern wie Paulus fagt Rom. 13, 1: Gine jegliche Seele folle der Oberkeit unterthan fenn mit Furcht und Ehren. -Bum britten , Ja , fprecht ihr , die Oberfeit ift zu boje und unleid= lich; denn sie das Evangelium und nicht laffen wollen, und drücken uns alzuhart in zeitlicher Guter Befdmerung, und verberben uns also an Leib und Scele. Antworte ich: daß die Oberkeit bose und unrecht ift, entschuldigt keine Rotteren noch Aufruhr. Bosheit zu ftrafen, bas gebührt nicht einem jeglichen, fonbern ber weltlichen Oberkeit, die das Schwert führet, wie Paulus Rom. 13, 4 und Petrus 1 Epift. 2, 14 fagt, daß fie gur Strafe der Bo= fen von Gott verordnet find. So gibte auch bas naturliche und aller Welt Recht, daß niemand folle noch moge fein eigen Richter fenn. - Da stimmt göttlich Recht mit, und fpricht 5 Moses 32, 45: die Radje ift mein, ich will vergelten, fpricht der Berr. -Die Dberkeit thut unrecht, das ift wahr, daß fie das Evangelium wehren, und beschweren euch im zeitlichen Gut. Aber viel mehr thut ihr unrecht, daß ihr Gottes Wort nicht alleine wehret, fondern auch mit Rugen tretet, und greift ihm in feine Gewalt und Recht, und fahret auch über Gott. Dagu nehmt ber Dberkeit ihre Gewalt und Recht auch, ja alles, was fie hat. - hieraus ift nun leichtlich auf alle eure Artikel geantwortet. Denn ob sie gleich alle natürlich recht und billig waren, so habt ihr boch bas chriftliche Recht pergeffen, daß ihr fie nicht mit Gebuld und Gebet gegen Gott, wie driftlichen Leuten gebührt, erobert und ausgeführt habt, fondern mit eigener Ungebuld und Frevel vorgenommen, der Dber= feit abzudringen, und mit Gewalt zu erzwingen: welches auch wi= ber Landrecht und natürliche Billigkeit ift. — Auch ift bas nicht wahr, bağ ihr euch ruhmet nach dem Evangelio zu lehren und zu leben. Ift boch kein Artifel ba, ber ein einigs Stuck vom Evangelio lehret, sondern alles ift dahin gericht, daß ihr eueren Leib des Aufruhrs, zu welcher er jett felbst aufforderte 55), in

und Gut fren habt. - Bermahnung benbes an die Dbers feit und Bauerschaft. Weil nun, lieben Berren, auf benben Seiten nichts Chriftliche ift, auch feine driftliche Sache zwischen euch schwebt, sondern bende, herren und Bauerschaft, um bend= nifd ober weltlich Recht und Unrecht, und um zeitlich Gut zu thun habt, bagu auf benben Seiten wiber Gott handelt, und unter feinem Born ftehet, wie ihr gehört habt : fo laffet euch um Gottes willen fagen und rathen, uud greift die Cachen an - mit Recht, und nicht mit Gewalt, noch mit Streit, auf bag ihr nicht ein unendlich Blutvergießen anrichtet in beutschen ganden. ware mein treuer Rath, daß man aus dem Abel etliche Grafen und Berren, aus ben Stabten etliche Ratheberren ermablete, und bie Cachen liegen freundlicher Weife handeln und ftillen, daß ihr Berren euern steifen Muth herunterließet. welchen ihr boch muffet qu= lest laffen, ihr wollet oder wollet nicht; und weichet ein wenig von euerer Aprannen und Unterbrückung, daß ber arme Mann auch Luft und Raum gewonne zu leben. Wiederum, bie Bauren sich auch weisen ließen, und etliche Artikel, die zu viel und zu hoch greifen, übergaben und fahren liegen; auf bag alfo bie Sadje, ob sie nicht mag in driftlicher Beise gehandelt werden, bag sie boch nach menschlichen Rechten und Verträgen gestillet würde.a

ren, b. Wald XVI, 91. "Dreperlen greuliche Sünden wider Gott und Menschen laden die Bauren auf sich, daran sie den Tod verdienet haben an Leib und Seele manchfältiglich. Zum ersten, daß sie ihrer Oberkeit Treu und Hulbe geschworen haben, — aber diesen Schorsam brechen muthwilliglich. — Zum andern, daß sie Aufruhr anrichten, rauben und plündern mit Frevel Riöster und Schlösser, die nicht ihr sind. — Zum dritten, daß sie solche schorse mit diese, greuliche Sünde mit dem Evangelio becken. — So soll nun die Oberkeit sie getrost fortdringen, und mit gutem Gewissen drein schor, weil sie eine Aber regen kann. — Darum, lieben Herren, löset hie, rettet hie, erbarmet euch der armen Leute, steche, schlage, würge hie, wer da kann. Bleibest du darüber todt: wohl dir, seliglichern Tod kannst du nimmermehr überkommen." Da

furzer Zeit, aber meistens mit furchtbarer Grausamkeit bewirkt. Auch in die Schweiz hinein verbreitete sich diese Bewegung: in den Gebieten von Zürich, Basel und Schashausen traten Bauern mit Forderungen an ihre Obrigkeit auf, wurden aber bald auf glimpfliche Weise zur Nuhe gebracht 56).

In diesem großen Bauernausstande wurden keine Spuren von fanatischer Wiedertäuseren sichtbar, ungeachtet ben den Anfängen desselben Münzer einigermaßen betheiligt war 57). Durch denselben wurden aber auch die Wiedertäuser an mehreren Orten zu gewaltsamen Versuchen ermuthigt, ihre schwärzmerischen Pläne zu verwirklichen. Ihomas Münzer erschien im Anf. 1525 wieder in Thüringen, und riß in Mühlhaussen, durch frühere Verbindungen unterstützt 58), als Prophet die Herrschaft an sich, um eine völlige Resormation der Kirche und des Staates zu bewirken, und durch Raubs und Verheesrungszüge in der Umgegend zu verbreiten 59). Durch die

biese heftige Schrift von Vielen für unchriftlich und zu hart gehalten murbe, so rechtsertigte Luther bieselbe in einem Senbbriefe an Gasp. Müller, Mansfelbischen Canzler b. Walch XVI, 99.

<sup>56)</sup> Unshelm VI, 306. Bullinger I, 265. Müller = hottinger VII, 14-ff.

<sup>57)</sup> Münzers Bekenntnis b. Wald, XVI, 155: "Im Elegkau und Segau ben Basel hat er etliche Artikel, wie man herrschen soll, aus dem Evangelio angeben, daraus furder andere Artikel gemacht: hätten ihn gern zu sich genommen, habe aber ihnen gedankt. Habe Empörung nicht gemacht, sondern sind bereit zuvor aufgeskanden gewest. Decolampadius und Hugeseldze haben ihnen des Orts geweiset zu predigen zum Bolke, da er denn geprediget, daß wo ungläubige Regenten, da wäre auch ungläubig Bolk, daß daselbst eine Rechtsertigung werden sollte."

<sup>58)</sup> Schon ben 14ten Aug. 1524 warnt Luther ben Rath und bie Gemeinde von Mühlhaufen vor Münzern (be Wette II, 536).

<sup>59)</sup> Melandthone hifterie Thomae Mungere b. Bald XVI, 204ff.

Schlacht ben Frankenhausen b. 15ten Mai 1525 wurde aber schon die Emporung wieder gedampft, und auch hier folgte graufame Uhndung.

Gleichzeitig trug Münzers Aufenthalt in Waldshut für die Schweiz traurige Früchte. Die Wiedertäuferen entwickelte sich mit mannichfachem Unfuge zuerst in dem Gebiete von Zürich 60),

Strobels Leben Mungers S. 74 ff. Munger fagte in bem pein= lichen Verhöre aus (f. Bekenntnig b. Walch XVI, 157): "Diefe Emporung habe er barum gemacht, daß die Chriftenheit follte gleich werben, und daß die Fürsten und Berren, die dem Evangelio nicht wollten benfteben, und ihr Berbundnig nicht wollten annehmen, wenn sie beg bruderlich erinnert, follten vertrieben und tobtgefchla= gen werben. - Ift ihr Artikel geweft: omnia simul communia, b. i. alle Ding follen gemein fenn, und follen jedem nach Roth= burft ausgetheilet werben nach Gelegenheit. Und welcher gurft, Graf ober Berr bas nicht thun wurde, und beg erftlich erinnert, benen foll man die Röpfe abschlagen ober hangen." Bal. Dungers Brief an die Mansfelbischen Bergleute (b. Bald XVI, 150): 11. a. "Laffet euer Schwert nicht talt werben von Blut, schmiebet Pin= fepank auf ben Umbos Mimrob (b. i. bie bofen Fürsten), merft ihm ben Thurm gu Boben : ce ift nicht möglich, weil fie leben, bag ihr ber menschlichen Furcht sollt los werden. Man fann euch von Gott nicht fagen, dieweil fie über euch regieren. Dran, bran, bran! diemeil ihr Tag habt, Gott geht euch vor, folget" u. f. m. Er unterzeichnete fich ftets: Thomas Munger mit bem Schwert Gibeonis.

<sup>60)</sup> Zuerst wendeten sich die erhisten Köpse insgeheim an Zwingli und Leo Judae (s. Zwingli's Aussage vor den Nachgängern, b. i. Untersuchungsrichtern b. Füsti I, 228. u. s. Erzählung in d. Schrift vom Touf, vom Wiedertouf u. vom Kindertouf, Werke II, I, 231, und in d. Elenchus contra Catabaptistas, Opp. III, 362). Es waren Simon Stumpf, Grebel und Felix Manz, welche jene einluden, "daß sie eine besondere Kirche aufrichten sollten, darinnen ein christisches Volk wäre, das auf das allerunschulzbigste lebte, dem Evangelio vest anhing, weder mit Zinsen noch

anberm Bucher beladen mare und bergleichen." Daben famen benn auch bie Meußerungen vor: mes mare nichts, wenn man nicht die Pfaffen zu Tod ichluge, Chriften waren weber Binfe noch Bebenben ichuldia; ce mußten alle Dinge gemein fenn; ce mußte und follte niemand in der Rirche fenn, als folde, welche wußten, daß sie ohne Sünd maren." Da fie damit zuruckaewiesen wurden, fo fin= gen fie guerft an die Rindertaufe gu bestreiten, Zwinglii elenchus p. 363: Darüber batten fie mehrere Gefprache mit 3wingli, ichienen nachzugeben. begannen aber bald barauf in ber That bic Biebertaufe: Zwinglius l. c. er habe bieß angezeigt, mit bem Bemerken, nihil per omnem de infantium baptismo pugnam de catabaptismo proposuisse; videri hunc catabaptismum seditiosorum hominum esse veluti tesseram. Es war also anfangs nur barüber die Frage, ob die Rindertaufe der Borfdrift Chrifti gemäß, nicht ob fie, wenn einmal vollzogen, gültig fen. Stand ber Frage bezeichnet noch Balthafar Submeners Brief an Decolampadius v. Jan. 1525 (Epistolae Oecolampadii et Zwinglii im 2(nf. v. lib. 11). Submener giebt feine bamalige Weise in Walbshut noch so an: Loco baptismatis ego curo convenire Ecclesiam, inducens infantulum, ac lingua vernacula interpretor Evangelium: Oblati sunt parvuli Matth. 19. imposito nomine orat tota Ecclesia flexis genibus pro parvulo. - Si vero sunt parentes adhuc infirmi, qui volunt omnibus nervis baptizari prolem; hanc baptizo, in opere infirmus sum cum infirmiusculis ad tempus, dum erudiantur melius, sed in verbo non cedo illis in minimo apiculo. Nach= ber schritten jene Kanatiker in Burich, burch bie Gesprache mit Zwingli mehr und mehr erhist, zur völligen Berwerfung ber Rinbertaufe, und fonach zur Wiebertaufe fort, 3mingli v. b. Prebigtamt, Berte II, I, 306: "Gie find von Burich gum erften usgangen." Der erfte, ber fich in Burich von Grebel taufen ließ, war Georg Blaurod (Fugli II, 338): barauf wurden in Bolli= fon, wo Joh. Brodli Pfarrer war, Biele von Blaurock und Mang getauft (a. a. D. S. 266), und jest brach ber Fanatismus ber Par= then offen aus. Zwinglii clenchus (Opp. III, 364): Magnis examinibus in urbem advolant, posita zona, salice aut reste cincti, in foro atque triviis, ut ipsi jactabant, prophetantes. ergriff dann besonders St. Gallen 61), berührte aber auch andere Cantons. Die Regierungen verfuhren an= fangs mit großer Schonung: burch Schriften 62) und mehrere Religionsaesprache 63) suchte man die Irrenden 3u=

De antiquo dracone, quem me volebant, deque ejus capitibus. quibus reliquos verbi symmystas, omnia implebant. Justitiam atque innocentiam omnibus commendabant, ab eis peregre nimirum profecturi; communia se habere jam omnia et gloriabantur, et aliis, ni idem fecerint, ultima comminabantur. Per plateas Vae, Vae, portentose, Vae Tiguro! clamabant. Quidam Jonam imitati adhuc quadraginta dierum inducias urbi dabant. Bon Bollikon vertrieben wendeten fich Brobli und With. Roubli in ben Faften 1525 nach Schafhaufen ; ber lettere ging alebann nach Walbehut (f. Bröbli's Brief b. Füßli I. 217 f.), begann hier die Wiedertaufe, und rif ben anfange noch zaudernden Submeyer mit fich fort, fo daß biefer fich felbft taufen ließ, und in den Oftertagen gegen 300 Menschen taufte (Submeyers Musfage b. Füfli III, 241). Bu Ende Marg 1525 fam Grebel nach St. Gallen, und fand bier bald gablreichen Unbang (Alte Refor= mationegefch. v. St. Gallen b. Simter I, 129).

- 61) f. alte Ref.gefch. v. St. Gallen b. Simler a. a. D. Ihre Musschweifungen (f. G. 141 ff. Bullinger I, 323) gingen end= lich fo weit, daß Thomas Schugger feinem Bruder Leonhard, wie auf Befehl Gottes, bas Baupt abidlug, f. 3. R. Krang bie fcmarmerischen Gräuelscenen ber St. Galler Wiebertäufer. Ebnat im Toggenburg 1824. 8.
- 62) Ineb. Zwingli vom Touf, vom Wiebertouf, und vom Rin= bertouf, ber Gemeinde von St. Gallen gewidmet v. 27ten Man 1525. (Werke II, I, 230). Dagegen fchrieb Submener von bem driftl. Tauf ber Gläubigen. Darauf: Ueber Doctor Balthagare Toufbuchlin mahrhafte grundte Untwurt burch Sulbr. 3minglin, v. Nov. 1525 (Werke II, I, 337).
- 63) in Bürich b. 17ten Jan. Zwingt. ad Vadianum dd. 19. Jan. Opp. VII, 385. Buttinger I, 238), b. 20ten Marg (But= linger I, 239), b. 6 - Sten Rov. 1525 (Bullinger I, 294.

rechtzuweisen. Da indeß die bürgerliche Ordnung fortwah= rend bedroht wurde 64), so ging man von milberen zu

Mütter = hottinger VII, 34. Zwingli's Werke II, I, 340); in Bafet am Pfingfimontage 1525 (Simter I, 492).

<sup>64)</sup> leber ben Lehrbegriff ber Wiedertäufer f. Bullinger b. Rugli V, 131. Zwinglii in catabaptistarum strophas elenchus 1527 (Opp. III, 357). "Die Wiedertäufer halten fich felbst vor die ei= nige rechte, Gott wohlgefällige Rirche und Gemeinde Chrifti, und lehren, daß bie, welche durch die Wiedertaufe in diefe ihre Gemeind aufgenommen fegen, gar feine Gemeinfame haben follen meder mit ber Evangelischen, - noch anbern Rirden." - In ben fogenann= ten Evangelischen Rirchen werbe wol etwas von bem Evangelio ge= prediget, aber da beffere fich niemand, und fene alles Bolt unbusfertig und verhaft in Sunden und Laftern. - Darnach fen Mangel nicht nur an dem gemeinen Bolt, sondern auch an den Rirchendie= nern, fowohl an ihren Perfonen, als an ihrem Dienft. Un ihren Personen zwar, weil sie zu ihrem Dienst nicht recht und ordentlich beruft fenen: weil fie auch bie Dinge, bie Paulus 1 Tim. 3 von einem Borfteber erfodert, nicht an fich haben: ferner weil fie bas felber nicht thuen, das fie andere lehren: endlich weil fie Befolbuna und Pfrunde annahmen, und boch nicht arbeiten, folglich Baud)= Item, es mangle fehr viel an ihrem Dienft ber prediger sepen. Lehre halben, und vonmegen bes Bubienens ber Sacramente. Der Lebre halben zwar, weil dieselbige an Gines Predigt gebunden fen, ba boch Paulus wolle, fo einem, ber ba figet, eine Offenbarung geschähe, solle ber erfte schweigen, und ben reben laffen, welcher Die Prediger bleiben nicht ben dem Wort allein, sondern legen bie Schrift aus, ba boch bie Schrift nicht nach eines jeden besonderer Auslegung solle ausgeleget werden. Die Predigen ber Predicanten fenen auch viel zu geringfertig: bann fie lehren, Chriftus habe fur bie Sund genug gethan, und ber Menfch merbe fromm vor Gott burch ben Glauben und nicht burch bie Werke, ba man boch ben biefer bofen Welt nichts mehr treiben follte, als bie guten Werke. Go lehrten die Prediger auch, es fene dem Men= ichen nicht möglich, bas Gefet zu halten, ba boch bie gange Schrift heiße, bas Befet halten. Die Liebe, nach welcher man alle Guter

gemein haben follte, murde nicht recht von den Predicanten geleh= ret, indem fie fürgaben, ber Chrift mochte wohl eigen But haben und reich fenn, ba boch bie Liebe alle Dinge mit ben Brubern ge= Stem bie Predicanten vermischten alt und neu Tefta= ment unter einander, da doch das alte Teftament abgethan fen, und ben ben Chriften nichts mehr gelte. - Es fene nicht gewiß, was die Predicanten fagen, die Geelen fahrten nach dem leiblichen Zod richtig in ben himmel, benn fie schliefen bis an ben jungften Sag (Zwinglius l. c. p. 433: Catabaptistae docent mortuos dormire et corpore et animis usque in diem judicii, propterea quod dormiendi verbo ignorant Hebraeos pro moriendi verbo uti). Die Predicanten gaben ber Obrigfeit viel gu, beren Die Chriften nichts beborften, indem fie fich allein des Leidens ver= Ein Chrift mochte fein Oberer fenn. Die Obrigkeit folle und moge fich ber Religion ober Glaubensfachen nicht annehmen. Die Chriften widerstunden keiner Gewalt, darum bedörften fie keine Berichte. Gin Chrift brauche auch fein Gericht. Die Chriften tob= teten niemand. Ihre Strafe ware nicht mit dem Thurn und Schwert, fondern allein mit bem Ausschleußen. Man folle niemand jum Glauben mit einigem 3mang ober Drang nothigen, noch jemand von des Glaubens wegen tobten. Chriften wehrten fich nicht, darum führten sie keine Kriege, und gehorsameten darinnen der Dbrigfeit nicht. Der Chriften Red mare Ja, Ja, und Rein, nein. - Gibichwören mare Gund und Unrecht. Weiter mar ber Predicanten Dienft mangelbar an Zudienung der Sacramente: bann fie tauften die Rinder, ba doch die Rindertaufe von dem Papft und aus dem Teufel mar. Die Wiedertaufe hingegen war bie mahre driftliche Taufe, als die benen, welche Bekenntuig thaten, gur Buß gegeben murbe, und benen, die gelehrt worden, und verftanbig fenen. Die Predicanten machten keine Sonderung, und trieben bie Gunder nicht vom Nachtmal, und gebrauchten feinen Bann" (ben Zwingl. 1. c. p. 390 : Excommunicari debent omnes, qui, posteaquam — in unum Christi corpus baptizati sunt, - cadunt in peccatum. - Debent ergo hujusmodi admoneri bis in occulto; tertio publice pro ecclesia debent corrigi juxta praeceptum Domini. Hoc autem fieri debet juxta ordinationem - divini spiritus ante fractionem panis, ut omnes unanimiter - unum panem frangere atque edere possimus, et de uno calice bibere). - Naturlich tehnten fie ben Namen Biebertäufer ab. ba fie bie Rinbertaufe fur unaultia erklärten: nannten biefe vielmehr Bibertaufe (Rufli III, 229). ten aber die Sacramente überhaupt zu ihrer Ginfebung guruckaeführt haben; f. Bekenntnig Georg Blaurocks (Kugli I, 264): "3ch bin ein Unfänger ber Taufe und bes Berren Brotes, famt mei= nen auserwählten Brudern in Chrifto, Conrad Grebel und Felix Derohalben ift ber Papft famt feinem Unhange ein Dieb und ein Mörber; besaleichen ift Luther famt feinem Unhange ein Dieb und ein Mörder; auch Zwinglin und Leo Judae samt ihrem Unhang find Dieben und Mörder." Ueber die Elemente des Uben d= mals hatten sie die Zwinglische Meinung (f. Balthasar Hubmeyer ad Oecolampad, in Jo. Oecol, et Huld. Zwinglii epistoll. lib. II init. Jac. Raus b. Fufli V, 150). Gie begingen es aber, genauer das Einsebungsmal nachahmend, häusig in den Häusern (Füßli I, 267. II, 362 ff.). Vor allem bedeutend war aber ihre Lehre vom Beifte, Zwingl. l. c. p. 436: ubi ubi lubet, scripturam negant et spiritum suum jactant. Sans Dent hat ver= meintliche Widerspruche ber beil. Schrift gusammengestellt, welche nur durch den heil. Geift vereinigt werden fonnten (b. Füßli V, 139): um fo munderlicher mar bagegen die Buchftablichkeit, mit ber fie manche Stellen ber heil. Schrift beuteten , 3. B. über Gib , To= desichlaf u. f. w. Sehr verbreitet war auch ben ihnen der Glaube an eine einstige Apokatastasis Zwingl. l. c. p. 435: tam Daemonem quam impios omnes beari : in St. Gallen lehrte bieg Band Dent (Simter I, 139). Die mahnsinnigen Lehren ber St. Galler Biebertäufer murben von Grebel und Mang felbst gemisbilligt, f. Frang fchwärmer. Gräuetscenen S. 83. Mehrere erinnern lebhaft an bie Secte bes freien Beiftes, 3. B. bag Gott alles burch ben Wiedergeborenen wirke, daß berfelbe nicht zu beten brauche (Gim= ler 1, 142 val. Bb. 2. Abth. 3. §. 120. not. 9). Füßli (Rir= den= u. Regerhiftorie ber mittlern Beit III, 255) betrachtet bie Wiedertäufer überhaupt als eine Fortsehung u. Erneuerung der mittelalterlichen Partheyen: in diefer Allgemeinheit schwerlich mit Der erfte Unftoß ging wohl von Bohmen aus, die 3wi= dauer Schwärmer maren eine Erneuerung ber Zaboriten.

harteren Maasregeln, und endlich zu Lebensstrafen über 65). So wurde der öffentliche Unfug bald unterdrückt: indeß erhieleten sich von jetzt an die Wiedertäuser im Verborgenen, verbreizteten sich überallhin, und suchten mit großer Thätigkeit heimliche Proselyten zu machen: der Unabaptismus wurde überall mit Lebensstrafen belegt 66), aber seine Opfer lieferten den Gläubigen mehr ermunternde Märtyrergeschichten 67), als abschreckende

Benspiele.

manderlen Wahntehren waren eine natürtiche Folge ber Lehre vom innern Lichte, hinter welche sich bath Fleischestust verbarg: von älteren Partheyen mögen einige angeslogen senn, aber nur die, welche sich an bas neue System anfügen ließen.

<sup>65)</sup> Gleich nach bem erften Gefprache (f. not. 63) im Jan. 1525 erging in Burid, eine Berordnung bes Rathes, bag Alle ihre Kinder taufen laffen, ober den Canton verlaffen follten (Fügli I, 189). Balb barauf murben die vorzüglichsten Unruhftifter gefangen gefest (Ebend. G. 205 Unm.); es gelang ihnen aus bem Gefananiffe auszubrechen, und nun verbreiteten fie, daß fie wie die Apostel von einem Engel befreyt fenen (Füßli I, 249 Unm. III, 252). März 1526 erging in Zürich die Verordnung, daß Alle, welche Wiedertaufe übten, ertrankt werben follten (Fügli I, 270 Unm.). Much die andern ber Reformation geneigten Stande folgten biefem Benfpiele. Abschied ber Städte Burich, Bern u. St. Gallen v. Sept. 1527 b. Simter I, 449. Felir Mang murbe 1527 in Burich ertrankt, Georg Blaurock aus bem Lande gepeitscht (Bul= linger I, 381. Füßli IV, 259. 265), Submeyer 1529 in Wien verbrannt, (Schelhorn acta historico - ecclesiastica Ulm. 1738. p. 150. B. Schreibers Tafdenbuch für Geschichte u. MIterthum in Subbeutschland. Freiburg im Breisgau 1839. S. 1).

<sup>66)</sup> bie Berordnungen bes beutschen Reiches, die erste vom Reichstage zu Speyer Upr. 1529, in Boehmer jus eccles. Protestantium IV, 1109 ss.

<sup>67)</sup> die mit Bundern ausgeschmuckt, aufgezeichnet und verbreitet wurben, 3. B. die Erzählung von ber hinrichtung einiger Bieber=

Alle diese Ereignisse wurden von den Gegnern der Resormation begierig ergriffen als ebensoviele Beweise dasur, daß dieselbe alle Auctorität verwerfen lehre, sonach zum Ungehorssame und Aufruhre gegen weltliche wie gegen geistliche Obrigsteit auswiegele, dem Glauben jede sichere Leitung raube, und zu unendlichem Zwiespalte, und zu Schwärmereyen aller Art absühre 68).

täufer zu Rothenburg am Reckar 1527 b. Füßli II, 374, vgl. Veckenmener in Baters Kirchenhist. Archiv 1826. IV, 458.

<sup>68)</sup> Erasmi Hyperaspistes lib. I. (Opp. X, 1256): Habemus fructum tui spiritus, res usque ad cruentam stragem progressa est, et metuimus atrociora, ni Deus propitiatus averterit. - Non agnoscis hosce seditiosos, opinor, sed illi te agnoscunt, et jam compertum est, multos, qui se jactabant Evangelii nomine, fuisse seditionis crudelissimae instigatores. Quorum conatus si successisset, fortassis extitissent qui probarent, quod nunc re male gesta detestantur. quidem libello in agricolas saevissimo suspicionem abs te depulisti, nec tamen efficis, quo minus credant homines, per tuos libellos, praesertim germanice scriptos, in oleatos et rasos, in Monachos, in Episcopos, pro libertate evangelica contra tyrannidem humanam, hisce tumultibus fuisse datam occasionem. Nondum tam male de te sentio, Luthere, ut existimem, te huc destinasse tua consilia, sed tamen jam pridem cum hanc fabulam ordireris, e calami tui violentia cepi conjecturam, rem huc exituram. Cochlaeus ad ann. 1523 fol. 64. b. Nulla unquam factio fuit ita seditiosa, pestilens, nefaria, quae sic religionem omnem tollere, leges omnes obruere, mores omnes bonos corrumpere, respublicas omnes evertere machinata sit, ut nunc ista conjuratio Lutherana, quae et sacra omnia profanat, et profana contaminat. Quae ita Christum praedicat, ut ejus Sacramenta conculcet; ita Dei buccinat gratiam, ut arbitrii libertatem destruat; ita fidem extollit, ut operibus bonis detrabat, et invehat peccandi licentiam; ita misericordiam sublevat, ut

## §. 4.

Deutsche Reformation bis 1530.

Die durch die erzählten Unruhen noch mehr gereizte Stimmung ber Gegner der Reformation drohete gewaltsame

justițiam deprimat; et malorum omnium causam inevitabilem non in Deum aliquem malum, quod Manichaei saltem commenti sunt, sed in unicum illum vere bonum rejiciat. cum ad hunc modum impie divina tractarit, velut a coelo dejectus serpens, virus effundit in terras, in Ecclesia commovet dissensionem, leges omnes abrogat, Magistratus omnes enervat, laicos in sacerdotes concitat, utrosque adversus Pontificem, populos adversus Principes: nec aliud plane molitur, quam ut (quod omen avertant Superi) Germaniae primum populus tanquam pro libertate bellum indicat Proceribus, deinde ut Christiani contra Christianos, spectantibus et irridentibus Christi hostibus, pro Christi fide ac religione depugnent. Go ichiebt auch Bergog Georg in einem Briefe an Landgraf Philipp die Schuld bes Lauernaufruhre allein auf die Prediger, "bie das lutterisch Evan= gelium fo lauter und flar gepredigt, bag man es hatte greifen mo= gen, daß es bie Frucht, fo igund vor Augen fenn, bringen muß" (f. Rommels Philipp ber Großmüthige II, 83). Philipp erwi= berte auf biefe Unklage 1528 (a. a. D. S. 85): "Dag auch G. g. schreibt, daß die Ufruhr von den Entherischen fen herkommen, bas aeftebe ich nicht, benn es ift nimmermehr zu beweifen, benn man weiß wol, wo der Ufruhr ift herkommen. Go habe ich feinen Lu= therischen mit bem Schwert geftraft, sonder boge ufrurerifche Leute. bie fich Luthers Lehr nicht gehalten haben. Wie bas fein vielfal= tiae Bucher ausweisen. So bringt bas Evangetion fein Paueren ufruhr, wilche izo muß Luthers Lehr genennt werben, fonder Allen Kriede und Gehorsam. So ift auch in beren Leut und Gebieten, bie bem Evangelio, bas boch lutherifch genannt wirbet, anhangen, weniger Ufruhr und an eins Theils Ortern gar feine, benn in be= ren, die das Evangelion verfolgen." Gine Bertheibigung, die fich noch bis auf die Wirren unserer Tage gultig erhalten hat.

Unterbrückung, und die Verhältnisse schienen dieser Absicht günstig zu werden. Der Kaiser hatte seinen heftigen Gegner Franz I. ben Pavia (24. Febr. 1525) gesangen genommen: alles deutete darauf hin, daß er jetzt seine Macht gegen die Resormation wenden werde 1), in dem Frieden zu Madrid (14. Jan. 1526) sprachen beyde Fürsten diese Abssicht außbrückslich auß 2). Mehrere mächtige deutsche Fürsten waren bereit, derselben entgegenzusonnnen, und hatten zu diesem Ende schon im Juli 1525 in Dessau Berathungen gepstozgen 3).

<sup>1)</sup> Der Kaiser beauftragte den Bisch, von Strasburg für Sübbentschtand, den Herzog Heinrich von Braunschweig für Nordbeutschland
zu Eröffnungen an die eifrig katholischen Stände, s. die Instruction
dd. Sevilla 23ten März 1526 in Rommet's Philipp d. Großmüsthigen III, 13 u. in Reudeckers Urkunden S. 10 cf. Seckendorf
II, 44. Bu dem Zwecke, "damit wir solich unchristliche böße uppige Lehr und Irsal ausreuten und vertilgen, das heilig Reich in
gute Ennigkeit wiederpringen und sehen", will er aus Spanien
über Rom nach Deutschland zurückehren. Bgl. s. Schreiben an s.
Bruder Ferdinand v. 26ten März 1526 in v. Bucholy Gesch, der
Regierung Ferdinands I. II, 369.

<sup>2)</sup> J. Dumont corps universel diplomatique du droit des gens IV, I, 399. Im Eingange wird als Absicht des Friedens u. a. angegeben, pour pouvoir convertir les armes communes de tous Roys, Princes et Potentats Chrestiens à la repulsion et ruine desdits mescreants infideles, et extirpation des erreurs de la Secte Lutherienne, et des autres Sectes reprouvées. Nach no. XXVI p. 405 wollen sie gemeinschaftlich den Papst ersuchen, eine allgemeine Versammlung aller Fürsten zu veranstatten, pour dresser tous les moyens convenables pour lesdits Turcs et Insideles que contre lesdits Heretiques alienez du greme de la saincte Eglise. Raumers Gesch. Europa's seit dem Ende des sunssehnten Jahrh. I, 310 ff.

<sup>3)</sup> Georg v. Sachsen, Erich u. Beinrich von Braunschweig, Joachim

Die Neformation wurde indeß durch diese Gesahren in ihren Fortschritten nicht aufgehalten. In Sachsen starb Friesdrich der Weise († 5. Mai 1525), welcher die neue Entwickezlung nur hatte gewähren lassen, ohne sie zu unterstüßen: sein Bruder und Nachfolger, Johann der Beständige, trat sogleich als eifriger Unhänger und Vertheidiger der Resormation hervor 4). Eben so erklärte sich Philipp, Landgraf von Hessen, sür dieselbe 5), und Albrecht von Brandenburg, Hochmeister des teutschen Ordens, welcher schon länger ihr ges

v. Brandenburg, Abrecht v. Mainz. Seckendorf II, 42. Luther an J. Brismann b. 16ten Aug. 1525 (de Wette III, 22). Romsmel I, 137. II, 98.

<sup>4)</sup> Luther weihete b. 14ten Mai 1525 ben ersten evangel. Prediger Seckendorf II, 29, und heirathete b. 13ten Jun. 1525 Kathavina v. Bora (über einige gleichzeitige Schriften gegen diese heirath s. Beesenmeyer in Vaters kirchenhist. Archiv f. 1826 S. 167. gegen spätere Lästerungen s. Walchs Gesch. der sel. Frau Cath. v. Bora 2te Aust. Hall 1752. 2ter Theil 1754, u. meinen Aussach in der Zeitschrift für gebildete Christen heft 1. S. 105). Der Churfürst besahl 1525 ben Amtleuten, und d. 24ten Jun. 1526 ben abligen Patronen, ihren Pfarrern Luthers deutsche Messe zur Nachachtung worz zulegen, und wenn sie nicht selbst predigen könnten, ihnen Luthers Kirchenpostille zu empsehlen, Seckendorf II, 48.

<sup>5)</sup> Philipp wurde zuerst burch Melanchthon, ben er auf einer Reise 1524 im Mai (§. 1. not. 99) traf, mit Luthers Lehre näher bekannt (Camerarius de vita Melanchthonis ed. Strobel p. 94). Zur weiztern Belehrung schrieb Melanchthon: "Ein kurzer Begriff der erzneuten christl. Lehr a. d. durchl. Fürsten kandgr. zu hessen." 1524. (lat. Epitome renovatae ecclesiasticae doctrinae in Melanchth. opp. ed. Bretschneider I, 703). Im März 1525 erklärte der Landzgraf dem Churs. v. Sachsen bereits, "er wolle cher Leib u. Leben, Land u. Leute lassen, denn von Gottes Wort weichen." Philipp d. Großmüthige, Landgr. v. Hessen von Chr. v. Rommel. Bb. 1 Biographie, Bb. 2 Anmerkungen, Bb. 3 Urkunden. Gießen 1830. vgl. Bb. 1. S. 130 ff. Bb. 2. S. 90 ff.

neigt gewesen war, trat als weltlicher Herzog von Preußen (1525) öffentlich zu ihr über, nachdem sich in Preußen nicht nur der größte Theil des Volks, sondern auch — das erste Benspiel dieser Art — bende Landesbischöse der neuen Lehre zugewendet hatten 6).

Philipp von Heffen, ein junger, thatiger und scharsblischender Fürst, arbeitete sogleich dahin, den drohenden Gesahren ein Bündniß der evangelischen Fürsten entgegenzustellen ?): ins deß war die bedenklichste Zeit schon vorüber, als das Bündniß von Torgau (4. Mai 1526) zu Schutz und Nettung gegen Widersacher zu Stande kam 8).

<sup>6)</sup> f. unten §. 15. not. 3.

<sup>7)</sup> Rommet I, 138. III, 10.

<sup>8)</sup> Sandlungen u. Ausschreiben von ben Ursachen bes teutschen Kriegs Raifer Carls V mider bie Schmalkalbischen Bundes - Dberfte Unno 1546 u. 47. Durch F. Hortleber (Frankf. 1617 2te Musa. Go= tha 1645. 2 Theile fol.) Th. 1. Buch VIII. Cap. 2. Werke von Balch XVI, 526. In biefem Bertrage, ber Enbe Kebr. 1526 in Gotha geschloffen, u. d. 4ten Mai in Torgau ratifi= cirt wurde (Rante's beutsche Gefch. im Beitalter b. Ref. II, 350) verbinden fich allein Churf. Johann u. ber Landgraf. Es fen "leiber offentlich am Tag, was viel und mancherlen Praktiken eine Beit bero, fonderlich von ben Geiftlichen, und ihren Unhangern im heit. Reich gesucht und fürgenommen fennd worden, baffelbig beit. göttlich Wort wiederumb zu verdrucken, zu vertilgen, und ganglich aus ber Menschen Bergen und Gewiffen, fo es müglich geweft were, gu reißen." Daber vereinigen fie fich nallein zu Schut und Rettung ber Unfern, - bag wir Leib und Gut, Land und Leute, und alles Bermögen ben einander ju fegen, auch einer dem anderen, der barüber angegriffen, überzogen, oder beschwert wollte werden, aufs ftartite, fo mir immer vermögen, auf unfer eigen Roften und Schaben zuziehen, und zu Gulf und Rettung kommen wollen." Diesem Torgauer Bundniß schloffen fich in Magbeburg b. 12ten Jun. 1526 Philipp, Dtto, Ernft u. Frang, Bergoge v. Braunfdweig=

Denn des Kaisers Schritte gegen die Resormation waren bereits durch einen neuen Krieg des zu tief gedemuthigten Königs Franz I. gehemmt, welchem sich auch die von der kaiserlichen Nebermacht bedroheten italianischen Kursten, den Papst an der Spike, (la sainte Ligue zu Cognac, 22. Mai 1526) angesschlossen hatten 9). Nicht nur bedurfte der Kaiser jetzt seiner Macht zu diesem neuen Kriege, sondern die Schonung der evangelischen Parthen mußte sich ihm auch als politisch rathsam darstellen, um den Papst zu zügeln 10). Dazu kam die Türz

- 9) Raumers Gesch. Europas seit bem Ende bes 15ten Jahrh. 1, 313. Die Bundesurkunde (ben Dumont IV, I, 451) giebt ben 3weck bes Bundes dahin an, daß eine vera et stabilis pax inter christianos principes erreicht werde: auch der Kaiser soll zum Bentritte aufgesordert werden, zuvor aber die Frucht seiner Siege aufgeben, sonst dazu gezwungen werden, und dann auch Neapel verstieren.
- 10) Ueber die Verhältnisse des Kaisers zum Papste s. deren Briefz wechsel. Ranke's deutsche Gesch, im Zeitalter d. Ref. II, 324. Das Schreiben des Papstes an den Kaiser v. 23ten Jun. übergeben d. 20ten Aug. (b. Raynald 1526 no. 11. vollständig in Ind. le Plat Monumenta ad hist. Conc. Trid. spectantia II, 240) u. die Antwort des letzern v. 18ten Sept. 1526 (Brown App. ad saciculum rerum expetendarum et sugiendarum p. 684 b. le Plat l. c. p. 247) rühmen die eigenen Verdienste, und machen dem Andern Vorwürse. Der Kaiser wirst u. a. dem Papste vor: Galliae Rex prositetur palam, quod abs te solicitatus, antequam ex

Euneburg, heinrich herz. v. Mektenburg, Wolf, Fürst v. Anhalt, Gebhard u. Albrecht, Grasen v. Manefelb (hortlez ber a. a. D. Cap. 3. Walch XVI, 532), u. b. 14ten Juni bie Stadt Magdeburg an (hortleber a. a. D. Cap. 4. 5. Walch XVI, 533). Albrecht, herz. v. Preußen schloß sich burch einen besondern Vertrag mit dem Chursursten (dd. Königeberg d. 29ten Sept. 1526 b. hortleber a. a. D. Cap. 6. Walch XVI, 538) jenem Bündnisse an.

kengefahr an Deutschlands Granzen: des Kaisers Schwager Ludwig, König von Ungarn und Böhmen, wurde bereits auf das harteste bedrängt, das Reich konnte ihm aber nur Hulse leisten, wenn es innerlich ruhig blieb.

Unter diesen Umstanden verlohr der Reichstag zu Spen= er 11) das drohende Unsehen, welches er ansangs hatte, in

Hispaniis domum rediret, novum foedus inierit, et indicio cognovi te solvisse illum a jurisjurandi vinculo quo mihi tenetur. Deinde bellum intulisti prius quam literae, quibus illud denuncias, mihi essent redditae, et eo spectasti, quomodo non solum Italia tota me depelleres, verum etiam ab Imperii dignitate dejiceres. - Sed vide, quanta sit rei in-Meis a regnis atque provinciis plus emolumenti atque annuae pecuniae Romam defertur, quam ex reliquis populis omnibus. Id demonstrari potest ex illis Germaniae principum postulatis, quando de curia Romana graviter conquesti, remedium adhiberi volebant: ego autem pro mea in Ecclesiam Romanam observantia querimoniam illorum tunc posthabui etc. Gine weitläuftige Upologie bes Raifers an ben Papft v. 17ten Sept. b. Raynald 1526 no. 22 - 43, in welcher er zulett ein allgemeines Concilium zur Entscheidung ihrer Strei= Bu biesem Ende fcbrieb er auch an bie Carbinate tiakeit fordert. b. 6ten Oct. (Raynald 1526 no. 45 ss. Brown p. 687): hortamur, - ut quae de indictione concilii a Pontifice petimus, eo negante, aut plus aequo differente, vos debito ordine procedentes praestare non differatis. Alle hierhergehörigen Urkun= ben wurden zusammen herausgegeben: Pro divo Carolo - Imp. apologetici ilibri duo ex Hispaniis allati cum aliis nonnullis. Mogunt. 1527. 4. (cf. Schelhorn amoenitates hist. eccl. et liter. II, 378), wieder abgedruckt in Goldasti Politicis imperialibus P. XX Sect. VIII. f. 863. und P. XXII Sect. 1. f. 984. vgl. Rante Fürften u. Bolter von Gubeuropa II, 100 ff.

<sup>11)</sup> Acten b. Walch XVI, 243. Beesenmener die Verhandlungen auf b. Reichstag zu Spener i. J. 1526 die Religion betreffend, in Vatere Archiv f. 1825. I, 22. vgl. Ranke's beutsche Gesch. II, 354.

bemselben Grade, als er naher heranruckte. Der Kaiser selbst konnte nicht gegenwartig seyn, sein Bruder, der Erzherzog Ferdinand, erössnete denselben den 25ten Jun. 1526, und die evangelischen Fürsten waren so sehr voll guten Muthes, daß sie hier zuerst auf einem Reichstage unumwunden als Bekenner der neuen Kirche auftraten 12). Es erfolgten zwar harte Erdrterungen zwischen beyden Theilen: aber das kaiserliche Interesse forderte zu dringend Erhaltung der Ruhe, und so wurde durch den Neichsabschied v. 27. Aug. 1526 die Entscheizdung auf ein allgemeines Concisium hinausgeschoben, einste weisen aber jedem Stande sein Verhalten in Veziehung auf das Wormser Edict anheimgegeben 13).

<sup>12) [.</sup> Spalatini Annales in Menckenii Scriptt rerum Germ. II, 658.

<sup>13)</sup> b. Wald XVI, 266: "Und erftlich, nachdem Kanferlicher Majestät Instruction vornehmlich ausbrückt und inhalt, daß auf diesem Reichstag in Sachen, ben beil. driftl. Glauben, - auch bie Ce= remonien - belangend, feine Neuerung ober Determination befche= hen - follen: und bann ermeffen und erwogen, bag ber 3wiefpalt nicht die geringste Urfach sey ber vorgegangenen Emporung bes gemeinen Mannes, darzu alles Unfriedens, fo fich jegunder in beut= fcher Nation erhalt: - bemnach, und bamit in foldem ein einhel= liger gleichmäßiger Berftand in bem driftlichen Glauben gemacht, auch Fried und Ginigfeit in beutscher Ration zwischen allen Stan= ben gepflanzt und erhalten werde: fo haben wir - folches nicht beffer - zu beschehen - befinden mögen, bann burch ein fren Ge= neralconcilium, ober aufs wenigste Nationalversammlung, welche in einem Sahr ober anderthalben aufe langft in beutschen ganden vorgenommen werden foul. Damit bann foldes alfo gum forderlich= ften Fortgang erlange, fo haben wir - eine treffentliche Botfchaft zu Raif. Majestät abgefertiget, - bag Ihre Raif. Majestät bie schwere Laft beutscher Nation, solches Zwiespalts und Mighellung halben, gnädiglichen beherzigen und bebenten, fich zum forderlichften in eigener Perfon heraus in beutsche Ration verfugen. Ginfebens

Die anderweitigen Verwickelungen ber Gegner ber Reformation verschafften der letteren jett einige Sahre rubiger Fort-Nachdem der König Ludwig von Ungarn und entwickelung. Bohmen ben Mohacz (29. Aug. 1526) gefallen war; fo mußte ber Erzberzog Ferdinand feine Unsprüche auf die Erbschaft in Ungarn gegen ben Grafen von Bips und gegen die Turken vertheidigen: und seine Wahl zum Konige von Bohmen (Dct. 1526) trennte, indem fie ihn mit den Bergogen von Bavern entzweiete, die heftigsten Feinde des Evangelii 14). Raiser hatte in Italien zu thun, und seine Spannung mit dem Papste erreichte den hochsten Grad, als der lettere sein von den Colonnen erzwungenes Versprechen von dem Bund= niffe abzutreten (Sept. 1526) gleich barauf treulos brach 15). Gin faiferliches Deer nahm (6. Mai 1527) Rom mit Sturm ein 16), und der Papst gerieth fur mehrere Monate in Gefanaenschaft.

haben und verschaffen wollte, bamit angezeigt Generalconcilium, ober zum wenigsten eine Nationalversammlung in bestimmter Zeit — vorgenommen werden möchte. — Demnach haben wir — uns jeho — einmüthiglich verglichen und vereiniget, mittlerzeit des Concilii, oder aber Nationalversammlung, nichtsdestoweniger mit unsern Unterthanen, ein jeglicher in Sachen, so das Edict, durch Kaiserl. Majestät, auf dem Reichstag zu Worms gehalten, ausganzgen, belangen möchten, für sich also zu leben, zu regieren und zu halten, wie ein jeder solches gegen Gott und Kaiserl. Maj. hofzset und vertraut zu verantworten."

<sup>14)</sup> Diese höchst wichtigen Verhältnisse zwischen Desterreich u. Baye ern sind zuerst aus archivalischen Quellen erläutert in A. S. Stumpf's Baierns politischer Geschichte Bb. 1. Abth. 1. (Munschen 1816. 8.) S. 31 ff. Ranke's beutsche Gesch. im Zeitalter d. Ref. 11, 414.

<sup>15)</sup> Raumere Gefch. Europas feit bem Ende bes 15ten Jahrh. I, 318. Rante II, 372.

<sup>16)</sup> Myconii hist. reformationis S. S1. Raumer I, 322. Ranke II, 392.

So wurde in biesen Jahren der Kampf gegen die Reforsmation nur in einigen katholischen Staaten durch Verfolgung einzelner Bekenner derselben fortgeseit, um die neue Kirche durch Martyrthum zu verherrlichen und zu befestigen 17). Die evangelischen Fürsten blieben unbeunruhigt, und konnten den

<sup>17)</sup> Konig Ferbinands Mandat wider bie Lutheraner dd. Dfen b. 20ten Mug. 1527 (b. Wald XVI, 433). - An Sten gebr. 1527 wurde zu Munchen ein Geiftlicher, Georg Bagner (Carpentarius), verbrannt. Befonderes Auffehen machte Leonhard Rafers (ben Luther, Raifer) Sinrichtung b. 18ten Mug. 1527 auf Befehl bes Bifch. v. Paffau, f. Munche berm. hiftor. Schriften II, 1. val. Luthere Troftschreiben an den Gefangenen v. 20ten Man (de Bette III, 179). Die Artifel, megen welcher er verurtheilt murde, in Spalatini Annales p. 97. vgl. Winters Gefch. ber evangel. Lehre in Baiern I, 235. Selbst ber berühmte bair. Geschichtschreiber Aven= tinus mußte 1529 eine Zeitlang im Rerter gubringen, baf. G. 259. -Adolph Clarenbach u. Peter Alnfteden wurden b. 28ten Sept. 1529 in Coln hingerichtet. Ihre Martyrergeschichte erschien noch 1529, f. Jau. Ranne zwei Beitrage zur Gefch. ber Finfternif in ber Reformationszeit. Frankf. a. M. 1822 S. 89. Mohnike in Jugens Zeitschrift f. b. hift. Theologie Bb. 5. St. 1. S. 248. -Wie bie herren von Einsiedel von herzog Georg verfolgt murben, f. Rapps Rachlefe I, 30. - Elifabeth, Gemablin bes Churf. Joadim I. v. Brandenburg , entfloh, des evangel. Bekenntniffes me= gen hart behandelt, 1528 nach Sachsen Seckendorf II, 122. Deffentliches Schreiben Luthers an den Churf. , dem vertriebenen Wolf Bornung Kamilie u. Sabe verabfolgen zu laffen v. 5ten Oct. 1528 (be Wette III, 381). - Georg Winkler, Pred. ju Salle, wurde, weil er bas Abendmal unter benden Geftalten ausgetheilt. von bem Churf. zu Maing nach Ufchaffenburg citirt, und auf ber Rückreise ermorbet im Man 1527. Luther ließ ein Genbschreiben erscheinen: "Troftunge an die Chriften zu Salle uber Berr Georgen ihres Predigers Tod. 1527. 4." b. Bald X, 2260. Später troftete er fie megen bes ihnen versagten Genuffes bes beit. Abend= mals unter benber Geftalt b. 26ten Upr. 1528 (be Wette III, 305).

neuen firchlichen Grundlagen in ihren Landern eine angemessene Entwickelung und Befestigung angebeiben laffen.

Der rasche Philipp von Sessen begann damit, in= bem er auf ber Synode zu homberg (21. Det. 1526) bie Reformation rechtfertigen, und eine Rirchenordnung aufstellen ließ 18), und die Stiftung einer evangelischen Universität zu Marburg ankundigte, welche d. 1. Jul. 1527 wirklich eroff= net wurde 19). Gleich darauf nahm fich auch in Churfachsen die Regierung der bis babin allein den Gemeinden überlaffen gebliebenen, und eben beshalb vollig zerrütteten firchlichen Dinge an 20), und ließ durch eine allgemeine Kirchenvisitation

<sup>18)</sup> Rathichtag Melanchthons über Einrichtung bes Gottesbienstes an ben Landarafen v. Sept. 1526 (opp. cd. Bretschneider I, 818). Auf ber Synode vertheibigte Frang Lambert, ehemal. Franciscaner in Avianon, Paradoxa ad ecclesiarum reformationem in Synodo hessiaca ab eo proposita et asserta (wiederabgedr. in Sculteti annal, erang, ad ann. 1526 ben v. d Hardt V, 68), beren Lehre über bas Abendmal Tit. VIII fid, beutlich zu 3mingli bin= neiat. Bal. Franc. Lamberti epist. ad Colonienses, colloquii ann. 1526 Hombergi in Hassia habiti historiam exponens. Erphord. 1527 (wiederabgedr. in d. Unfdyuld. Madrichten 1714 S. 30. u. cum adnot. G. C. Draudii. Giessae 1730. 4. ). bier beschloffene Rirchenordnung erschien unter bem Titel: Reformatio Ecclesiarum Hassiae juxta certissimam sermonum Dei regulam ordinata in ven. Synodo - Hombergi celebrata (in F. C. Schmincke Monum. Hass. II, 588). Rommels Philipp b. Großmuthige I, 143. II, 103.

<sup>19)</sup> L. Wachler de originibus, progressu, incrementis et mutationibus, quas Acad. Marburg. experta est. Spec. I Marburgi 1809. 4. 28. Jufti Grundzuge einer Gefch. ber Univ. gu Marburg, in ber Beitschrift: bie Borgeit 1826 G. 1. (auch befon= bers abgedruckt, Marburg 1827. 8.). D. a Coelln progr. Recolitur memoria Professorum theologiae Marburgensium Philippo Magnanimo regnante, Vratislav. 1827. 4.

<sup>20)</sup> Luther an Spalatin, Febr. 1529 (de Wette III, 424):

## Cap. I. Deutsche Reformation. §. 4. 1527. 227

(1527 bis 1529) eine angemeffene Ordnung aufrichten 21).

Miserrima est ubique facies Ecclesiarum, rusticis nihil discentibus, nihil scientibus, nihil orantibus, nihil agentibus, nisi quod libertate abutuntur, non confitentes, non communicantes, ac si religione in totum liberi facti sint: sic enim papistica neglexerunt, nostra contemnunt, ut horrendum sit Episcoporum papisticorum administrationem considerare. Deff. Borrebe gum fleinen Catechismus (Bald X, 1): "Diefen Catedismum, ober driftliche Lehre in folde fleine, fchledite, einfättige Form zu fellen, hat mid) gezwungen und gebrungen bie flägliche, elende Noth, fo ich neulich erfahren habe, da ich auch ein Bisita= tor war. Silf, lieber Gott! wie manchen Jammer hab ich gefe= hen , daß der gemeine Mann body fo gar nichts weiß von ber drift= lichen Lehre, sonderlich auf den Dörfern, und leider viel Pfarher= ren fast ungeschickt und untuditig find zu tehren; und follen boch alle Chriften heißen, getauft fenn, und ber beil. Cacramente genießen; fonnen weber Bater Unfer, noch ben Glauben, ober Beben Gebote; leben babin, wie bas liebe Diebe und unvernünftige Caue; und nun bas Evangelium kommen ift, bennoch fein gelernet haben, als ler Krenheit meifterlich zu migbrauchen. D ihr Bischöfe, was wollt ihr boch Chrifto immermehr antworten, daß ihr bas Bolk fo fchandlich habt laffen hingehen, und euer Umt nicht einen Augenblick je beweiset?" Seckendorf II, 102 berichtet aus ben Ucten über bie Bifitation im Altenburgischen, wo etwa 100 Pfarren waren: Inter illarum pastores non nisi quatnor inventi sunt a Visitatoribus, qui missas adhuc veteri ritu celebrarent. Viginti fere rudes et inepti, multique concubinarii et potatores deprehensi sunt. Erhardus Matthiae Hainae in aede parochiali evangelico more docebat, in filiali, quam vocant, missificabat. hielt Luther ben dem Churf. Johann schon fruh um eine Ginwir= fung auf firchliche Ordnung an, d. 31ten Oct. 1525 ben be Bette III, 39, 30ten Nov. 1525 S. 51, 22ten Nov. 1526 S. 135, in ben benben letten Schreiben ausbrudtlich um Bifitation ber Rirchen.

<sup>21)</sup> Einige Actenftücke biese Bisitation betr. in Kapps Nachlese I, 171. vgl. Seckendorf II, 100. A. G. Rosenbergs hist. Ab- handlung von der ersten Kirchenvisitation in der Evangelischen Kirche. Breslau 1754. 4.

Gleiches geschah von dem Markgrasen Georg von Anspach und Bayreuth gemeinschaftlich mit der Reichsstadt Rurnsberg in Gemäßheit der auf dem Convente zu Schwabach (14. Jun. 1528) verabredeten Visitationsartikel 22). In den Städten Braunschweig 23) und Hamburg 24) ordnete der von Wittenberg zu diesem Zwecke berusene Johannes Busgenhagen (1528) das Kirchenwesen an. Unvergängliche Früchte der sächssischen Visitation waren Melanchthons Unterricht der Visitatoren an die Pfarrherren im Chursussischen wasen Sachsen 25), eine Lehrs, Kirchens und Schulordnung enthals

<sup>22)</sup> J. B. v. b. Eith Erläuterung ber Reformationshiftorie v. 1524 — 1528 aus bem hochfürstl. Brandenburg = Onolzbachischen Archiv. Schwobach 1733. S. 244 ff. Lebensbeschreibung Lazari Spenglers v. u. G. Haußborf. Nürnberg 1741 S. 48 ff. Die 23 schwabachischen Visitations - Artikel, wohrscheinlich von A. Osiander versaßt, erschienen unter dem Titel: "Bistacio der Pfarrher auf dem Land. 1528", und sind wiederabgedr. ben v. d. Lith S. 247 ff.

<sup>23)</sup> Ph. J. Rehtmeyers ber berühmten Stadt Braunschweig Kirchen Schliftorie III, 53. C. G. H. Leng Braunschweigs Kirchen reformation im 16ten Jahrh. Wolfenbüttel u. Leipzig 1828 S. 97 ff. Johannes Bugenhagen, von J. H. Zieg. Leipzig 1829 S. 95 ff. Die von Bugenhagen abgesafte Braunschweig. Kirchenordnung erschien Wittenberg 1528 in niederbeutscher Sprache, 1531 hochbeutsch in Braunschweig.

<sup>24)</sup> Stephan Kempe's (Prediger † 1540) wahrhafter Bericht die Kirchensachen in Hamburg vom Anf. des Evangelii betr. herausgeg. von Strauch. Hamburg 1828. 8. Staphorst's hamburg. Kirchengeschichte Ah. 2. F. Münter's Kirchengeschi. von Dänemark u. Norwegen III, 656. Zieh S. 109 ff. Ueber die hamburgische Kirchenordnung Zieh S. 114.

<sup>25)</sup> erschien zuerst lateinisch: Articuli, de quibus egerunt per Visitatores in regione Saxoniae Wittemb. 1527. 8. Dann beutsch, von Luther burchgesehen, und mit Luthers Vorrede unter bem Titel: "Unterricht ber Visitatorn an die Pfarherrn im Rur-

tend, welche vor der Visitation (1527) erschien, und Luthers bende Catechismen 26), welche durch die Ergebnisse derselben (1529) veranlaßt wurden.

Außerdem drang die Reformation fortwährend unaufhalts sam vor. Zu ihren bedeutendsten Fortschritten gehörte, daß Gustav Wasa sie auf dem Reichstage zu Westeräs (1527) in Schweden einführte, und daß Friedrich I. in Danemark ihr auf dem Reichstage zu Odense (1527) gleiche Rechte mit der alten Kirche verschaffte.

So konnte nun die neue evangelische Kirche innerlich außzgebildeter, und außerlich erweiterter den Gefahren entgegengehen, welche ihrer noch warteten. Die von Otto von Pack dem Landgrafen gegebene Anzeige von einem in Breslau d. 12. Mai 1527 heimlich abgeschlossenen katholischen Bundnisse 27)

fürstenthum zu Sachsen. Wittenberg 1528. 4. b. Walch X, 1902. Bgl. Chursächsische Bistations = Artikel v. J. 1527 u. 1528 latei= nisch u. beutsch mit einer hift. Einleitung herausgegeben von G. Th. Strobel. Altborf 1777. 8.

<sup>26)</sup> b. Walch X, 1. Aus Mathesius sechster Predigt . 148, u. daraus, daß in der Borrede des kleinen der große Catechismus erwähnt ist, ergiebt sich, daß der große Catechismus vor dem kleinen versaßt ist. Bende sind von Luther deutsch geschrieben, wurden aber noch 1529 ins Lateinische übersetz, der kleine von Joh. Lonicer, der große von Binc. Opsopoeus. Chr. F. Illyen comm. IV: Recolitur memoria utriusque catechismi Lutheri. Leipzig 1829. 30, 4.

<sup>27)</sup> angeblich von König Ferbinand, ben Churfürsten v. Maynz u. Brandenburg, dem Erzb. v. Salzburg, den Bischöfen v. Bamberg u. Würzburg, Georg Herz. v. Sachsen, und den Herzogen v. Bayern. Die Urkunde in Spalatins Unnalen S. 102. b. Hortles der Th. 1. Buch 2. Cap. 1. Walch XVI, 444. Alle diese Fürssten läugneten aber auf das entschiedenste das Dasenn dieses Bundes, s. ihre öffentlichen Schreiben b. Hortleder a. a. D. Cap. 3 st. Walch XVI, 464. vgl. Neudeckers Urkunden S. 25. 60. dess.

biente wenigstens bazu, bie evangelischen Fürsten wach zu ershalten, beren katholische Gegner aber vorsichtig zu machen 28). Wahre Gefahren begannen aber erst, nachdem der Kaiser in Italien die entschiedene Oberhand gewonnen hatte. Schon die kaiserlichen Propositionen für den im März 1529 in Speyser 29) erössuchen Reichstag, und die feindselige Haltung der katholischen Stände auf demselben verkündeten die Wiederaufnahme des früheren Kampses. Der unmittelbare Ungriff wurs

Actenstücke I, 29. Ueber die gleichzeitige Literatur s. das Altborssische Literarische Museum Bd. I. St. 1. S. 43. Die Bundesurkunde war schwerlich von Pack erbichtet: wahrscheinlich war sie ein von einem Rathe Ferdinands abgefaßtes Project. Luther an Joh. Heß (de Wette III, 351) Ducis Georgii Proceres plane fatentur, fuisse foedus hoc non omnino chimaeram, sed literas et exemplum prae manibus haberi, quod nunc vellent falso Principum nomine et sigillo sictum videri. Rommels Philipp der Großmüthige I, 210. II, 202.

<sup>28)</sup> Der Landgraf zwang an der Spike eines Heeres den Bischsfen v. Bamberg u. Mürzburg u. dem Churf. v. Mainz Friedensverspreschungen und Entschädigung für Kriegskoften ab (Juni 1528). Zugleich mußte der Churf. v. Mainz im Lager zu Sicklirchen d. 11ten Jun. 1528 auf die geistl. Gerichtsbarkeit in Sachsen und Hessen die zum Religionsvergleich verzichten, s. den Bertrag in E. Ph. Kopp hess. Gerichtsverkassung Ih. 1. S. 107. no. 46 der Beyl.

<sup>29)</sup> Historie von der evangel. Stände Protestation u. Appellation wider u. von dem Reichsabschied zu Speyer 1529, dann der darauf erfolgten Legation in Spanien an Kays. Maj. Karln V, wie auch ferner dem zu Augspurg übergebenen Glaubensbekenntniß, aus Fürstl. Sächs. Archiv=Uctis u. bemährten Historicis verfasset, und mit denen darzu gehörigen Documentis illustriret von I. J. Mülter. Jena 1705. 4. A. Jungs Gesch, des Reichstags zu Speyer i. d. J. 1529 (ist die erste Abtheil. von dessen Beyträgen zu der Gesch, der Resormation) Strasburg u. Leipzig 1830. mit einem Unshange meist ungedruckter Actenstücke. Die wichtigsten Actenstücke auch ben Walt XVI, 315 ff.

be zwar verspart, bis der Kaiser seinen auswärtigen Krieg beendet haben würde: bis dahin wollte man aber den zu bestämpfenden Feind in seste Gränzen einschließen, indem man durch die Mehrheit der katholischen Stimmen in dem Reichszabschiede alle innere Weiterentwickelung wie alle äußere Weiterzverbreitung der neuen Lehre verbot 30). Die evangelischen Stände legten gegen diesen Reichsabschied eine Protestation (19. Apr. 1529) und darauf eine Appellation (22. Apr.) 31)

<sup>30)</sup> b. Wald XVI, 328. Zuerft wird bas Unfuchen ben bem Raifer beschloffen, ein allgemeines Concilium ober wenigstens eine Nationalver= sammlung binnen einem Jahre zu veranstalten; dann heißt es über ben Artikel des Spenerschen Reichsabschiedes (f. not. 13): "Nach= bem - berfelbige Urtikel ben vielen in größern Migverftand und zu Entschuldigung allerlen erschrecklichen neuen Lehren und Secten seithero aezogen und ausgelegt hat werden wollen, damit dann foldges abgeschnitten, und weiterm Abfall, Unfried, Zwietracht und unrath vorkommen werde: so haben wir und - entschlossen, diejenige, fo ben obgedachtem Raif. Ebict (von Worms) bis anhero blieben, nun hinfuro auch ben bemfelben Stict bis zu bem Kunftigen Concilio verharren, und ihre Unterthanen darzu halten follen und Und aber ben den andern Ständen. ben denen die andere Lehre entstanden, und zum Theil ohne merklichen Aufruhr, schwerd und Gefährde nicht abgewendt werden mögen: so soll bin= füro alle Neuerung bis zu künftigen Concilio, fo viel möglich und menfchlich, verhütet merben. Und fonderlich foll etlicher Lehre und Secten, fo viel bie bem hodywurdigen Sacrament bes mabren Fronteichnams und Bluts unfere Beren Jesu Chrifti entgegen, ben ben Ständen bes heil. Reichs beutscher Nation nicht angenommen, noch hinfüro zu predigen gestattet ober zugelassen: besgleichen follen die Memter ber heil. Meg nicht abgethan, auch niemand an den Orten, ba die andere Lehre entstanden und gehalten wird, die Des zu hören verboten, verhindert, noch dazu oder davon gedrungen werden." Dann wird die Wiedertaufe ben Lebenoftrafe verboten.

<sup>31)</sup> Das große Instrumentum appellationis, in welches bie fruberen Borftellungen ber evangelischen Stanbe, und beren Appellation

ein, und traten auf diese Beise zuerst als Protestanten ihren Bidersachern entgegen.

mit aufgenommen find, ben Müller S. 52. Bald XVI. 364. Jung, Actenftucte S. LXXIX. Sie verlangen, bag ber frubere Reichsschluß von 1526 in Rraft bleibe, weil sonft schwerlich Kriebe werbe erhalten werben; fie konnten bie Beobachtung bes Wormfer Ebicts und die Aufrechthaltung der Meffe nicht billigen, weil fie bann ja ihre eigene Lehre verdammten. Ungeachtet sie in allen schul= bigen Dingen zum Gehorsame gegen ben Raifer bereit fenen; "fo fennb boch biefes folche Sachen, - , bie Gottes Chre und unfer jebes Seelen Beil und Seliakeit angeben und betreffen, barin wir aus Gottes Befehl, unfer Gewiffen halben, benfelben unfern Berrn und Gott - vor allem anzusehen vervflicht und schuldig fenen, ber unzweifentlichen Zuversicht, Ew. Königl. Durchlauchtigkeit, Lieb= ben, und ihr die andern werbet und - barin freundlich - ent= schulbiget halten, bag wir mit - euch - in bem nicht einig fenn, noch in foldem bem mehrern, wie etlichemalen auf biefem Reiche= tag hat vorgewandt werden wollen, gehorchen, in Bedacht und Unfeben, bag wir folches vermög bes vorigen Spenrifchen Reichsab= schied, ber sonderlich in dem angezogenen Artikel lauter barthut, daß folder Artitel burch eine einmuthige Bereinigung (und nicht allein den mehreren Theil) also beschlossen worden; barum auch ein solcher einmüthiger Beschluß von Ehrbarkeit, Billigkeit und Rechts= wegen anders nichts, bann wiederum durch eine einhellige Bewilli= gung geanbert werben foll, kann und mag, zusamt bem, baf auch ohne bas in den Sachen, Gottes Ehre und unserer Seelen Beil und Seligkeit belangend, ein jeglicher für fich felbft vor Gott fteben und Rechenschaft geben muß; also daß sich des Orts keiner auf bes andern minders ober mehrers machen ober beschließen entschulbigen fann; und aus andern redlichen, gegründeten, guten Ursachen zu thun nicht schuldig fenn." Gegen die Berwerfung ber 3minglischen Abendmalblehre in bem Reichsabschiede hatten guther und Melanch= thon nichts einzuwenden (f. ihr Gutachten ben Bald XVI, 364): indes ber Landgraf, bem bann auch Melanchthon bentrat (f. Rom= met I, 234. Mel. ad Camerar. d. 17. Maj. ed. Bretschneider I, 1067 s.), brachte es babin, bag bagegen auch protestirt murbe,

Balb darauf schloß ber Kaiser mit dem Papste ein Bundniß zu Barcellona (29. Jun. 1529), und mit Frankreich den Frieden zu Cambray (5. Aug. 1529). Die Protestanten konnten die Unnäherung des Unheils aus den Bedingungen von Barcellona 32), und aus dem Empfange ihrer Gesandten

baß eine folche Berordnung von bem Reichstage ausgehe. besonbers ba biejenigen, "so biefelbe Sache berühren, nicht erforbert noch verhört worden find; und ist wahrlich wohl zu bewegen und zu be= trachten, wann folche schwere und wichtige Artikel außerhalb bes fünftigen Concilii vorgenommen, ober barin ohne nothbürftig und gebührlich Berhore aller ber, fo bie Sach berührt, ein Erkenntniß ober Ordnung zu maden unterstanden, zu mas Glimpf und Unrich= tigkeit solches Raif. Maj. - uns und andern Ständen bes Reichs gekehrt und verstanden werden möchte." Die Appellation ergeht "zu und vor die Römische Raif. und drifft. Maj. unferm allergna= bigften Berrn, und bagu an und für bas nachft fünftig fren drift= lich gemein Concilium, - vor unfer Nationalzusammenkommen, und bargu einen jeben biefer Sachen bequemen unparthenischen und driftlichen Richter." Die Protestation und Appellation geschah von Churf. Johann v. Sadfen , Georg Markg. v. Brandenburg , Ernft Berg. v. Braunschweig = Luneburg, Philipp Landgraf v. Beffen, u. Bolfgang Fürft zu Unhalt. Es fchloffen fich ihnen an 14 Reichs= ftabte : Strafburg, Nurnberg, Ulm, Coftnig, Lindau, Memmin= gen , Rempten , Nördlingen , Beilbrunn , Reutlingen , Ifna , St. Gallen, Beigenburg u. Windsheim.

32) Dumont corps universel diplomatique IV, 1, 5: Quum sanctissimo Domino nostro cura etiam major rerum spiritualium et pastoralis officii, quam temporalium esse debeat; — multi autem exorti sint, qui et de fide catholica male sentiant, et a religione doctrinaque christiana omnino deviaverint, aliosque in eundem errorem deducere conentur; nec minus Caesareae Majestati cordi sit, ut huic pestifero morbo congruum antidotum praeparari possit: ideo actum extitit, et conventum, quod Caesar, ac serenissimus Hungariae Rex, ejns frater, his melioribus ac congruentioribus modis et formis

ben dem Kaifer in Piacenza (Sept. 1529) 33) erkennen.

Landgraf Philipp bemühete sich jetzt ein Vertheibigungs= bundniß aller der Reformation anhängigen Staaten, als durch die Umstände dringend geboten, zu Stande zu bringen 34). Indeß scheiterten seine Bemühungen an den Bedenklichkeiten der Wittenberger Theologen, denen ein Bundniß mit den Sacramentirern durchaus verwerslich erschien 35). Des Landgrafen

quibus fieri poterit, ac cum ea qua decet dexteritate et industria omnem operam possibilem adhibebunt in hujusmodi erroribus, si fas sit, sedandis, errantiumque animis alliciendis, ut ad rectos christianae religionis tramites redeant, ipsamque religionem, et fidem, apostolicamque sedem verbo aut facto laedere seu perturbare non praesumant. In qua re ipse etiam sanctissimus Dominus noster salubribus illis spiritualibus antidotis commisso gregi, ovibusque errantibus, tanquam communis pastor et pater consulens, omnem possibilem medelam pariter adhibere conabitur. Quod si pastoris vocem non audiverint, Caesarisque mandata neglexerint, et in hisce erroribus obstinati et pertinaces permanserint; tam Caesar, quam Ser. Hungariae et Boemiae Rex contra illos eorum potestatis vim distringent, illatamque Christo injuriam pro viribus ulciscentur: curabitque sua Sanctitas, ut caeteri Christiani Principes, et potissime qui id foedus ingredi volent, tam sancto operi etiam pro viribus assistant. Im Gingange bes Tractats heißt es aber, bag alle Kürften gur Theilnahme an bemfelben eingeladen werden follten. den von Cambray wurde der Friede v. Madrid, fo weit er nicht ausbrucklich burch jenen aufgehoben war, beftätigt, und somit auch bie oben not. 2 mitgetheilten Beftimmungen.

<sup>33)</sup> Müller S. 143 ff. Wald XVI, 542 ff.

<sup>34)</sup> Tage zu Rothach (Iten Jun.) Salfelb u. Schleiz f. Müller &. 228.

<sup>35)</sup> vgl. Luthers Schreiben an ben Churf. Johannes v. 22ten May 1529 (be Wette III, 454) u. sein Bebenken für ben Rothacher Convent (Müller S. 230 mit dem dort sehlenden Schluße ben de

Vorstellungen 36) waren vergeblich: eben so blieb bas von ihm

Wette III, 465). In dem lettern heißt es: "Bum andern ifts fährlich bes Landarafen halben, weil es ein unruhiger Mann ift. Mocht er abermal, wie er jenes Mal that, etwas anfahen, Stift, Rlöfter fturmen ohn unfern Willen : fo mußten wir hinnach, und mit= thun ober mitgethan [haben] alles, was er that. - Bum vierten iffs undriftlich ber Reberen halben wider bas Sacrament: benn wir fie nicht konnen im Bund haben, wir mußten folche Regeren mit helfen ffärken und vertheibingen, und wenn fie vertheibingt wurden, foll= ten fie wohl arger werben, benn vorhin." Auf ben Ginwand, bag man ja boch in allen Studen eins fen, bis auf ben einigen : "Es ift allgu viel an bem einigen. - Er ift nicht weniger ein unchrift, wer einen Artikel laugnet, benn Arius ober ber einer. - Spricht man abermal: Diefer Bund betreffe nicht die Lehre, sondern foll witer außerlich Gewalt, die man wiber Recht furnimmt, bieweil jene fich auf Erkenntnig erbieten : Untwort : Das halt nicht; benn man weiß, daß uns ber Widertheil um keiner Urfache willen an= greifen will, benn um ber Lehre willen. Drum lägt fiche nicht gläuben, daß wir wiber unrecht Gewalt folden Bund machen. Und baß fie fich auf Erkenntniß erbieten, hilft uns nichts; benn wir wiffen und halten, daß fie Unrecht haben, und mugen folche nicht mit ihnen in Zweifel ober Erkenntniß fegen, barum wir nicht mit autem Gemiffen konnen mit ihn handeln, wir mußten folch ihr Er= bieten auf Erkenntnig auch bewilligen und bestätigen, und alfo gleich mit ihn von unserm gewiffen Erkenntnig auf ihren 3meifel ober ungewiffen Wahn fallen. Das mare benn mehr. benn halb. mo nicht gar unfern Glauben verläugnet." In einem Schreiben an ben Landgrafen v. Mug. (in Reubeckers Urfunden S. 114) rath Luther von einem Kriege gegen den Kaifer als unrecht, voreilia u. gefährlich ab.

36) Bgl. sein Schreiben an ben Churfürsten v. Jul. 1529 b. Mülzter S. 258. Walch XVI, 645: "Es ift auch vonnöthen, baß wir uns nicht so lieberlich von einander trennen lassen, ob schon unsere Gelehrten um leichter oder sonst disputirlicher Sachen willen, baran boch unser Glaube oder Seligkeit nicht gelegen, zweihellig sehnb. Denn so das, würde es alle Jahre neue Zwiespalt gebären; benn je von Tagen zu Tagen und Jahren zu Jahren viel unnöthtz

in Marburg zwischen ben schweizerischen und fachsischen Thesologen veranstaltete Gespräch (1. Oct. 1529) 37) ohne ben ges

ger und disputirlicher Zweyunge in der Schrift hin und wieder sich zwischen den Gelehrten begeben. Und darzu seyn unsere Gelehrten der Sachen, die Hauptartikel, den Glauben und unsere Seligkeit belangende, einig. Wenn nun hierüber wir und von einander trennen lassen, so unsere Gelehrten zweihellig würden: wie oft hätten denn euer Liebe und wir und von einander thun müssen, u. s. w. Es ist nicht zu verkennen, daß der Landgraf für seine Person der Lehre Zwingli's zugethan war, eben so wie sein vorzüglichster Theoslog Franz Lambert s. not. 18.

37) Einladungsichreiben bes Landgrafen zu biefem Gefprache f. Monum. Hassiaca T. III. Analecta Hass. Coll. X. Reubecters Urkunden S. 95. Luther ermiderte dem gandgrafen b. 23ten Jun., er werde kommen, hoffe aber keinen Erfolg (de Wette III, 473 nad bem Drig. b. Neubecker S. 92): eben so Melanchthon (ber sogar den 14ten Mai dem Churprinzen rieth, ihnen die Erlaubniß ju verweigern ed. Bretschneider I, 1064) vgl. fein Schreiben an ben Landgrafen 1. c. p. 1077 (nach bem Drig. b. Reubecker Das Bebenken über bas Gefprad, welches gewöhnlich Luthern bengelegt wird, ift von Melanchthon, f. de Bette III, 475. Bretschneider I, 1065 ss. - Berichte über bas Marbur= ger Gefpräch von Butherischer Seite: Melanchthon beutsch an ben Churfürften (vielmehr an ben Churpringen, f. Riederers Rach= richten II, 109) ed. Bretschneider I, 1098, und an Bergog Bein= rich v. Sachsen l. c. p. 1102; von Justus Jonas an Reiffenftein tatein, l. c. p. 1095; von Jo. Brentius an Schradinus latein, in Pfaffii acta et scripta publ. Ecclesiae Wirtembergicae p. 203; von Andreas Ofiander an den Rath von Nürnberg deutsch, in Rieberers Radyrichten II, 110; von einem Unbefannten, ber aber and bem Gespräche bengewohnt hat, ben Wigandus de Sacramentariismo p. 424: von reformirter Seite von Rudolphus Collinus, Prof. in Zürich, in Hospiniani hist. Sacramentaria II, 74; 3 wingli's furgerer Bericht ibid. 77; Oecolampadii epist. ad Hallerum ibid. 83. Die ausführlichste Nachricht hat Beinr. Bul. linger Reformationegesch. II, 223 (auch in Füßli's Bentragen III,

wunschten Erfolg: die dort verglichenen 15 Artifel 38) erschie=

150) gegeben. val. Hospinianus l. c. Rommel Philipp b. Grofm. I. 247. II. 218. Ueber ben Schluß bes Gefpraches f. Bu= thers Briefe an Nic. Gerbellius, feine Chefrau und Maricola v. 4ten u. 12ten Oct. (be Wette III, 511) und an J. Probst v. Iten Jun. 1530 (be Bette IV, 26). In dem letten heißt es: Multis vero verbis (Sacramentarii) promiserunt, se velle nobiscum eatenus dicere, Christi corpus veraciter esse in coena praesens, at spiritualiter tantum, ut eos fratres dignaremur appellare, et simulare ita concordiam: hoc quod Zwinglius palam lachrymans coram Landgravio et ordinibus rogabat, dicens in haec verba : Es find feine Leut auf Erben, mit benen ich lieber wollt eins fenn, benn mit ben Bittenbergern. Summo studio et contentione egerunt, ut viderentur nobiscum concordes, ita ut hanc vocem nunquam ex me possent ferre: vos habetis alium spiritum quam nos. Ardebant toti. quoties haec audiebant. Tandem id concessimus, ut articulo ultimo ponitur, ut fratres quidem non essent, sed tamen charitate nostra, quae etiam hosti debetur, non spoliarentur. Ita indignissime affecti sunt, quod fratris nomen non potuerunt obtinere, sed pro haereticis discedere cogerentur, tamen sic, ut pacem interim haberemus mutuis scriptis, si forte Deus illis aperuerit cor. Melanchthon ad Agricolam dd. 12. Oct. 1529 (ed. Bretschneider I, 1108): Magnopere contenderunt, ut a nobis fratres appellarentur. Vide eorum stultitiam! Cum damnent nos, cupiunt tamen a nobis fratres haberi! Nos noluimus eis hac in re assentiri. Intereffant ift bes Juftus Jonas Characteriftik ber gegentheiligen Theologen (l. c. p. 1097): In Zwinglio agreste quiddam est et arrogantulum. in Oecolampadio mira bonitas naturae et clementia, in Hedione non minor humanitas et liberalitas ingenii, in Bucero calliditas vulpina, perverse imitata prudentiam et acumen. Docti sunt omnes, nihil dubium est, prae quibus Papistae non sunt adversarii habendi. Sed Zwinglius iratis Musis et invita Minerva videtur versatus in literis.

<sup>38)</sup> Luther hat biefelben abgefaßt, f. Dffander ben Rieberer II, 120.

nen den Unhängern Luthers fo sehr als ungenügend, daß auf Befehl des Churfürsten Luther und die ihm anhängigen Theo-logen denselben sogleich andere die reine Lehre vollständig ent-haltende Artikel entgegenstellen mußten 39), deren Unterschrift

Sie find b. 3ten Oct. von ben anwesenden Theologen unterschrieben, und gleich barauf an mehreren Orten berausgegeben, von Zwingli (Küßli's Beytrage III, 179), von Dfiander (Bebers Gefch. ber augeb. Confession I, 9): über eine andere alte Musgabe f. Fortge= feste Sammlung v. alten u. neuen theol. Sachen. 1743. S. 165. Sonderbar ift, daß bie in den Ausgaben von Luthers Werken (b. Bald XVII, 2357) und fväter von Lutheranern (Chotraus, Seckendorf 20.) veranstalteten Abbrücke biefer Marburger Artikel nur 14 Artifel gablen. indem fie ben 14ten über die Rindertaufe aus-Der lette Urt. lautet: "Wir gläuben und halten alle von Laffen. bem Abendmahl unsers lieben Beren Jesu Chrifti, daß man bende Bestalt nach ber Ginsebung brauchen foll; bag auch die Deffe nicht ein Werk ift, bamit einer bem anbern, tobt und lebendig, Gnabe erlange; bag auch bas Sacrament bes Altare fen ein Sacrament bes mahren Leibes und Blutes Jefu Chrifti, und die geiftliche Dief= fung beffelbigen Leibes und Blutes einem jeglichen Chriften vornehm= lich vonnöthen. Desgleichen ben Brauch bes Sacraments, wie bas Wort von Gott bem Allmächtigen gegeben und geordnet fen, bamit bie schwachen Gemiffen zum Glauben und Liebe zu bewegen durch ben beiligen Beiff. Und wiewol aber wir uns, ob der mahre Leib und Blut Chrifti leiblich im Brot und Wein fen, Diefe Beit nicht verglichen haben, fo foll boch ein Theil gegen ben andern driftliche Liebe, foferne jedes Gemiffen immermehr leiden fann, erzeigen, und bende Theil Gott ben Allmächtigen fleißig bitten, daß er uns burch feinen Geift in bem rechten Berftand beftätigen wolle, Umen."

39) Die Vorlegung solcher Artikel wird in der sächsisch = brandenburgischen Instruction für den Schwabachischen Convent b. Mütter S. 282 vorausgesest. Daß die schwabachischen Artikel noch in Marburg von den Theologen abgesaßt sind, s. Niederers Nachrichten I, 48. Auf dem Convente in Schwabach wurden sie nur handsschriftlich vorgelegt: im J. 1530 erschienen sie aber ohne Luthers Wissen gedruckt unter dem Titel: "Die Bekentnus M. Luthers auf

auf dem Convente zu Schwabach (16. Oct. 1529) als unerläße liche Bedingung der Theilnahme an dem Bundnisse gefordert wurde (schwabacher Artifel). Aber obgleich die oberlänz dischen dem Zwinglischen Lehrbegriffe geneigten Städte nun sogleich von den Verhandlungen ausschieden 40), so sührten die letzteren doch auch unter den verharrenden Ständen zu keiner Vereinigung 41).

ben igigen angestellten Reichstag zu Augeburg einzulegen, in 17 Urtitel verfaffet. Coburg. 4", murden von Catholifen heftig an= gegriffen, und alsbann von Luther felbft mit einer Borrede heraus= gegeben. In diefer Borrebe (b. Bald XVI, 778) fagt er: "Bahr ifts, daß ich folde Artikel habe ftellen helfen (benn fie find nicht von mir allein gestellet), nicht um ber Papisten willen, noch auf biefem Reichstag einzulegen. Die wiffen aber wohl brum, um mel= der willen fie gestellet find. Satte mich auch nicht verseben. fie follten an Zag kommen, vielweniger baß fie mit foldem Titel unter meinem Ramen follten ausgeben." Später bat man zuweilen dieje Schwabacher Artifel mit ben schwabachischen Bisitationsartifeln von 1528 (not. 22) verwechselt, bis v. d. Lith die lettern berauß= Daß jene 1530 herausgegebenen 17 Artifel bie ichmabacher fenen, entbectte Frick (Seckendorfs ausführl. Siftorie bes Luther= thums G. 968), vgl. Bebers Gefch. ber augeb. Confession I. 10 ff., wo auch in den Benlagen ein genauer Abdruck diefer Artikel sich sindet. Diese 17 schwabacher Artikel (auch b. Walch XVI, 681) find eine erganzende Ueberarbeitung der 15 Marburger Bergleichs= artifel, in welcher insbesondere das eigenthumlich Lutherische bin= zugethan ift: baber treffen benbe Artikel auch in bem Ausbrucke oft zusammen. Die Lehre vom Abendmal (Art. 10) geht dahin, "daß fen mahrhaftig gegenwärtig im Brot und Wein ber mahr Leib und Blut Chrifti laut ber Wort Chrifti, das ift mein Leib, das ift mein Blut, und fen nit allein Brot und Bein, wie ibo ber Di= dertheil furgibt."

<sup>40)</sup> f. ben Abschied zu Schwabach in b. Benlagen von Webers Gesch. b. augeb. Confess. Ih. 1.

<sup>41)</sup> Die Wittenbergischen Theologen wieberriethen jest alle Gegen=

Das Ausschreiben, welches ber Kaiser in Bologna b. 21. Ian. 1530 zur Berufung eines Reichstages nach Augsburg erließ, gedachte zwar ber Religionsirrungen in einem milben verschnenden Tone 42). Da aber ber Kaiser bey seiner Krb-

wehr gegen ben Kaiser, s. Luthers Bebenken an den Churf. Joshannes v. 18ten Rov. 1529 (de Wette III, 526) u. v. 6ten März 1530 (das. S. 560), das Protocoll des Convents zu Schmalkalden in Strobels Miscellaneen IV, 111, den Abschied v. 3ten Dec. d. Müller S. 333. Walch XVI, 690. Die Berhandlungen auf dem Tage zu Mürnberg d. 6ten Jan. 1530 b. Müller S. 336. Walch XVI, 695. Strasburg schloß indeß d. 5ten Jan. ein Bertheidigungsbündniß mit Zürich, Bern u. Basel, Sleidanus lib. VII ed. am Ende p. 392.

42) Aus Ferdinands unmittelbar vorher an ben Raifer gerichtetem Schreiben (in Bucholz Gesch. ber Regierung Kerbinands I. III. 432) erhellt, daß die benden Bruder zur Strenge wohl geneigt ma= ren, und fich nur durch die Berhältniffe gebunden fühlten. Ferdinand fürchtet fogar, wenn Carl nicht balb fomme, wurden bie Kürften einen andern römischen Ronig mahlen. Das faiferliche Musichreiben b. Müller G. 412, Bald XVI, 747, Forftemanns Urkundenbuch zu der Gefch. des Reichstags zu Augsburg I. 1. Der Reichstag wird berufen um Gegenwehr gegen bie Türken zu berathen, "furter wie der Frrung und Zwiespalt halben in dem beil. Glauben und ber driftl. Religion gehandelt und befchloffen werben mug und folle: und bamit foldis befter beffer und heilfamlicher gefchehen muge, die Zwietrachten hinzulegen, Wiberwillen zu laffen. vergangne Irrsal unserm Seligmacher zu ergeben, und Kleiß anzufehren, alle eins jeglichen Gutbebunken, Opinion und Meinung zwischen und felbe in Liebe und Gutlichkeit zu horen, zu verfteben, und zu erwegen, die zu einer einigen driftlichen Warheit zu brengen und zu vergleichen, alles fo zu beiden Theilen nit recht ift ausgelegt ober gehandelt abzuthun, burch uns alle ein einige und mahre Religion anzunehmen und zu halten: und wie wir alle unter einem Chrifto fenn und ftreiten, alfo alle in einer Gemeinschaft, Rirchen und Giniafeit zu leben."

nung in Bologna (24. Febr. 1530) 43) über biesen Gegenstand sehr ernstlich mit dem Papste verhandelte, und die Bünsche des letzteren nicht unbekannt waren, so hatten die Protestanten Ursach genug zu Besürchtungen 44). Um indeß dem Ausschreis

<sup>43)</sup> welcher am 22ten Februar die Krönung mit der eisernen Krone voranging. Gine genaue Beschreibung aller Krönungsseierlichseiten von dem päpstlichen Gerimenienmeister b. Raynald 1530 no. 7 ss., vgl. H. C. Agrippa de duplici coronatione Caroli V in Schardii Scriptt. rerum Germ. II, 266.

<sup>44)</sup> cf. Oratio de congressu Bononiensi Caroli Imp. et Clementis Pont. in Ph. Melanchthonis Orationum T. V p. 87. bort befindlichen Reden bes Papftes und bes Raifers find ber Korm nach nicht acht. Der Erzähler fagt: nec vero existimetis hanc narrationem fingi, - sed vere institutam esse hanc deliberationem, adhuc multi norunt, qui interfuerunt, qui et sententiae summam et verba quaedam nostris amicis narraruit. Qua de re sententiae summam fideliter recitabo, etiamsi verba omnia referre non possum. - Coelestinus hist. comit. 1530 Augustae celebrat. I, 10 hat biefe benben Reben aufgenommen. und benfelben die in jener Oratio als vorangegangen angebeutete Rede bes faifert. Canglers Mercurinus Gattinara vorausgeschicht, fest aber ber lettern auch bie Bemerkung ben: quamvis orationis ejus exemplum desideratur, non est tamen nobis obscurum et ignotum, haec ipsius praecipua capita fuis-e, et clarissimum virum in hanc fere sententiam verba fecisse. Sonach find alle bren Reben rhetorifde Learbeitungen eines gegebenen Stof= fes, und es ift auffallend, bag Müller G. 402 und Balch XVI, 734 fie als die wirklich in Bologna gehaltenen Reten aufgenommen Rach andern Zeugniffen wurde ein formliches Bundnig in Bologna geschloffen, bes Inhalts (Franc. Guicciardinus lib. XIX. p. 908): Caesar et Ferdinandus, ut haeretici in viam reducantur omnem operam danto, et Pontifex sacra remedia adhibeto: quod si pertinaces perstiterint, Caesar et Ferdinandus eos armis cogunto, et Pontifex, ut caeteri christiani Principes ipsos pro viribus juvent, operam dato. neber bie Berhältniffe f. Andr. Mauroceni hist. Venetae lib. IV (b. Roy-

ben gemäß zu einer Darlegung und Vertheidigung der neuen Lehre geruftet zu fenn, verlangte ber Churfurft nicht nur Be-

nald 1530. no. 49): Concilium novatores petebant: - is erat perversorum hominum - livor, illud in Pontificem odium, ut non ad confirmandam, sed potius ad convellendam religionem concilium postulare viderentur. Quae res Clementem permovebat, ne tam facile Caesari Germanorum nomine concilium petenti assentiretur, veritus ne illo ad labefactandam et penitus convellendam pontificiae majestatis auctoritatem abuterentur. Quocirca nonnunquam moras nectebat. - Verum quo minus probare concilium Pontifex videbatur, eo magis Germani, qui se Protestantes vocabant, instare ac flagitare, ne Clemens majora in dies incrementa suscipienti malo armis occurrendum esse sibi in animum induceret. Qua de re non modo graviter cum Imperatore egit, pecuniaeque vim obtulit, verum ea se mente esse, Reipublicae (Venetae) Oratori significavit, cunctosque Christianos Principes ad pium pro avita religione bellum suscipiendum impellendos censere: quae gravissima in re Senatus sit sententia, exquirere, consilium ab illius prudentia petere. Senatus, qui a bello atque armis abstinendum arbitrabatur, ne jactata din christiana republica hac tempestate in majores procellas ac turbines incideret, Pontificis egregiam mentem extollebat: - caeterum ad aleam belli nisi necessitate adactos descendere minime probare. - Tanta in re vel Senatus auctoritate vel rationibus permotus Pontifex belli consilia abjecit: cum praesertim ea temporum conditio esset, ut potius in communem hostem arma vertenda, quam in propria viscera saeviendum esset, cum indies Solimannum ingentibus copiis in Pannoniam reversurum, Viennam oppugnaturum rumor afferret: neque Caesar ab iisdem consiliis abhorrebat, potiusque concordiae rationes inveniri, quam armis decerni cupiebat, in id summopere intentus, ut Ferdinandum fratrem procerum suffragiis Romanorum Regem crearet: quocirca religionis causam in futurum concilium distulit. Rein Bunber, bag von biefen Berhandlungen bedenkliche Geruchte nach Deutsch= land famen. Go ging b. 17ten Mai 1530 bem Churf. v. Cachfen

Cap. I. Deutsche Reformation. §. 4. 1530. 243

benken von feinen Theologen (Torgauer Artikel) 54), son=

in Augsburg in einem Schreiben bes Georgius Curio aus Benedia bie Radricht zu (Coelestini hist. Comitiorum ann. 1530 Augustae celebratorum I fol. 42 verso ff.), Italos in co totos esse, omnesque suas actiones et conatus tantum eo dirigere, ut Germania vi et armis opprimatur, funditus deleatur et era-Rumorem illic quoque surrexisse, Romanum Imperatorem conjunctis cum Pontifice viribus et foedere facto Lutheranos ilico oppressurum, ac nisi paruerint, vi et armis Dag bie Romifde Curie wirklich nicht aufhörte. coacturum esse. bem Raifer zur Gewalt zu rathen, beweiset die Instruction, welche ber papftl. Legat Campegius bemfelben auf dem Reichstage zu Mugs= burg übergab (Ranke Fürsten u. Bolker von Gud : Eurova im 16ten u. 17ten Jahrh. II, III u. IV, 266). Der Raifer follte fich mit ben katholischen Ständen verbunden, gegen bie Proteffanten zuerst mit Versprechungen und Drohungen, bann mit Gewalt wirfen, und nach ihrer Unterdrückung eine Inquisition einsegen. Durch Gütereinziehungen werbe bann auch hinlängliches Gelb zum Türken= friege gewonnen werden.

45) Schreiben bes Churf. an Luther, Jonas, Bugenhagen u. Melanche thon v. 14ten März 1530 (in Förftemanns Urfundenbuch gu b. Gefch. des Reichstags zu Augsburg i. J. 1530. I, 40): Sobe Roth= burft erfordere, "bag wir aller ber Artifel halben, barum fich an= aezeigter Zwiefpalt, beibe im Glauben, und auch in andern au-Berlichen Rirchenbrauchen und Geremonien erhelbet, zum furberlich= ften bermagen gefagt werben, bamit wir vor Unfang foldes Reichs= tage beständiglich und grundlich entschloffen fenn, ob ober welcher Geftalt, auch wie weit wir und andere Stande, fo bie reine Lehre ben ihnen angenommen und zugelaffen, mit Gott, Gewiffen und autem Rug, auch ohn beswerlich Ergerniß Sandlung leiben mugen und konnen." Die Theologen follen ihre Bedenken dem Churfürften am Sonntoge Deuli in Torgau felbst übergeben. -Früher wurde gewöhnlich angenommen, bag bie Schwabacher Artifel in Folge biefer Aufforderung noch einmal übergeben, und daher auch Torgauer Artifel benannt worden seven. Nur Bertram (Sall. Unzeigen 1786 G. 447) und Beber (Gefch. d. Mugeb. Confess. I, 16) wi=

dern nahm auch die Theologen Spalatin, Melanchthon, Suftus Jonas und Agricola mit auf den Reichstag, während Luther als Geächteter in Coburg, der nächsten sächsischen Stadt, zurückbleiben mußte. So traf der Churfürst am 2ten Mai in Augsburg ein, wo sich ungewöhnlich viele Fürsten persönlich zu dem Reichstage einfanden, auf welchem die so lange schwebende Religionssache ihre letzte Entscheidung, wie es schien, sinden sollte.

## §. 5.

Fortschung bis zu bem Nürnberger Religions= frieben ben 23ten Jul. 1532.

- Bu der Geschichte des Reichstags zu Augsburg 1. Urkunden sammlungen in Müller's historie v. der evangel. Stände Protestation (s. §. 4. not .29), b. Walch XVI, 841 ff. D. K. E. Förstemann's Urkundenbuch zu der Gesch. des Reichstages zu Augsburg i. J. 1530. 2 Bde halle 1833. 35. 8. Ueber einen Coder in der ehemal. Helmstädtischen Universitätsbibliochet: Acta in comitiis Augustanis anno 1530 s. Henke et Bruns annales literarii ann. 1784 vol. 11 p. 97.
- 2. Gleichzeitige Berichte. Berichte ber auf bem Reichstage anwesenden Nürnbergischen Gefandten, zum Theile herausgegeben in Strobels Miscellaneen literarischen Inhalts II, 1.
  111, 193, vollständig zerstreut in Melanth. epistt. ed. Bretschneider II, 50 ss., benutt in D. E. Fikenscher's Gesch.

bersprachen, und mit Recht, ba durch die schwadacher Artikel, welche eine Darlegung der chriftl. Lehre im Gegensaße zu den Zwingstianern gaben, jenem churfürstlichen Auftrage nicht genügt worden wäre. Sest hat Förstemann a. a. D. I, 66 (wiederabgeder. in Melanthonis epistt. ed. Bretschneider IV, 973) mehrere in diese Zeit sallende Gutachten von Theologen herausgegeben, welche er für die articuli Torgavienses hält. Nach Bretschneider p. 981 wären die articuli non concedendi (S. 93) die ersten dersetben, die lehsten 8 wären versoren.

bes Reichetags zu Augeburg i. J. 1530. Rürnberg 1830. 8. Berichte ber Gesandten von Heilbronn, Ulm u. Eflingen, benutt in D. E. Pfaffs Gesch. des Reichstags zu Augeburg i. J. 1530. Stuttgart 1830. 8. Gleich nach dem Reichstage erschien mit kaiserl. Privilezium die katholische Darstellung: Pro religione christiana res gestae in Comitiis Augustae Vindelicorum habitis. 1530. 4. (abgedruckt in Cyprians Hift. der Augeburg. Gensession, Anhang S. 85). Zur Widerlegung derzselben schrieb der sächs. Canzler D. Gregorius Brück eine Gezschichte des Reichstags, die erst neuerdings herausgegeben worden ist in Förstemanns Archiv f. d. Gesch. der kircht. Resormation Bd. 1. Heft 1. Halle 1831. 8. Spalatins Annalen herzausgeg. v. Cyprian S. 131 — 289.

3. Spätere Bearbeitungen. Historia ber Augsp. Confession burch Dav. Chytraeum (Prof. in Rostock). Rostock 1576. 4. newlich vermehrt, Rostock 1576. 4. (latein. v. Matth. Ritter, Pred. in Franksfurt a. M. 1578). Hist. Comitiorum anno 1539 Augustae celebratorum, in quatuor Tomos distributa, per Georg. Coelestinum (Propst in Esin a. d. Spree). Francoscis Viadrum 1577 fol. Beyde Werke enthalten viele Urkunden. Chr. Aug. Saligs hist. der Augspurg. Confession Th. 1. S. 153 — 381. Plancks Gesch. des protest. Lehrbegriss III, I, 1—178.

Als ber Kaiser von Italien aus langsam nach Augsburg zog, wo die Fürsten seiner harrten, so reiseten ihm die heftigssten Gegner der Protestanten, Herzog Georg v. Sachsen und Churf. Joachim v. Brandenburg entgegen, um ihn noch mehr gegen dieselben einzunehmen 1). Seine widrige Stimmung gab sich schon vor seiner Ankunft in den Worwürsen kund, welche er dem Chursürsten von Sachsen zusendete 2), und gleich

<sup>1)</sup> Spalatins Annalen S. 132. Seckendorf II, 155 s.

<sup>2)</sup> vgl. Brück's Geschichte in Förstemanns Archiv I, I, 23 ff. Instruction des Kaisers für die an den Churf. gesendeten Grafen v. Nassau u. Nuenar v. 24ten May in Förstemanns Urkundenbuch I, 220: Borwürfe wegen Nichtachtung des Wormser Edicts, Eins

am Tage berselben in ber Anmuthung an die protestantischen Fürsten, der Fronkeichnamsprocession des folgenden Tages beis zuwohnen 3). Die Entschlossenheit der letztern mußte ihn indeß alsbald überzeugen, daß durch Furcht und Drohung hier nichts zu erreichen sey.

Melanchthon hatte die sechswöchentliche Muße in Augsburg benutzt, um aus den Schwabachischen und Torgauischen Urtikeln ein Bekenntniß zu fertigen, in welchem die Lehren und Grundsähe der neuen Kirche eben so allgemein verständlich als schonend bargelegt waren 4): und da die Religionsangelegen=

ladung nach München, Aufforderung die protest. Predigten in Augsburg einstellen zu lassen. — Antwort des Churfürsten das. S. 221. — Gleich nach seiner Ankunft in Augsburg gebot der Kaiser, daß Niemand als die von ihm zu ernennenden Prediger öffentlich reden sollte, s. Bericht darüber das. S. 267. Bericht der Nürnb. Gestandten in Melanth. opp. ed. Bretschneider II, 113. von Brenz das. S. 114. Spalatin S. 133. Brück S. 38 ff.

<sup>3)</sup> Brück S. 26. Coelestinus I, fol. 80 verso ss.

<sup>4)</sup> Die schwabacher Artitel liegen bem erften Theile ber Confession. ben Glaubensartifeln, die torgauer bem zwenten Theile von ben Misbrauchen zum Grunde. In ihrer erften Geftalt mar bie Confeffion ichon b. 11ten Man fertig , f. bes Churf. Schreiben an Lu= ther p. biefem Tage in Korftemanne urfundenbuch I. 190: "Machdem ihr und andere unser Gelehrten zu Wittenberg auf unser genäbigs Gefinnen und Begehr bie Artigfel, fo ber Religion halben ftreitig feind, in Berzeichnus bracht, ale wollen wir euch nicht bergen, baf ist allhie Mag. Ph. Melanchthon biefelben meiter uberfeben und in einen Korm gezogen hat, die wir euch hieben uberfenben. Und ift unfer genädigs Begehren, ihr wollet biefelben Urtig= tel weiter zu ubersehen und zu bewegen unbeschwert senn, und wo es euch bermaffen gefällig ober ichtwas barvon ober barzugufegen bedächtet, das wollet also barneben vorzeichen." Luther antwortete b. 15ten Man (be Bette IV, 17): "Ich hab M. Philippfen Upo= logia uberlefen: bie gefället mir fast wohl, und weiß nichts bran zu bessern, noch andern, wurde sich auch nicht schicken; benn ich

heiten zuerst von dem Reichstage vorgenommen wurden, fo

so sanft und leife nicht treten tan." Da bie Ankunft bes Raisers sich verzögerte, so benutte Melandithon diese Zeit zu forgfältigerer Bearbeitung ber einzelnen Theile. Mel. ad Lutherum dd. 22. Maj. (ed. Bretschneider II, 60): In Apologia quotidie multa mutamus: locum de votis, quia erat exilior iusto, exemi, supposita alia disputatione eadem de re paulo uberiore. de potestate clavium disputo. Die Confession war zuerst latei= nifd, und nur im Ramen bes Churfürften geftellt. Go wurde fie b. 31ten Mai ben Abgeordneten ber Stäbte mitgetheilt, und die Nurnbergischen Gefandten fenden b. 3ten Juni an den Nurnbergi= schen Rath (Mel. opp. ed. Bretschneider II, 83) "Abschrift bes fächfischen Rathichtags (b. i. bes fächfischen Borfchtags zu ber zu übergebenden Confession) lateinisch, und ift bie Borrede ober Gingana Aber es mangelt hinten an einem Artikel ober zweien, famt dem Beschluß, baran die sächsischen Theologi noch machen. — So dann folder Rathschlag ins Teutsche gebracht, wird ber E. W. auch unverhalten bleiben." Jest murde die Confession auf Verlangen ber protestantischen Kürsten und Stäbte in ihrer aller Namen aefaßt, und ins Deutsche überfest, und in diefer Bestalt b. 14ten Muni ben Abgeordneten ber Statte mitgetheilt (ex diario in Cy= prians Sift. ber Mugeburg. Confession S. 249). Diefe beutsche Confession überfenden die Rurnberger Gefandten b. 15ten Juni (Bretschneider II, 105): Borrede und Befchluß war noch nicht baben, bagegen war ber Artikel vom Glauben und Werken bingugekommen, der noch ben der lateinischen Confession fehlte. ben berichten b. 19ten Jun. (l. c. p. 112): "Der Beschluß - ift noch nicht gemacht. Denn wie fich Philippus Melanchthon vernehmen läßt, wird vielleicht die Sach zu feiner fo weitläuftigen Sandlung gelangen, sondern noch enger eingezogen und kurzer gefakt und gehandelt werben." Der kaiserliche Secretair Alphonfus Balbefius hatte nämlich mit Melanchthon Verhandlungen angeknüpft (Mel. ad Camerarium d. 19. Jun. b. Bretschneider II, 119. Murnberg. Bericht v. 21ten Jun. ibid. p. 122. Spatatins Bericht b. Walch XVI, 912), um genauer zu erfahren, was die Lutherischen wollten; und hatte ihn aufgefordert, "die Artikel, fo die Lutherischen zu haben begehrten, aufe kurzesten für den Raiser

wurde daffelbe (die Augsburgische Confession) alsbald

aufzuzeichnen. Db Melanchthon barauf etwas, und mas er einge= geben hat, ift ungewiß. Sebenfalls ift es nicht ber Auffat, welchen Coelestinus fol. 93. b mit ber ichon von Chytraus widersproche= nen Bermuthung mittheilt, bag er bamals eingereicht fen (wieber= abgedruckt und beleuchtet in ber Schrift: Ph. Melanchthons Unter= schied der Evangel. u. Pavistischen Lehre herausgeg. v. Strobel. Nürnberg 1783. 8.). Ohne Zweifel hielten biefe Berhandlungen bie völlige Beendigung ber Augeburgifchen Confession auf. am Mittwoch b. 22ten Jun. die Aufforderung an die protest. Für= sten erging, ihre Confession b. 24ten Jun. zu übergeben, mar noch keine Reinschrift vorhanden, und sie suchten Unfangs Aufschub nach (Brüd S. 50 f.). Die beutsche Confession wurde, nachdem Me= landthon noch bis zum letten Augenblicke baran geandert hatte (Runberg. Bericht v. 25ten Jun b. Bretschneider II, 129 : "Gemelbte Unterricht, fo viel bie Glaubensartifel belanget, ift in ber Substang fast bem gemäß, wie wir es G. 28. vor zugefchicht, allein baß es noch in etlichen Stücken gebeffert, und allenthalb aufs glimpflichfte gemacht — ift") mundirt b. 23ten Jun. den protestant. Ständen vorgelegt (l. c. p. 127. ex diario b. Cnprian S. 250). Die lateinische Confession Scheint in Melandthons Concept über= geben worden zu fenn (Bebers Gefch. ber augst. Conf. 1. 51). Bon ber beutichen Confession, ale bem eigentlichen Drigingle, eriftirte am 25ten Jun. mohl nur bie bem Raifer übergebene Rein= schrift: die Abschrift für Nürnberg war an biesem Tage noch nicht beendigt (Nürnb. Bericht v. 25ten Jun. b. Bretschneider II, 129). Sofern nun diefe und die übrigen für die protestant. Stände be= ftimmten Abschriften aus bem an fich ichen undeutlichen, und burch viele Lituren noch undeutlicher gewordenen Concepte Melanchthons genommen wurden; ift es nicht zu verwundern, wenn auch bie noch vorhandenen Abschriften, welche bamals von ben Ständen mit nach Saufe genommen wurden, bin und wieder von einander abweichen. -Unterzeichnet mar bie Confession von Churf. Joh. v. Cachsen, Ge= org Markgr. v. Brandenburg, Ernst Herzog zu Lüneburg, Philipp Landgr. v. Beffen, Wolfgang Fürst zu Unhalt, und ben beyden Röllner's Symbolif b. luth. Städten Nürnberg u. Reutlingen. Rirche. Samburg 1837. C. 153.

den 25ten Juni 1530 in der Reichsversammlung deutsch verslefen, und deutsch und lateinisch dem Kaiser überreicht 5).

<sup>5)</sup> tieber die Borlesung durch den fachfischen Cangler D. Baver f. Spalatine Unnalen S. 134 ff. Brüd S. 55. Der Raifer gab bas beutsche Eremplar, als bas Authenticum, bem Churf. v. Mainz zum Reichsarchive: bas lateinifche behielt er felbft. Jenes ift fpater mit allen Originalacten bes Reichstags auf bas Concilium nach Tribent gekommen, und nicht guruckgeliefert (Bebers Gefchichte b. Augeb. Conf. I, 233): und fo fann es, wenn es noch vorhanden ift, mit Bahricheinlichkeit nur in Rom gesucht werden. Das lateinische Eremplar ift von dem Raifer für fich behalten, und in sein Hausarchiv zu Bruffel niedergelegt, wo es in ben J. 1560 — 1568 nad bem Beugniffe Mehrerer vorhanden mar (Weber I, 76 ff.). Der Raifer verlangte, bag bie evangelifchen Stande bie Confession nicht ohne fein Borwiffen brucken laffen follten (Bruck G. 55). Indeß erschienen fogleich barauf an verschiebenen Orten Ausgaben berselben (bekannt sind sedis beutsche, und eine lateinische, f. 28 e= bers Gefch. der Augsb. Confess. 1, 353); und ba bieselben aus Abschriften, welche früheren Stadien ber Abfaffung angehörten. gefloffen und ungenau waren, fo veranstaltete Melanchthon noch 1530 mahrend bes Reichstags eine Ausgabe in Wittenberg beutsch und lateinisch (Praef. nunc emittimus probe et diligenter descriptam consessionem ex exemplari bonae fidei), welche mit bingugefügter Apologie 1531 in 4. erfchien. Die nachherigen De= landthonischen Musgaben find geanbert : fpater ift indeg jene erfte. als die authentische, oft wiedergedruckt (Weber II, 23). Die firengen Lutheraner faßten bagegen auch Mistrauen gegen biefe Melanch= thonische Ausgabe. Daher ließ Churf. Joachim II v. Brandenburg burch Colestinus 1566 bas vermeintliche Driginal im Reichsarchive in Mainz vergleichen (Weber I, 109), und Churf. August v. Sach= fen ließ sich aus bemfelben 1576 eine beglaubigte Abschrift fertigen. Mus biefer Quelle ift ber beutsche Text in bem Corpus Brandenburgicum und in bem Concordienbuche gefloffen: bas vermennte Driginal war aber nur eine fchlechte Copie, welche an die Stelle bes von Tribent nicht juruckgefehrten Driginals gefommen, alsbalb für baffelbe gehalten war (Beber I, 137. 162. 187). Gpa= ter ift fogar auch diefe Copie verloren gegangen, und bie ebenfalls

Manche Stånbe mochten allerdings durch diese Confession eine richtigere Vorstellung von der Resormation bekommen 6); auch wurden die in derselben gerügten kirchlichen Mißbrauche von Vielen anerkannt: der Unstoß aber, welchen die Gegner der Resormation an der Losreißung von Hierarchie und Kirche, und an der Augustinischen Lehrweise der Resormatoren nahmen, wurde natürlich nicht gehoben 7). Der Kaiser, von

in ben Reichsacten befindliche Melanchthonische beutsche Ausgabe v. 1540 für das Original ausgegeben worden. Bon diefer erhielt die Bergoginn v. Weimar 1767 eine Abschrift, aus welcher Weber ir= ria die Augspurgische Confession nach der Urschrift im Reichsarchiv Weimar 1781 herauszugeben mennte. Er fand viele Gegner, vorzual. Panger und Bertram, überzeugte fich von feiner Taufdung, und vergütete biefelbe burch feine Rritische Geschichte ber Augep. Confession aus archivalischen Rachrichten, 2 Theile, Frankf. a. M. 1783. 84. 8. - Was ben lateinischen Text be= trifft, fo ift bas Borgeben Goleftins, in f. hist Comit. II. 169 benfelben ebenfalls nach ber Urschrift im Reichsarchive herausaegeben gu baben , falfch (Weber I , 65. 70): in bas Concordienbuch ift ber Tert ber erften Melanchthonschen Ausgabe übergegangen. — Go wird ein bem Driginale möglichst nahekommender beutscher Tert aus ber Melanchthonschen erften Musgabe, und ben auf bem Reichs= tage für bie protestant. Stände genommenen Abschriften, welche noch vorhanden find, zu gewinnen fenn; für den lateinifchen Text ift die Melandthoniche erfte Ausgabe die einzige fichere Grund= Go hat Körftemann in feinem Urfundenbuche I. 369 bie beutsche Confession nach ber zwenten Unsbacher Sanbschrift, S. 442 bie latein. Confession nach Melanchthons erfter Musgabe, benbe mit ben Barianten ber beachtungswerthen Sanbichriften abbrucken laffen. Röllner's Symbolik b. luth. Rirche S. 226.

<sup>6)</sup> Spalatin's Annalen S. 140: Herzog Wilhelm v. Bapern habe nachher gesagt: "So hab man ihm vor nicht gesagt von dieser Saschen und Lehre." Brück S. 59: Viele Vornehmen hätten erklärt: "die Sachen wären ihnen der benannten Chursurst, Fursten und Stäbte halben viel anders angezeigt, dann wie sich aus offentlicher Vorlesung der Confession vorstanden."

<sup>7)</sup> Melanchthon ad Lutherum dd. 27. Jun. (ed. Bretschneider

überraschender Entschiedenheit mehr erwartend als von Streitzgesprächen, ließ durch katholische Theologen, unter denen Foshann Eck, Johann Faber, Conrad Wimpina, und Johann Cochläus die vorzüglichsten waren, eine Confutation anserztigen ), und wollte nach deren Vorlesung (3ten Aug.) die

II, 145): Sublevamur sententiis Moguntini, Augustani et Brunsvigii, neque hi valde pugnant. Bavari etsi dicebantur facti audita confessione placabiliores, tamen a Georgio et Joachimo non dissentiunt. Hi sunt duces, et quidem acerrimi, alterius partis. Justus Jonas ad Lutherum fere 29. Jun. (l. c. p. 154): Dicitur Episcopus Augustanus (Chriftoph v. Stabion. vgl. über benf. Altborfisches literar. Museum I, 103, 310. Bapf Chr. v. Stadion Zurich 1799) in privatis colloquiis hujusmodi edidisse vocem: illa quae recitata sunt, vera sunt, sunt pura veritas, non possumus inficiari. - Saltzburgensis (Matthaus Lang, Carbinal) dicitur in privato colloquio hanc vocem edidisse: vellem utramque speciem, conjugium libera esse; vellem missam reformatam esse; vellem libertatem in cibis et aliis traditionibus esse, et totum ordinem sic stare; sed auod unus Monachus debeat nos reformare omnes, hoc est turbare pacem, hoc non est ferendum. Dem Melanchthon habe berfelbe, als diefer von Gewiffen gesprochen, gefagt: "Bas Con= scienz, ber Kaiser wird conturbationem reipublicae nicht leiden." Nach Luthers Warnung an seine lieben Deutschen (Walch XVI. 1988) fagte berfelbe Cardinal auch zu Melanchthon: "Uch mas wollt ihr boch an uns Pfaffen reformiren; wir Pfaffen find nie aut ae= west." In dem weitern Ausschuße der catholischen Fürften ermahnte ber Bischof v. Augsburg (f. Spalatins Nachricht b. Walch XVI. 1655) d. Gten Mug. , "daß fie barauf feben follten, und wider Recht nichts handeln, benn es fen ja mahr, bag bie Lutherischen miber feinen Artifel bes Glaubens halten; barum foll man auf Mittel und Wege trachten zum Frieden ber Rirchen." Ihm mibersprachen mit heftigkeit ber Erzb. von Salzburg und ber Churf. v. Branden= burg, fo daß der Churf. v. Mainz vermitteln mußte.

<sup>8)</sup> Der erfte Entwurf berfelben wurde ichon b. 13ten Jul. bem Rais fer überreicht, ber aber eine kurzere und milbere Form verlangte

Sache als abgethan betrachtet wissen 9). Indeß des Landgrasfen Philipp plöhliche Abreise (Gten Aug.) 10) bewies ihm wiederum, daß ber neue Glaube schon zu tief wurzele, um durch Staatsstreiche beseitigt zu werden. Nicht minder unräthlich schien die Anwendung von Gewalt: denn der frischen Begeisterung der Protestanten gegenüber war die katholische Parthey gelähmt theils durch die mehr oder weniger allgemeine Anerkennung, daß die protestantischen Beschwerden über kirchliche Mißbräuche gerecht wären, theils durch die Bedenklichkeit, in einem Relis

<sup>(</sup>Cochlaeus de actis Lutheri fol. 227. b. Spalatin S. 148). Bon biesem ersten Entwurse, welcher nach Spalatin 280 Blätter stark war, hat Joh. Cochläus in s. Philippicae quatuor in Apologiam Melanchthonis Lips. 1534. 4. die Abschnitte über die vier ersten Artikel der Augsb. Confession mitgetheilt (wiederabgedr. in Strobels Beyträgen I, 413). Eine spätere Redaction derselben ist: Formula confutationis Aug. Conf. cum latina tum germanica ed. Chr. G. Müller Lips. 1808. 8. In der Gestalt, in welcher sie vorgelesen ist, sindet sie sich in Andreae Fabricii harmonia Aug. Confess. Colon. 1573. fol. in Coelestini hist. comit. Aug. celebrat. 111, 1 u. in Chytraei hist. A. C. p. 173. Köllner S. 397.

<sup>9)</sup> Ueber die Verhandlungen f. Brück S. 71 u. baraus in Müllers hift. v. d. evangel. Stände Protestation S. 698. Walch XVI, 1281. — Handlungen bes weitern Ausschußes der cathol. Fürsten mit den Protestanten, um dieselben zur Nachgiebigkeit zu bewegen seit dem 6ten Aug. Brück S. 77. Müller S. 706. Walch XVI, 1630. Diesem Ausschuße sollte der Churk. Joachim v. Brandenburg, der in demselben am thätigsten war, gesagt haben (Spalatin S. 151): "Wo dieser Churkürst zu Sachsen — der neuen lutherischen Lehre nicht würde abstehen, so würden kays. Maj. ihm und ihren Anhängern nach Landen und Leuten, Leib u. Leben, Ehre u. Gut, auch Weibern u. Kindern zutrachten." Dasssehen, Ehre u. Gut, auch Weibern u. Kindern zutrachten." Dassseher nur allgemein.

<sup>10)</sup> Brück S. 79 ff. Mütter S. 709. Watch XVI, 1652. Rommels Philipp b. Grofmüthige I, 269. II, 246.

gionskriege ihrer Unterthanen nicht gewiß zu seyn, theils durch Mißtrauen gegen den Kaiser 11), und die Furcht, daß durch einen innern Krieg am Ende nur dessen Macht vermehrt werzden würde. So wurde auf Betreiben des katholischen Theils ein engerer Ausschuß ernannt, um eine Vermittlung zu versuchen 12). Mit dem besten Willen begann derselbe seine Verzhandlungen, denen die protestantische Consession zum Grunde gelegt wurde, den 16ten August. Die katholischen Theologen Eck, Wimpina und Cochläus sowohl als die protestantischen Melanchthon, Brenz und Schnepf zeigten sich in Beziehung auf die 21 Lehrartisel, den ersten Theil der Consessiohung auf die 21 Lehrartisel, den ersten Theil der Consessiohung auf die 21 Lehrartisel, den ersten Theil der Consessiohung auf die Ausbequemen, so daß man am Ende nur über drey Fragen nicht einig werden konnte 13). In den Verhands

<sup>11)</sup> Wie hoch die Spannung der Herzoge v. Bapern, welche ben Johann v. Zapolia unterstützten, und der Wahl Ferdinands zum römischen Könige entgegen waren, gestiegen war, beweiset ein Aufstritt auf dem Reichstage zwischen dem Kaiser u. Herzog Wilhelm v. Baiern, den Stumpf Baierns politische Geschichte I, 1, 57 erzählt. Ueber die Bedenklichkeit wegen der Unterthanen s. die Erklärung der bayrischen Herzoge an den Kaiser v. 1532 b. Stumpf I, 102.

<sup>12)</sup> Bericht über biese Berhandlungen b. Brück S. 89 ff. Mül-1er S. 741. Die Acten am vollständigsten b. Walch XVI, 1656. Förstemanns Urkundenbuch II, 219.

<sup>13)</sup> s. Spalatins Nachricht b. Walch XVI, 1668; Auffaß ber Evangelischen, in welchen Artikeln man sich vereiniget, bas. S. 1673; Bericht ber Catholischen bas. S. 1714. Bemerkungen ber Protestanten zu bem leßten S. 1730. Zu ben Artikeln 4. 5. 6 über bie Rechtsertigung durch ben Glauben wiederholten die Catholiken die schon in ihrer Consutation ausgesprochenen Säße: opera nostra ex se nullius sunt meriti, sed gratia Dei sacit illa digna esse vita aeterna: — sides parit bonos fructus, sides sine operibus mortua est; quod vero justisicationem soli sidei tri-

lungen über ben zweyten Theil ber Confession kamen bie Pro-

buunt, ex diametro pugnat cum Evangelica veritate, opera Daber maren fie nach ihrem Berichte bereit gu non excludente. lehren (S. 1715), "bag wir burch ben Glauben gerecht werben. Aber nicht allein burch ben Glauben: benn foldes findet man in gottlicher beil. Schrift nirgends, fondern vielmehr bas Wiberspiel. Ift berohalben endlich verglichen, daß man bas Wörtlein sola nicht brauche, fondern lehre, daß die Rechtfertiaung, oder Bergebung ber Sunden gefchehe burch Gnaben (per gratiam gratum facientem), und burch ben Glauben in uns, und burchs Wort und Sacramenten, als Inftrumenten." Dies mar allerdings bie verein= barte Kormel: aber die Protestanten widersprechen in ihren Bemerkungen S. 1730 bem Grunde, aus welchem auf bas sola verzichtet werden follte; behaupten, auch die Gegner hatten nachaege= ben, die Vergebung der Gunden gefchehe nicht durch Werke ober Berbienft, fondern burch Glaube u. Gnabe, benen fie bie Sacra= mente jugefest hatten; bie Protestanten hatten barauf bas sola fahren laffen, weil fie nicht die Gnade u. Sacrament, fonbern allein die Berte burch baffelbe hatten ausschließen wollen. Differeng fam ben Urt. 20 wieder offen ju Tage. Man wurde awar einig, "bag man muffe gute Werke thun, und bag fie nöthig find, und ba fie aus dem Glauben geschehen, Gott wohlgefallen, und baß Gott biefelbigen feiner Bufage nach belohnen wolle. aber unsere auten Werke verdienstlich fenn, und wie ferne barauf gu trauen, hat man fich nicht konnen vergleichen." Gben fo ver= alich man fich nicht völlig über Urt. 12. Die Protestanten nahmen zwar bren Stude ber Bufe an, Contritio, Confessio, Beichte, "boch foll man hierinne feben auf bie Absolution, und berfelben alauben, baf und bie Gunbe um Chrifti Berbienft willen vergeben wird"; satisfactio, woben man einig mar, "daß um ber Satis= faction willen die Gunbe nicht vergeben werde, fo viel die Schulb Aber bavon find wir noch nicht einig: ob die Genug= thunng gur Bergebung ber Gunden nothig fen, fo viel bie Strafe anlanget." Endlich über Urt. 21 mar man einig, "daß alle Seiligen und Engel im Simmel ben Gott fur uns bitten; gum anbern, bag man ber Beiligen Gebachtnif u. Reft, an welchen wir Gott bitten, bağ uns ber Beiligen Fürbitte bienftlich fen, heilig u. feierlich

testanten badurch entgegen, daß sie in Verfassung und Gebräuschen vieles Alte, der Bischofe Gewalt 14), Ceremonien, Fasten, Feyertage, als menschliche Ordnung wiederherzustellen sich besreit erklärten 15), daneben auch Schonung der Albster verspraschen: dagegen konnten sie die beschränkte Gestattung des Abendmals unter beyden Gestalten 16), und der Priesters

- 14) Die Protestanten machten indes daben den Jusaf S. 1683. 1729: "Doch damit ungebilligt der öffentlichen Misbräuche, daß die Bisschöfe nicht Fleiß haben, daß man recht predige, daß die Sacrasmente ernstlich u. christlich gehandelt werden, daß tüchtige Leute ordinirt werden, daß die Priester ein züchtig Leben führen, daß man den Bann in vielen Sachen misbraucht 2c."
- 15) Brück S. 96: ber Evangelischen Meinung war: "wenn allein bie Lehre von bem bäbstischen Theil gelitten, auch nit nottig gemacht wollt werden, das Gott nit zwinglich ober nottig zu Vorftrickung u. Fahung der Gewissen haben wollt; was sie alsdann in äußerlichen Dingen thun sollten u. konnten, das ane Worlegung der Lehre u. des Glaubens zu Ainigkeit dienstlich, des an ihnen kein Mangel sein sollt, alles zu tragen u. zu dulben, op es wol nit nottig, noch sie dasselb schuldig wären, allain um Lieb u. Eintracht willen."
- 16) Die Catholiken wollten nur zugeben (S. 1719), daß mit päpstlicher Erlaubniß die Pfarrer "allein ihren Pfarrkindern, und allein an denen Orten, da es dis hieher etliche Jahr in Brauch gewest, das Sacrament unter beyder Gestalt denen, so es begeh= ren, austheilen"; unter den Bedingungen, daß Beichte vorhergehe; daß ben der Feyer gelehrt werde, "daß die Empfahung des Sacraments unter beyder Gestalt von Gott nicht ausdrücklich geboten sen, daß der ganze Christus gleich sowol unter einer Gestalt, als unter beyden, gegenwärtig sen und empfangen werde; und daß

halte." Uneinig war man bagegen über die Anrufung der Heiligen. Die Protestanten hielten dieselbe für nein zweislich und sorglich Ding." und wollten sich nicht zu derselben verstehen, nerstlich weil es die heil. Schrift nicht besiehlet; zum andern, dieweil große und gefährliche Mißbräuche daraus entstehen."

ehe 17) nicht annehmen, und Meßcanon und Privatmessen, mit des nen die Lehre von dem Meßopfer zusammenhing, nicht wiederhersstellen 18). Auch die Herstellung der bischöflichen Gewalt hatte

- 17) Die Catholiken wollten (G. 1721), obwohl Priefter wegen ihrer Gelübbe u. Weihe in feine rechtmäßige Ghe fich begeben fonn= ten, die jest verehlichten Priefter bis zu fünftigem Concilio dul= ben, aber allein an ben Orten, ba bereits Priefterebe gewöhnlich Fernerhin folle fich vor Entscheidung des Concils feiner mehr verebelichen; wer von feinem Cheftande abstehen wolle, folle es burfen; an die Stelle der verehelichten Priefter follten möglichst unverehelichte gebracht werden. Im Concilio follte proponirt wer= ben , nob nicht nute mare , forthin zu gestatten , bas Chemanner möchten zum priefterlichen Stande genommen und ordinirt werden. inmassen wie vor Alters in ber ersten Rirche etliche hundert Sahr im Braud, gemefen." Die Protestanten lehnten biefe Ginfdran= fungen ab, weil ber Priefter Ghe für driftlich und recht zu halten fen. S. 1732: "Gott hat diese Mittel u. Urznen vorgestellt, melde die brauchen follen, die fich nicht enthalten konnen. Derhalben versucht der Gott, der die Gabe der Reufcheit nicht hat, und den= noch Gottes Ordnung nicht braucht."
- 18) S. 1722: "damit nicht ein Wortgezant von den Worten hostia, oblatio, sacrificium, oder Opfer sich erhebe", machten die Castholiken den Unterschied, "daß Christus in dem Osterlämmlein im A. T. sigurlich geopfert; und daß nachmals derselbe Christus am Stamme des Creuzes gelitten, sich selbst Gott dem Vater ein wahrhaftig Opfer für die Sünde der Menschen aufgeopfert; aber jehund im Opfer der Messe werde er mysterialiter et repraesen-

sie ihren Unterthanen, so cs unter einer Gestalt allein begehren, unwegerlich reichen, ober reichen lassen" (wie in ben Prager Compactaten Bb. 2. Abth. 4. §. 151. not. ff). Die Protestanten erklärten bagegen (S. 1685), baß sie zwar auf die Beichte halten wollten, daß sie aber (S. 1731) die Erzählung der Sünden nicht nöthig machen könnten; daß sie zwar die Kirche wegen disherigen Gebrauchs einer Gestalt entschuldigen, aber nicht lehren könnten, daß nicht unrecht sen, eine Gestalt zu empfahen.

unläugbar für die Protestanten eine sehr bedenkliche Seite. Es war vorauszusehen, daß dieselbe, abhängig von Rom; welches durch diese Verhandlungen gar nicht gebunden wurse de 19), alsbald eine völlige Rickkehr zum Alten zu bewirken suchen werde. Die Streitpuncte, in denen der katholische Theil nachgegeben zu haben schien, waren mehr umgangen als erledigt: die allgemeinen Ausdrücke der Einigung ließen später eine katholische Deutung zu, welche von der kirchlichen. Gewalt leicht als der wahre Sinn heltend gemacht werden kounte.

tative, b. i. facramentlich u. wiedergebachtlicher Beife, in ber Rirchen täglich geopfert, jur Erinnerung und Gebachtniß bes Leibens und Sterbens Chrifti, einmal am Greuz vollzogen." Die Proteftanten erklarten fich bereit, die gewöhnlichen Geremonien und Rirdenkleidung zu gebrauchen, wollten aber nur gemeine Deffen, "barinnen etlichen aus bem Bolte, fo zuvor verhoret, bas Cacrament driftlich gereicht wird. Die Privatmeffe aber, welche fie biefer Mennung gehalten, baf fie andern Bergebung ber Gunden ex opere operato bamit verbieneten, verwerfen wir, benn es ift offenbar, baß folde Application wider bie Gerechtigkeit bes Glaubens ftreitet. Denn fo bie Meffe, auf biefe Mennung applicirt, Bergebung ber Gunden ex opere operato verbienet, folget, bag bie Berechtigkeit nicht aus beni Glauben, fondern aus ben Werken tomme. Item, fo jest erft in ber Meffe bas Opfer fur bie Gunbe gefchiebet, wozu hat benn ber Lob Chrifti gebient, ober ift bas Leiben u. Sterben Chriffi nicht genugfam ju Bezahlung unferer Sunde ? - Item Chriftus fpricht : bas thut zu meinem Gebacht= niß. - Wie kann aber ben Tobten folch Sacrament nublich fenn. bieweil in ihnen das Gedachtniß Chrifti burch die Priefter nicht kann erweckt werden ?"

<sup>19)</sup> Pallavicini hist. Conc. Trid. III, 4, 3: Der Carbinal Campegius gab in einem Berichte nach Rom fünf Hauptforderungen der Protestanten an: Abendmal unter beyden Gestalten, Priesterche, Weglassung des Canons in der Messe, Zurückbehaltung der eingezogenen Kirchengüter, und Berusung eines Conciss. In einem Consistorio d. 6ten Juli wurde beschlossen, nichts nachzugeben.

Daher hielten auch die protestantischen Staatsmanner entweder jede Nachgiebigkeit, oder wenigstens die Herstellung der papstelichen und bischöflichen Herrschaft für unzuläßig 20). Melanch=

<sup>20)</sup> Philipp v. Beffen an feine Gefandten in Augeburg v. 29ten Hug. (in Melanchth. opp. ed. Bretschneider II, 326): "Ich fann bei mir nit befinden, daß folde Mittel, fie fenen auch von Papi= ften ober Evangelischen vorgeschlagen, anzunehmen fenn. Denn es fenn Mittel eines Betrugs zu befahren, und fenn allein Mittel für die Paviften, denn fie miffens nit mit Gemalt zu bampfen, nehmen fie nun Lift bagu. Und barum Summa Summarum ift meine Meinung, bleibt bei meiner Verzeichnif, die ich euch mit meiner Sand geben hab. Go aber bie Paviften in ihren ganden wollten bie Prediger bes lautern reinen Evangelii zulaffen, und ber Pfaf= fen Che u. Rlofterpersonen Che nit verbieten, auch die Todtenbitt u. Bei= ligen Unrufen famt dem Canon fallen laffen; fo mare ihnen in andern Dingen viel um Liebe willen nadzulaffen. Die Predig bes Evangelii wurde mohl mit der Beit ausreuten. - Denn mas ift fich Gutes zu ver= muthen, bieweil sie des Teufels Regiment nit verlaffen, und boch bie Wahrheit erkennen, und uns gern unfre Freiheit und Lehre in Da ift nit Beit Weichens, fondern fteben Chrifto binden wollten. bis in den Tod bei der Wahrheit. Biel weniger ift der Bischöfe Juriediction gugulaffen, bieweil fie bas Evangelium in ihren Lanben nit zu predigen noch zu treiben gestatten wollen. wurde ein fein Rarrenspiel aus werben, fo bie follten Examinatores über driftliche Prediger fenn, die felbe in der Lehre und Le= ben Caiphas, Unnas u. Pilatus maren. - Ranns nit gut merben, muß mans Gott befehlen. Willigt aber ber Churfürst in etwas, so mögt ihre an mich bringen. Beigt ben Städten biefe meine Sanbidrift, und fagt ihnen, daß fie nicht Beiber fenen, fondern Männer. Es hat keine Roth, Gott ift auf unfrer Seiten. fich gern fürchten will, ber fürchte fich. In feinem Wege verwilligt, daß man die Zwinglischen mit Gewalt dampfe, noch verjage und überziehe. Denn Chriftus hat und nicht berufen zu vertreiben, fondern zu beilen. Greift bem vernunftigen, weltweifen, verzagten, ich darf nit wohl mehr sagen, Philippo in die Würfel." S. 116 fagt, die Evangelischen hatten den Catholiken öfters er=

thon, beffen angftliche Befurchtungen 21) allerdings ftark auf

flatt, "daß man wol vorftunde, was mit folden Rurflagen cemeint murbe. Remlich bag man biefem Theil exlicher Gebulbung halben bas Maul schmieren wollte, bamit ihnen ber Same bes Unfrauts wiederum benbracht und unter ben Baigen geftreuet murbe, boch mit bem Schein, bis auf ein Concilium, welche barnach, wie bie Babfte, Carbinal, und Bifchove zu Concilien Luft u. Willen hatten, - mit Kurmenbung großer furgefallener Sachen u. Gefchaf= ten, barnach also von einer Beit zur andern erftrecken. bag endli= den nichts baraus murbe." Melanchthon ad Lutherum dd. 29. Aug. (ed. Bretschneider II, 328): Valde reprehendimur a nostris, quod jurisdictionem reddimus Episcopis. Nam vulgus assuefactum libertati, et semel excusso jugo Episcoporum, aegre patitur sibi rursus imponi illa vetera onera; et maxime oderunt illam dominationem civitates imperii. ctrina religionis nihil laborant; tantum de regno et libertate sunt solliciti.

21) Melanchthon ad Lutherum dd. 25. Jun. (ed. Bretschneider II, 125): acerbissimas ac miserrimas curas, in quibus hic versamur. - Brentius assidebat haec scribenti, una lacrymans. ad Vitum Theodorum eod. die (l. c. p. 126): Hic consumitur omne mihi tempus in lacrymis ac luctu. ad Camerarium dd. 26. Jun. (p. 140): Animus est occupatus multo miserrimis curis, non propter causam nostram, sed propter nostrorum hominum incuriam. De me volo te bono animo esse, quia commendo me Deo, αλλά θαυμαστόν τι exercet nos, de quo non possum nisi coram loqui. Die Briefe an Luther u. Beit Dietrich v. 26ten u. 27ten Jun. Jonas ad Lutherum fere 29. Jun. p. 157: Ad Philippum vellem dares quam creberrimas literas: mirabili enim tristitia est, qua nonnunquam ob publicam causam afficitur. Osiander ad Linckium dd. 4. Jul. p. 163: Philippus multis laboribus, vigiliis, curis. maceratus et exhaustus nonnunquam melancholica quadam tristiția et quasi desperatione vexatur, nulla extante causai quae nostros plerosque valde dejecit.

## 260 Vierte Periode. Abschn. I. B. 1517-1648.

bie Berhandlungen einwirkten 22), wurde wegen feiner Buges

<sup>22)</sup> Wie weit Melanchthon bes Friedens wegen ging, beweifen feine Berhandlungen mit bem papftlichen Legaten Campegius. Er fchrieb bemfelben b. 6ten Juli (Bretschneider II, p. 170): Dogma nullum habemus diversum ab Ecclesia Romana. - Parati sumus obedire Ecclesiae Romanae, modo ut illa pro sua clementia, qua semper erga omnes gentes usa est, pauca quaedam vel dissimulet, vel relaxet, quae jam mutare ne quidem si velimus queamus. - Nullam ob rem aliam plus odii sustinemus in Germania, quam quia Ecclesiae Romanae dogmata summa constantia defendimus. Den 7ten Jul. p. 173: Paucis rebus vel condonatis, vel dissimulatis posset constitui concordia, videlicet si nostris utraque species Coenae Domini permitteretur, si conjugia sacerdotum et monachorum tolerarentur. Hoc si aperte concedi non videretur utile, tamen praetextu aliquo dissimulari possent, videlicet quo res extrahatur, donec Synodus convocetur. In bemfelben Ginne find bie Borichtage abgefaßt, welche er ben 4ten Mug. bem Legaten zusendete (l. c. p. 246). Wenn er hier immer versichert, daß die proteft. Lehre die achte alte Lehre der romischen Rirche fen, fo fonnte er badurch nicht über die Beschaffenheit berselben irre leiten wollen. fofern fie ja fo eben in der Confession erft vorgelegt mor= ben war. Bis zu bem Tribentinum wurde in ber katholischen Rirche gerade in der ftreitigen Anthropologie u. Soterologie eine große Mannichfaltigkeit geduldet, und der ftrenge Augustinismus, bie Protestanten geltend machten, war noch keinesweges verworfen. Soll body felbst ber Carbinal Campegins gesagt haben, ber 3wiefpalt in der Lehre fen großentheils nur ein Wortftreit (Salig I, 227). Um nun die protestantischen Stanbe ber Bereinigung geneigt zu machen, erklärten ihnen ihre in Mclanchthons Ginne handeln= ben Theologen (f. d. Gutachten v. 25ten Aug. b. Bretschneider II, 281), daß die Lehre fren bleiben, das Abendmal unter beiber Geftalt, Bermerfung ber Privatmeffen, und Priefterebe fest gehals ten werben muffe; bag aber in allen übrigen Rirchenordnungen nachgegeben werden konne. Insbesondere boten fie alles auf, um bie Fürsten zur Wiederherftellung ber bischöflichen Jurisdiction ge= neigt zu machen. G. 283: "Die Ordnung, bag bie Bischoffe über

ständnisse von Vielen getadelt, und von Manchen sogar als Verräther an der gemeinsamen Sache betrachtet 23). Nur Lu=

bie Priefter ale Superattendenten gefagt find, hat ohn Zweifel viel reblicher Urfach gehabt. Denn bie Priefter muffen Superattenben= ten haben. Go werben bie weltlichen Fürften bes Rirchenregiments in ber gange nicht warten ; ift ihnen auch nicht möglich; bagu to= ftet es fie viel, fo bagegen bie Bifchoffe ihre Guter barum haben, baß fie folch Umt ausrichten. Much gebührt uns nicht, biefe Ord= nung, bag Bischoffe uber Priefter find, welche von Unfang in ber Rirche gemesen, ohne große und bringende Urfache gerreißen. Denn es ift auch vor Gott fährlich, Politien andern und gerreißen. Dann wiewohl ber Papft ein Untichrift ift, fo mogen wir boch unter ihm fenn, wie die Juden unter Pharao in Egypten, und hernach un= ter Caipha, fo und bennoch rechte Lehre fren gelaffen wirb." Melanchthon ad Camerar. dd. 31. Aug. (l. c. p. 334): Aegre patiuntur civitates reduci in urbes illam Episcoporum domina-Et sapiunt, sed quo ore eripiemus eis, si nobis permiserint doctrinam? Quid? quod omnia quae largiti sumus, habent ejusmodi exceptiones, ut hoc metuam, ne Episcopi existiment offerri ψήματα αντί αληίτων: sed quid potuimus aliud? Quanquam, ut ego quod sentio dicam, utinam, utinam possim non quidem dominationem confirmare, sed administrationem restituere Episcoporum? Video enim, qualem simus habituri Ecclesiam, dissoluta πολιτεία ecclesiastica. Video postea multo intolerabiliorem futuram tyrannidem, quam antea unquam fuit.

23) Schon früh verbreiteten sich bergleichen Gerüchte, Rosellius schreibt ihm schon b. 26ten Jul. aus Benedig (ed. Bretschneider II, 227), er habe gehört, te inityr factum Cardinali Campegio, — teque tuaque omnia judicio et sapientiae Pontificis maximi subjecisse, eben so b. Iten Aug. p. 243, und ermohnt zur Standhaftigkeit. Später gaben die Bergleichshandlungen Urssach zu Mistrauen, s. Landgr. Philipp an Luther v. 24ten Aug. (in Reubeckers Urkunden S. 153): "wir sehen es darvor an, daß sich die Sach so seltsam zugetragen haben, seie Philippi Meslandthonis Kleinmuthigkeit Schuld. Sie haben sich auch in ihren

ther, welcher von Coburg aus ftets rathend und begutachtend

übergeben Articula zu viel begeben." Namentlich waren die Rürn= berger sehr unzufrieden mit Melanchthon. val. des Nürnbergischen Gefandten hieron. Baumgartner Schreiben an Lazarus Spengler v. 13ten Sept. (Lebensbefchr. Lazari Spenalers v. Sausborff S. 72): "Philippus ift kindischer, benn ein Kind worden. - Die andern fächfischen Theologi borfen wider ben Philippum nit offent= lich reben, benn er ben Ropf bermaffen geftrecket, bag er neulich gegen ben Luneburgifchen Cangler gefagt; "Wer fagen barf, bag bie nachft ubergebne Mittel nit driftlich, ber lugs, als ein Bos= wicht." Bom 15ten Sept. S, 75. neue Klagen über "ber Theologen Umlaufen u. unchristlich Practiciren." Sie handelten beimlich mit ben Gegnern, machten undriftliche Borfchlage, die gar nicht er= fullt werden konnten, wie es icheine, um Friede zu erhalten, und nachher zu thun mas fie wollten. "Uff diesem Reichstag fein Mensch bis uff heutigen Tag dem Evangelio mehr Schadens gethan. Philippus. Er ift auch in folde Bermeffenheit gerathen, bag er nit allein niemand will hören anderst bavon reben und rathen, son= ber auch mit ungeschickten Kluchen u. Schelten berausfährt. mit er jedermann erfchreck, und mit feiner Eftimation und Auctoritet bampfe." Spengler moge beshalb an Luther ichreiben. Spengler dieß schon fruher gethan, fieht man aus Luthers Untwort v. 28ten Aug. (de Wette IV, 158): auch schrieb er barüber an ben Markgräfl. Brandenb. Cangler Georg Bogler (Beefenmeners kleine Bentrage zur Gesch. des Reichstags zu Augsburg 1530. Nürnberg 1830. 16. S. 32 ff.). Jest schrieb Wenc. Link beshalb von neuem an Luther, f. bessen Antwort v. 20ten Sept, ben be Bette IV, 167. Melanchthon ad Lutherum dd. 1. Sept. (ed. Bretschneider II, 336): Non credas, quanto in odio sim Noricis, et nescio quibus aliis, propter restitutam Episcopis jurisdictionem. Ita de suo regno, non de Evangelio dimicant socii nostri. Bomgartnerus scripsit, me, si quanta maxima pecunia voluissem a Romano Pontifice conductus essem, non potuisse meliorem rationem suscipere restituendae dominationis Pontificiae, quam hanc esse judicent homines, quam instituimus. Ego nullum adhuc articulum deserui, aut abjeci, qui ad doctrinam pertineat; tantum stomaeinwirkte, verkannte seinen treuen Gefährten nicht. Ungeachtet er von Unfang an klaren Blickes die Gefährlichkeit dieser Unsterhandlungen eingeschen, und statt aller Bereinigungsversuche unbedingten Frieden verlangt hatte 24), so erkannte er doch

chantur de politicis rebus, quas non est nostrum eripere Episcopis. -Umgekehrt murbe Melanchthon hinterher auch ron ben Geanern ber Kalfchbeit beschulbigt, f. Cochlaei Philipp. I (f oben not. 8.) p. 10 (b. Raynald 1530 no. 84): Plane intelligit Tua Majestas, hominem istum blandiloquentia hypocrisique sua vulpina improbius egisse Augustae in comitiis, quam apertis conviciis et amarulentiis egit procul delitescens et Hic enim consueto more convitiabatur, absens Lutherus. plebisque odium in clerum excitabat instar leonis rugientis ferociens; ille vero instar draconis insidiantis fraudes intendens, non plebem, sed magnates hypocrisi sua circumvenire satagebat. - Cumque nos aliquando quereremur Augustae super violentis et seditiosis libris Lutheri, quos unum post alium mittebat illuc eo quoque tempore, quo nobis non parva erat spes tollendae discordiae, Philippus blandius respondebat, non attendendum esse quid Lutherus scriberet, sed quid Principes Lutherani Caesari proponerent, quid facere, Quam subdole vero egerit cum Lequid agnoscere vellent. gato nemo melius novit quam Legatus ipse. Qui lachrymis primum precibusque illius non satis fidens, jussit illum petitionem suam in scriptis tradere: nec tamen omnem per hoc vulpeculae fraudem praecavere potuit. Didicit enim paulo post, illi nihil fidendum esse, po-teaquam audivit, illum in odium theologorum, quibus respondendi negotium commiserat Majestas Tua, - jactitasse, Legatum ea admisisse, in quibus maligne adversarentur theologi. - Tanta est utriusque impudentia, ut et Philippus Luthero suo dixerit privatim, et Lutherus publice scripserit, Legatum illum dixisse, admitti quidem posse Lutheri doctrinam, sed non oportere, ne forte ab aliis quoque nationibus approbetur. Quam impudens vero sit mendacium istud, Majestas Tua probe novit

<sup>24)</sup> Luthers Brief an ben Cardinal Erzb. zu Menz mit bem an-

auch, daß das von Melanchthon Nachgegebene an sich zuläßig sey 25), er vertheidigte ihn gegen ungerechte Beschuldigung

bern Pfalm v. 6ten Jul. (fogleich gebruckt nach Mugeburg gefchickt) ben de Bette IV, 72: "Die bitte ich nu aufe unterthänigst, weil feine hoffnung ba ift, bag wir ber Lehre eins werden, G. R. F. B. wollten famt andern babin arbeiten, bag jenes Theil Friede halte, und glaube mas es wolle, und laffe uns auch glauben diefe Wahrheit, die ist für ihren Augen bekannt, und untadelig erfun= ben ift. Man weiß ja wohl, daß man Niemand foll noch kann gum Glauben zwingen, ftehet auch weber ins Raifers noch Papft Ge= walt; benn auch Gott felbe, ber uber alle Gewalt ift, hat noch nie feinen Menschen mit Gewalt jum Glauben wollen bringen: was unterfteben fich benn foldis feine elenben armen Creaturen, nicht allein zum Glauben, fondern auch zu bem, was fie felbe fur falsche Lugen halten muffen, ju zwingen? - Will aber weber Friede noch Ginigkeit folgen, weber Gamalielis Rath noch ber Apoftel und der Juden Erempel helfen : fo lag fahren, mas nicht blei= ben will, und zürne, wers nicht laffen will; er-wird Borns u. Unfriedes, barnach er ringet, ubrig gnug finden." Und nun erklart er ben 2ten Pfalm "Barum toben bie Beiben" mit Begiebung auf bie bamaligen Berhältniffe, ein herrliches Denkmal feines über alle irbischen Schrecken erhabenen Muthes. - Wie fehr Luther gegen Bergleichshandlungen mar, f. f. Schreiben an Melanchthon v. 26ten Mug. (a. a. D. S. 145): Quid ego minus unquam speravi, et quid adhuc minus opto, quam ut de doctrinae concordia tractetur! Quasi vero nos Papam dejicere possimus, aut quasi salvo Papatu nostra doctrina salva esse possit! -Scio vos Evangelium semper excipere in istis pactis: sed metuo, ne postea perfidos aut inconstantes insimulent, si non Ipsi enim nostras concessiones servemus, quae voluerint. large, largius, largissime accipient; suas vere stricte, strictius, strictissime dabunt. Summa, mihi in totum displicet tractatus de doctrinae concordia, ut quae plane sit impossibilis, nisi Papa velit Papatum suum aboleri. Satis erat, nos reddidisse rationem fidei, et petere pacem.

<sup>25)</sup> Nur durch die Rlagen der Mürnberger (f. not. 23) scheint er für

furze Zeit besorgt gemacht zu fenn, daß Melanchthon durch die li= ftigen Ranke ber Gegner verleitet werben konne, zu viel nachzuge= ben; war aber überzeugt, baß bas bem Evangelio Krembe von bem= felben alsbald wieder abgeftoßen werden werde. Bgl. feine Briefe vom 28ten Mug. an Spalatin (be Wette IV, 155): Jam in insidiis versari causam nostram, ipsi videtis. - Ipsi quaerunt, ut dominentur fidei et conscientiis, et arte ista vos avocare volunt a verbo, quod satis video, verum nihil metuo, quia si insidiis pergent, impingent ipsi in nostras insidias. Nam ubi hoc unum tenueritis, vos nihil contra Evangelium concessuros esse, aut concessisse, quid tum sunt illorum insidiae? - Et esto, aliquid maniseste (quod non facietis Christo favente) contra Evangelium concesseritis, et ita in saccum aliquem aquilam istam concluserint: veniet, ne dubita, veniet Lutherus, hanc aquilam liberaturus magnifice. Ita vivit Christus, verum hoc erit. an Melanchthon (S. 156): Ego in tam crassis insidiis forte nimis securus sum, sciens, vos nihil posse ibi committere, nisi forte peccatum in personas nostras, ut perfidi et inconstantes argua-Sed quid postea? Causae constantia et veritate facile corrigatur. Quamquam nolim hoc contingere, tamen sic loquor, ut si qua contingeret, non esset desperandum. si vim evaserimus, pace obtenta, dolos ac lapsus nostros facile emendabimus, quoniam regnat super nos misericordia ejus. (Dieser lette Sat ift von katholischen Polemikern ber robern Urt häufig gemisbraucht, als ob Luther hier felbft dolos einge= stände, da er doch offenbar nur von dolis et lapsibus spricht, zu welchen Melanchthon burch bie insidias bes Gegentheils fich verleiten laffen konnte; f. meine Schrift: Etwas über ben Reichstag zu Augsburg i. J. 1530. Hamm. 1821. 8.). Bgl. die Briefe von bemfelben Tage an Juftus Jonas u. Lazarus Spengler S. 157 ff. - Doch überall fpricht fich bier nur Beforanif im All= gemeinen, nicht Ungufriedenheit mit etwas bereits Gefchehenem aus. Bo Luther über die ihm vorgelegten Bergleichspuncte fich zu außern hatte, ift er mit Melanchthon in der Theorie gang einftim= mig, halt dieselbe aber für unausführbar. Go fchrieb er einem Butachten Melanchthons über ben Papft ben (Melanchth. opp. ed.

gen 26), und suchte bem Bangenben seinen freudigen Muth einzustößen 27). Indeß bie oben als unverglichen bezeichneten

Bretschneider II, 318): "Wenn ber Papft folche wollt eingeben. fo acht ich, wir Lutherifden wollten feine Ehr u. Dberteit beffer belfen ichuten und handhaben, benn ber Raifer felbst u. alle Belt. Denn wir konntens thun ohne Schwerd, mit Gottes Bort und Rraft, welche ber Raifer mit ber Kauft, ohne Gottes Rraft, end= lich nicht erhalten fann." Bal. Buthers Bebenfen von ben Compositionsmitteln (Spalating Unnalen S. 270. Walch XVI, 1700). Dort heißt es von der Jurisdiction : "Es ift ein vergeblich bag man von ber Jurisdiction handelt: benn mo fie uns nicht leiden, und nichts nachlaffen, sondern stracks immerhin verbammen wollen; fo konnen wir keiner Jurisdiction von ihnen ge= warten, ohn bes Meifters Banfen (bes Scharfrichters). mahr, wo fie unfere Lehre wollten leiben, u. nicht mehr verfolgen, fo wollten wir ihnen feinen Abbruch thun an ihrer Jurisdiction, Dignitat, ober wie fie es nennen. Denn wir begehren frenlich nicht Bifchof, noch Carbinal zu fenn, fondern allein gute Chriften, bie follen arm fenn."

- 26) Luther an Melanchthon b. 11ten Sept. (be Wette IV, 163):
  Obsecto te, mi Philippe, ne te maceres ex illorum indiciis,
  qui vel dicunt vel scribunt, vos nimium cessisse Papistis.
  Oportet enim ex nostris esse infirmos, quorum mores et infirmitates feras, nisi velis Rom. 15 Paulum contemnere. Jurisdictionem Episcopis redditam ipsi non satis intelligunt,
  nec attendunt circumstantias adjectas. Atque utinam Episcopi
  eam accepissent sub istis conditionibus: sed ipsi habent nares in suam rem. ad Wencesl. Link dd. 20 Sept. l. c. p. 166.
- 27) wie auch dem Churfürsten und den übrigen in Augsdurg thätigen Gtaubensgenossen, vgl. s. Briefe von Coburg aus nach Augsdurg geschrieben. Borzüglich sang er seinen kühnen Muth den Seinigen in das herz durch den helbeusang: "Eine seste Burg ist unser Gott", welchen er nach den Zeugnissen von hier. Weller, Steidanus (lib. XVI sub fine), Chyträus (Saxonia ad ann. 1530) um diese Zeit in Coburg absatte, s. Riederers Abhandl. v. Einsühe

Artikel waren beyden Theilen so wichtig, daß sich ihrethalben die Vereinigung zerschlug, und daß auch die Verhandlungen eines noch mehr geengerten Ausschusses v. 24ten bis zum 29ten Aug. zu keinem Ziele suhrten 28).

Am 11ten Juli übergaben auch die vier von dem protesstantischen Bunde ausgeschlossenen Stadte Strasburg, Constanz, Memmingen und Lindau eine eigene Confessio (Confessio tetrapolitana) 29), und empsingen d. 17ten Oct. ebens

rung bes teutschen Gesangs in die evangelisch luth. Kirche. Nurns berg 1759 S. 305 ff.

<sup>28)</sup> Brud G. 105. Mütter G. 800. Bald XVI, 1733. Förs ftemann II, 290.

<sup>29)</sup> beutsch u. lateinisch von Mart. Bucer mit Gulfe von Wolfa, Ka= bricius Capito, u. Caspar Bebio in Mugsburg mahrend bes Reichs= tags verfaßt, f. Gottl. Wernsdorff hist, confess, tetrap. Witeb. 1694, ed. IV. 1721, 4. J. H. Fels diss. de varia confessionis tetrapolitanae fortuna praesertim in civitate Lindaviensi. Gotting. 1755. 4. J. G. Schelhorn Amoenitatt. liter. VI, 305, Dan. Gerdes Scrinium Antiquarium V, 193. Die Confession latein. in b. Corpus et syntagma confessionem fidei Genevae 1612, 4. II, 215. in Augusti corpus librorum symbolic. qui in Ecclesiae Reformatorum auctoritatem publicam obtinuerunt, Elberfeld. 1827. p. 327 ss. u. in Niemeyer collectio confessionum in Ecclesiis Reformatis publicatarum. Lips. 1840. p. 740 ss. über bas Abendmal, ber allein die Absonderung veranlagte, ift hier amendeutig gefaßt cap. 18: (Christus) non minus hodie, quam in novissima illa coena, omnibus, qui inter illius discipulos ex animo nomen dederunt, cum hanc coenam, ut ipse instituit, repetunt, verum suum corpus verumque suum sanguinem vere edendum et bibendum in cibum potumque animarum, quo illae in aeternam vitam alantur, dare per sacramenta dignatur. - Praecipua vero diligentia populi animos nostri Ecclesiastae ab omni tum contentione, tum supervacanea et curiosa disquisitione ad illud revocant, quod solum prodest, solumque a Christo servatore nostro spectatum est. nempe ut ipso pasti, in ipso et per ipsum vivamus vitam

268

falls eine Consutation 30). Die von Zwingli eingesendete Constession machte den ungunstigsten Cindruck 31), und wurde von Eck auf die rucksichtsloseste Weise beantwortet 32).

Die Protestanten verlangten ein Concilium: ber Kaifer ging auf diese Forderung ein, wollte aber, daß vorläufig die

- 30) Die von Faber, Eck u. Cochtäus abgefaßte Confutation zuerst herausgegeben von Müller formula confutationis August. Confessionis Lips. 1808 p. 191. Ueber die Handlungen ben u. nach der Bortesung s. Sleidanus lib. VII ed. am Ende p. 429. Die Strasburger ließen gegen dieselbe nachher eine "schriftliche Beschirsmung u. Vertheidigung" bearbeiten, welche mit der Consessio tetrapol: 1531 herausgegeben wurde.
- 31) Ad Carolum Rom. Imp. Germaniae comitia Augustae celebrantem fidei Huldrychi Zwinglii ratio. Tiguri 1530. 4. b. Niemeyer p 16. Sie war v. 4ten Jul. batirt, und wurde gleich gebruckt nach Muge= burg geschickt (Lebensbeschreibung 3mingli's von Beg, überf. v. Ufteri Bucer u. Capito Schrieben baruber an 3minali: Tua ©. 631), confessio quosdam offendit, et potissimum duobus locis: altero cum dicis, quosdam respectare ad ollas Aegyptiacas (bie Lutheraner in ber Abendmalstehre), quod urit Lutheranos, altero cum scribis, pedatum et mitratum genus Episcoporum id esse in Ecclesia, quod gibbi et strumata in corpore (Műl= tere Schweizergesch. fortgef. v. Hottinger VII, 316) Melanchthon an Luther b. 14ten Jul. (ed. Bretschneider II, 193): Zwinglius misit huc confessionem impressam typis. Dicas simpliciter mente captum esse, val. Saligs Gefch, ber Mugeb. Conf. I, 381.
- 32) Repulsio Articulorum Zwinglii Caes. Majestati oblatorum. Ang. Vind. 1530. 4., in brey Tagen abgefaßt, u. vom 17ten Jul. batirt (heß = Usteri S. 634). Dagegen: Ad illustrissimos Germaniae Principes Augustae congregatos, de convitiis Ecció epist. Huldr. Zwinglii Tiguri 1530. 4. v. 27ten Tug. (heß = Usteri S. 638).

Deo placitam, - simusque inter nos omnes unus panis, unum corpus, qui de uno pane in sacra coena participamus.

alten kirchlichen Ordnungen wiederhergestellt würden 33). Nachtem Drohungen und Unterhandlungen 34) vergeblich geblieben waren, wurde der Reichsabschied im Sinne der katholischen Mehrheit abgefaßt, ohne daß der protestantische Theil mit seiznen Entgegnungen gehört, und seine von Melanchthon verfaßte Upologie der Augsburgischen Consession 35) angenommen worden wäre.

Der am 19ten Nov. bekannt gemachte Neichsabschied setzte ben Protestanten eine Bedenkzeit bis zum 15ten Upril 1531, und schien nach deren erfolglosem Ablauf Zwangsmaßregeln anzudrohen 36). Ungeachtet sich aus dem Benehmen der mach:

<sup>33)</sup> f. diese Berhandlungen v. 7ten Sept. an ben Brück S. 135. Müller S. 842. Walch XVI, 1794.

<sup>34)</sup> Friedensverhandlungen burch Georg v. Truchses u. ben bable schen Canzler hieron. Behus angeknüpft, Brück S. 155. Müller S. 866. Walch XVI, 1815. Förstemanns Urkundenbuch II, 415.

<sup>35)</sup> Als am 22ten Sept. ber erfte Reichsabschied ben Glauben betrefs fend (f. benf. Bald XVI, 1848. Förftemann II, 474) verles fen mar (f. bie Ergablungen v. Bruck G. 183 u. aus ben markgraft. brandenb. Ucten b. Forftemann II, 473); widerfprach D. Bruck Ramens ber Protestanten ber Behauptung beffelben, als ob ihre Lehre genugsam widerlegt mare, und übergab die Apologie. Der Raifer, ichon in Begriff bieselbe anzunehmen, wurde burch einen Wint feines Brubere veranlagt, fie gurudgumeifen (Brück C. 184. Spalatine Unnalen S. 197). Die Apologie in ber fürzern Geftalt, wie fie in Augsburg übergeben werden follte, ift lateinisch in zwen verschiedenen Recensionen vorhanden, Die eine b. Chytraeus p. 337, die andere b. Forftemann II, 483: beutsch b. Förftemann II, 530. Melandthon überarbeitete fie barauf. u. gab fie mit ber Confession in Wittenberg 1531 4. (f. oben not. 5) beraus : biefe Bearbeitung ift bann fpater unter bie fymbol. Bucher aufgenommen. Köllner's Symbolif G. 419.

<sup>36)</sup> Reichsabschied b. Müller S. 997. Walch XVI, 1925. Nach

tigsten katholischen Stande mohl schließen ließ, daß es mit die-

ber Einleitung über bie 3mecke bes Reichstaas, wird zuerft bes Re= ligionezwiftes, u. ber Borlefung ber Augeb. Conf. gedacht. "Und wiewol wir nach gehabtem beständigen Rath trefflicher Theologen u. Schriftgelehrten aus vielen Rationen folch ihr Befenntniß mit bem Evangelio u. heiliger Schrift mit gutem Grund miderlegen u. abs leinen laffen: so hat boch foldes so viel nicht verfangen, daß sie fich mit uns, Churfürften, Fürften, u. andern gemeinen Standen in allen Artifeln verglichen hatten." Daber werbe ihnen ber Ab= ichied : "bag fie fich zwischen bie u. bem nachftkunftigen 15ten Sag bes Monats Uprilis bedenken follten, ob fie fich ber unverglichenen Urtifel halben mit ber driftlichen Rirden, papftlicher Beiligkeit, uns u. ben andern Churfürften, Fürften u. gemeinen Stanben bes beil. Reiche, auch andern chriftlichen Sauptern u. Gliebern ber ge= meinen Christenheit, mitlerzeit ber Erörterung eines nachftkunftigen Concilii nachmals bekennen und vereinigen wollen, ober nicht. Und baf fie und ihrer Gemuthe unter ihren Infiegeln vor Musgang ob= aemelbte funfzehnten Tages verftanbigen : mittlerweil wollten wir und barauf auch bedenken, was und zu thun gebühren wolle, u. alsbann ihnen unsere Mennung gleichfalls eröffnen." Mittlerweile follten bie proteft. Fürften nichts neues über Glaubensfachen in ihren Lanben brucken laffen, Riemanden zu ihrer Gecte gieben, ihre bem alten Glauben anhängenden Unterthanen ben ihren Rirchen u. Got= tesbienften laffen, u. mit ben cathol. Fürsten gemeinschaftlich gegen Sacramentirer u. Wiebertaufer wirken. Da lange fein Concitium gehalten, nund boch in gemeiner Chriftenheit eine lange Beit ber vielerlen Migbrauche u. Befdmerben eingeriffen fenn niochten"; so verspricht ber Raifer, "ben papftl. Beiligkeit, u. allen driftl. Ronigen u. Potentaten fo viel zu verfugen, bag zu driftl. Refor= mation ein gemein driftlich Concilium innerhalb 6 Monaten, ben nachften nach Endung biefes unfere Reichstags, an gelegene Malftabt ausgeschrieben, u. bas zum forberlichften u. aufe langfte in einem Sahre nach foldgem Musschreiben gehalten foll werben." End= lich follen die protest. Fürsten die spolifirten Rlöfter u. andere Geift= lichen nohne alle Mittel u. jum forberlichstenn in ihre Guter wieber einsegen. "Es haben aber ber Churf. v. Sachsen n. feine Mit= verwandten obgemeldt folden unfern gnäbigen Abschied nicht anneh-

men wollen, fondern abgeschlagen, und barauf zum Theil von binnen verrückt." Dann über die Confessio tetrapolitana. vier Reichsstädte "im Glauben sich von - ber gemeinen Christenheit abgesondert, und die schwere Irrfal midet bas hochwurdige Sacra= ment, bergleichen ber Bilbfturmung u. anderer Sachen unterzogen. - fo haben wir - barauf ein Gegenbericht in bem Evangelio u. beil. Schrift gegrundet, thun verfaffen, ben wir ihnen - offentlich haben fürlesen, sie darauf gnäbiglich erinnern - laffen, bieweit fie ob folder unfer Confutation ihren Irrfal flarlich vermerkten. bağ fie von bemfelben graufamlichen Irrthum abftunden." Die von ben Stabten verlangte Copie ber Confutation fen abgeschlagen, ba= aeaen wiederholte Borlefung angeboten, und die Aufforderung er= neut, "bag fie foldem unfern Begehren nachmals Statt thun woll= ten: dann wo folde driftenliche Ermahnung u. Erinnerung ben ib= nen nicht ftatthaben wollte, - fo funnten biefelbe vier Stabt ge= benten, daß Wir verurfacht werden, und in den Sachen zu erzeis gen und zu verhalten, wie Uns als romifchem driftl. Raifer, ober= ften Boigt u. Schirmhern ber h. driftl. Rirden von Umte megen unserm Gewiffen nach gebührt, wie vormals in ber Confutation gemelt ift. Aber auf fold, und bergleichen unfer gnäbigst Erinnern u. Begehren seind die Gefandten ber berührten vier Stabte auf ib= rer Mennung bestanden." Dagegen habe sich ber Raifer mit ben übrigen Ständen vereinigt, ben dem alten Glauben zu bleiben, und alle eingebrungenen Brrthumer u. Neuerungen abzuthun. Als folde werben angegeben die Lehren, bag in bem Sacramente bes Altars Leib u. Blut Chrifti nicht wefentlich, fonbern figurlich fen; jeder schuldig fen, baffelbe unter benben Geftalten zu empfangen; baß bie Meffe Gottesläfterung fen; fernere Lenberungen in ber Meffe u. Abthuung ber Tagszeiten; Berwerfung ber Rinbertaufe. welche Undere auch durch Lapen vollziehen ließen; Berachtung der Kirmung u. legten Delung; Berftorung ber Bilber; bie Lehren. daß fein freger Wille fen, fondern alles aus Nothmendigkeit ge= ichehe; daß feine Obrigfeit unter ben Chriften fenn folle; dag ber bloge Glaube ohne Liebe u. gute Werke felig mache; Bermuftung ber Rlöfter, Rirchen u. Altare; Abichaffung ber Gerimonien; Ab= ftellung der Predigten in den Bettelklöftern; obrigfeitlicher u. berr= schaftlicher 3wang, nicht bie alten, fondern die neuen Prediger gu

fen Drohungen schwerlich Ernst werben wurde 37); so sahen die Protestanten doch die Nothwendigkeit ein, sich in Vertheistigungsstand zu setzen. Die Bedenklichkeiten über die Zulässsigkeit eines Vertheidigungsbundnisses gegen den Kaiser wurden hinweggeräumt 33): ben einer Zusammenkunft in Schmalcalden

hören; Einziehung ber geistlichen Guter; willkührliches Verfahren mit ben Klöstern; Ab= u. Unsegung von Predigern u. Aushebung ber Jurisdiction der Bischöfe. Es liegt am Tage; wie diese bunte Mischung, in welcher die Protestanten ihre Eigenthümlichkeiten mit Trethümern, die sie aufs heftigste bekämpften, zusammengestellt fanden, dieselben ausbringen mußte:

<sup>37)</sup> In ber letten allgemeinen Rurftenbersammlung b. 23ten Gept. hielt zwar Churf. Ibachim v. Brandenburg Namens bes Raifere u. ber fathol. Stande eine brobende Rede (b. Brud G. 190 vgl. Förftemanns Urchiv II, 607), in welcher die proteftantifche Lehre schlechthin als kegerisch u. hinlänglich ividerlegt bezeichnet murbe, und bann die Drohung folgte, bag, wofern die proteft. Stande ben Abichied nicht annehmen wollten, Die katholischen "fich ju faif. Maj. ale gehorsame Fursten bee Reiche vorpflicht, ihre Leib u. Gut u. alles Bormugen bargufeben, bamit biefer Sachen geholfen mocht werben, wie bann auch faif. Maj. ihnen hinwieder troftliche Bufagung gethan, all ihr Bormugen bargufeben, Ronig= reich u. Lande, auch aus bem beil. Reich nit zu gieben, bis diefer Sandel zum Ende bracht murben zc.: und es ließ fich nicht zwei= fein, daß diese in Gegenwart aller Fürsten ausgesprochene Drohung, wie auch Joachim nachher erklärte (Brück G. 205), von allen fatholifden Ständen beichloffen mar: bennoch beeilten fich Maing, Trier, Pfalz, Bergog Beinr. v. Braunschweig u. Lubewig v. Bay= ern gleich nachher ben Churfürsten zu verfichern, bag jenes keines= weges ihre Gefinnungen fenen, u. bag fie von einem Ungriffstriege weit entfernt fenen (Bruck S. 208 ff. Spalatin S. 198).

<sup>38)</sup> Gutachten der Rechtsgelehrten zu Wittenberg Walch X, 656: Wenn ein Richter, nachdem appellirt ift, procediret, so mag man ihm wol mit Gewalt Widerstand thun. Eben so einer, der über bie Granze seiner Jurisdiction und außerhalb seines Gerichtegwan=

im Dec. 1530, zu welcher auch die zwinglisch gesinnten vier Städte Zutritt erhielten, wurde gegen die von dem Kaiser beabsichtigte Wahl seines Bruders Ferdinand zum römischen Könige protestirt; der Kaiser um Verhinderung der Restitutisonsmaßregeln des Reichssiscals und des Kammergerichts angezgangen; und eine den andern christlichen Königen zuzusendende Rechtsertigungsschrift beschlossen 39). Auf einer neuen Versammlung d. 29ten März 1531 wurde der Schmalcaldische Bund zur gegenseitigen Vertheidigung auf sechs Jahre gesschlossen. Der Bund stärfte sich dadurch noch mehr, daß er in

ges richtet. Deshalb in biesem Falle auch dem Kaiser. Die Gutzachten der Theologen (das. S. 660 ff.) stügen sich auf jenes: weil das Evangelium bestätiget weltliche leibliche Regimente, so soll sich ein jeglicher Fürst gegen seinen herrn oder Kaiser halten vermöge derselbigen natürlichen und weltlichen Regimente und Ordnungen", über welche eben die Rechtsgelehrten zu hören sehen. Gezen unrechte Gewalt, selbst wenn sie vom Kaiser ausgehe, seh aber die Obrigkeit ihre Unterthanen zu schügen verbunden. vgl. Luzthers Briefe an Wencest. Link v. 15 Jan. 1531 b. de Wette IV, 212, und Laz. Spengler v. 15 Febr. 1531 das. S. 221.

<sup>39)</sup> Abschied bes ersten Convents zu Schmalcalben v. 31 Dec. 1530 b. Hortleber v. b. Ursachen bes beutschen Kriegs Ah. 1 Buch 8 Cap. 7. Walch XVI, 2143. Protestation gegen die Wahl Ferbinands v. 24 Dec. b. Sleidanus lib. VII. ed. am Ende p. 442. Dessenungeachtet wurde Ferbinand von den katholischen Churfürsten in Cöln gewählt, u. schon im Jan. 1531 in Aachen gekrönt, mit offenbarer Verletzung der goldenen Bulle u. der kaiserlichen Wahlzcapitulation, Kommels Philipp d. Großmüthige I, 280.

<sup>40)</sup> urkunde b. Hortleber I, 8. 8. Walch XVI, 2170. Die ersten Theilnehmer waren Churf. Johann, die herzoge Philipp, Ernst u. Franz v. Braunschweig Lüneburg, Landgr. Philipp v. Hessen, Fürst Wolfgang v. Anhalt, Grasen Gebhardt u. Albrecht v. Mansseld, u. die Städte Strasburg, ulm, Constanz, Reutzlingen, Memmingen, Lindau, Biberach, Jsni, Lübeck, Magdezburg u. Bremen. Rommel I, 296. II, 269.

Saalfeld ben 24ten Oct. 1531 ein Bundniß mit ben Herzogen von Bayern zum Widerstande gegen Ferdinands romische Königswahl 41), und mit Bayern gemeinschaftlich im Kloster Scheyern b. 26ten Mai 1532 ein anderes mit Frankreich 42) und Danemark 43) einging.

Unter diesen Umstånden durfte der Kaiser nicht wagen, die Drohungen des Augsburger Reichsabschieds auszusühren: noch dringender wurde aber Ruhe und Friede dadurch geboten, daß Solymann im Frühlinge 1532 mit einem ungeheuern Heere gegen Ungarn und Desterreich ausbrach 44). Die Churssürsten von Mainz und von der Pfalz übernahmen die Versmittlung: in Schweinsurt und Nürnberg wurde nach einander unterhandelt 45): und da die Schmalkaldischen Bundesgenossen auf Luthers Rath endlich einwilligten, den Frieden nur auf die dermaligen Bekenner der Resormation zu beschränken 46);

<sup>41)</sup> Stumpfe Baierns polit. Geschichte I, 59. Urkundenbuch zu ders selben I, 16. v. Bucholt Gesch. der Regierung Ferdinands I. Bb. 4 (Wien 1833) S. 151.

<sup>42)</sup> Mémoires et négociations de Guill. du Bellay (translatés en français par l'abbé Cl. Fr. Lambert. Paris 1753. 7 roll. in 12) liv. IV. Stumpf I, 93 Urfundenbuch I, 28. Rommet I, 288. II, 259.

<sup>43)</sup> Rommet I, 286. II, 257. Stumpf I, 92. 97.

<sup>44)</sup> Raumers Gesch. Europa's seit dem Ende des funfzehnten Jahrh. I, 433.

<sup>45)</sup> Batch XVI, 2183. Rommel I, 299. II, 272.

<sup>46)</sup> Euthers Bedenken, ob darauf zu bestehen sen, taß auch die, welche sich künftig zur Augsburg. Confession bekenneten, in den Frieden eingeschlossen würden, b. de Wette IV, 369.372.380. Schreiben v. 29ten Jun. a. d. Churf. S. 382, a. d. Churprinzen S. 384. Er bemerkt dages gen S. 372: "Wir willigen hiemit nicht, daß den Andern das Evangelium soll verboten oder gewehret werden, sondern such nicht andere Obersben sur uns, sollen u. konnen auch mit Recht nicht andere Obers

so kam der Nürnbergische Religionsfriede den 23ten Juli 1532 zu Stande, durch welchen der damalige Religionsz zustand bis zur Entscheidung eines Concils oder eines neuen Reichstags befriedet wurde 47). Allerdings wurde nur ein unz

feit zwingen, baf fie bie Ihren fichern follten unfere Gefallens. -Wenn wir nu mit freundlichem Suchen u. Bermahnen nicht konnen erhalten , daß ber Raifer bie Seinen fichern foll , fo konnen wir nicht mehr thun , u. find entschulbigt. - Bum vierten , fo ift ja ein jeder Chrift fchulbig, bas Evangelium auf eigen Kahr zu gläu= ben u. zu bekennen. - Bum funften, guod tibi non vis fieri. alteri ne feceris: - Ru wollte feine Dberfeit diefes Theile, bag andere Rebenfurften fie zwingen follten, mit ihren Unterthanen gu maden was fie wollten." Un ben Churfürften G. 382: "Kurmahr. wo Kaiserl. Maj. solche Artikel bewilliget, wie wir sie ist - ver= ändert; so hat seine Kaiserl. Maj. gnug gethan, u. wird hinfür= der bende Schuld u. Unglimpf unfer senn. Denn Gott grußet uns gnabiglich; banken wir ihm nicht, fo werben wir uns höchlich verfundigen, bagu auch fein Gluck haben. Demnach bitte ich E. R. R. G. allerunterthänigst, E. R. F. G. wollten mit Ernst einen guten, harten Brief hinaus den Unfern fchreiben, u. treulich ver= mahnen, fie wollten bod, auch ansehen, wie viel u. gnabig bie Raif. Maj. uns nachgibt u. f. w."

47) b. Hortleber I, 1, 10. Walch XVI, 2210. In demfetben wurden die früheren Forderungen des katholischen Theils (S. 2185), daß über die Augsburgische Confession hinaus keine weitere Neuerung vorgenommen werde, u. daß die Protestanten den Zwinglischen u. Wiedertäusern nicht benstehen sollten, ausgelassen: die protestantische Forderung, daß der Friede sich auch über ihre künftigen Glaubendsgenossen erstrecken solle, wurde freilich dadurch, daß die in densselben zu begreisenden Stände namentlich aufgeführt wurden, völzig zurückgewiesen. Außer der allgemeinen Feststellung des Friedendsstandes, u. der Berpflichtung der Protestanten zur Türkenhülfe ist nur solgender Artikel bedeutend: "Dazu hat die Rom. Kais. Maj. zu mehrer u. beständiger Erhaltung solches obgemeldten gemeinen Friedens gnädiglich bewilliget u. zugesagt, daß Ihre Maj. alle Rechtsertigungen in Sachen den Glauben belangend, so durch Ihre

vollkommener Friedestand gewonnen: indes war boch der Nesformation wiederum eine Zeit ruhiger Fortentwickelung gesischert. Ein nicht geringerer Gewinn dieses Friedens war aber die Steigerung der moralischen Kraft der Schmalkaldischen Bundesgenossen, sosen die Gewährungen desselben nach so bestimmten Drohungen ihr eigenes Selbstvertrauen und ihre Uchtung bey Andern nothwendig erhöhen musten <sup>48</sup>). Gleich

Maj. Fiscal, u. andere wider ben Thurfürsten zu Sachsen u. ihre Bugemanbten angefangen worben, ober noch angefangen werben möchten, einftellen wolle bis zu nächftfunftigem Concilio, bas Concilium nicht gehalten, burch bie Stande in andere Wege barein gesehen werben." Gegen Rommel I, 311 ift zu bemerken, bag biefe Berficherung auch in bie faiferliche Bestätigung bes Friebens v. 2ten Aug. wörtlich aufgenommen worden ift (b. 28 ald) XVI, 2238): in das Mandat v. 3ten Aug. gehörte fie nicht, ba bieß nur ben Ständen bas von ihnen in Folge bes Friedens zu be= obachtende Berhalten vorschreibt. Der Landgraf Philipp wollte lange von der Ginidliegung ber fünftigen Befenner ber Reforma= tion nicht abstehen (Rommel I, 305. II, 274. III, 45 f. bas Gutaditen ber beff. Theologen in Rende dere Urfunden G. 199), und fand auch an der Friedensurkunde noch anderes auszuseben. So fand er mit Recht in ber eben mitgetheilten Berficherung ben Musbruck zu unbestimmt, und wollte biefelbe babin gefagt haben, "bag in Sachen, ben Glauben und Religion, u. was baraus fleußt, u. bem anhangt, belangend, mit allen gerichtlichen Proceffen, Grecution u. Sandlungen, fo von bem faiferlichen Riscal ober auf je= mande Unhalten fürgenommen fenn ober werben möchten, ftillge= standen werden muffen (Schmidts Gesch. d. Deutschen XII, 51). Er nahm baber ben Frieden nicht fogleich an, bequemte fich aber boch b. 13ten Aug. bazu (Rommel I, 311. II, 276).

<sup>48)</sup> Ben dem gegen diesen Frieden häusig ausgesprochenen Tadel ist wohl nicht genug erwogen, daß den Schmalcaldischen Bundesgenossen ein so ungewisser Zustand, wie er vorherging, welcher stete Bereitschaft zum Kriege sorberte, höchst lästig, und daß ben der Menge der Theilnehmer ununterbrochene Einigkeit nicht zu erwarten war (Euther an den Churprinzen v. 12ten Febr. ben de Wette IV, 338:

nach dem Abschlusse bes Friedens starb der Churf. Johann der Standhafte (16. Aug. 1532) und ihm folgte sein Sohn Joshann Friedrich.

## §. 6.

Geschichte ber schweizerischen Reformation bis zu bem zwenten Kanbfrieben im Nov. 1531.

Ioh. v. Müller u. Robert Glug Blogheims Geschichten schweizerischer Eibgenoffenschaft, fortgesest von J. J. Hottinger Bb 7. Zürich 1829.

"Budem feben auch jest G. R. G, wie feste u. gewiß die Stabte u. Verbundniß halten, daß es nichts anders ift, denn prachtige Gebanken u. köftliche Unfchlage, welche fast tröftlich icheinen, weil feine Noth vorhauden ift; aber wenn ce jum Treffen fomt, fo wird es alles zu Waffer, und ift niemand baheimen; fo findt fich benn fein Burger noch Stadt, die um eines Fürften willen fein Leib u. Gut magen will"), daß ferner ber Raifer nicht mehr bewilli= gen konnte, wenn er fich nicht feine treuesten Unbanger entfremben Rönia Kerdinand wollte nicht eber ruben. bis die lutheri= fche Secte vertilgt fen, nund follte er betteln gehnn (Seckendorf III, 27), und benachrichtigte ichon im Marg weinend die papftl. Legaten von den heimlich gehaltenen Friedenshandlungen (Pallavicini hist. Conc. Trid. III, 9, 5). Churfürst Joachim v. Brandenburg fagte : er moolle lieber Land u. Leute verlieren, fterben u. verder= ben", als in einen Frieden mit ben Evangelischen willigen (Seckendorf 1. c.). Die papfil. Gefandten machten, fobald fie von ben Friedensverhandlungen erfuhren, geltend (Pallavicini l. c. §. 6): haereticis inducias quovis modo laxari, idem esse ac opportunitatem iis largiri suae potentiae confirmandae, qua magis insuperabiles redderentur. Selbst Frankreich u. Bayern ließen dem Papfte vorftellen, wie schimpflich ein folcher Friede fenn wurde (Pallavicini l. c. §. 7): zugleich ein Beweis, mas die Proteffanten von biefen Bunbesgenoffen zu erwarten hatten, wenn bie politischen Berhältniffe sid, anderten.

Mis Burich sich entschieden von der romischen Kirche los= machte, ba schien sich zwar fast bie gange übrige Eidgenoffen= schaft zu vereinigen, um baffelbe zur Burucknahme feiner Neue= rungen zu nothigen: indeß waren die Unsichten und Beffrebungen der einzelnen Cantons zu verschieden, als daß fie ge= meinschaftlich mit Nachdruck hatten handeln konnen. Die Beschlusse des Tages zu Lucern (b. 28. Jan. 1525) 1) follten ben allgemein anerkannten Mangeln der Kirchenverfassung und Rir= chenzucht abhelfen, um ber Sehnsucht nach einer Reformation ohne Rirchentrennung zu genugen: aber sie traten nicht ins Leben, weil fie hier zu unbedeutend, bort zu vermeffen erfchies nen, und die Verhandlungen über biefelben dienten nur bazu, ben innern Zwiespalt zwischen ben eifrig katholischen und ben schwankenden Cantons recht augenfällig zu machen 2). Se hart= nadiger jene am Alten festhielten, ihren Sas gegen Burich aussprachen, und mit Feuer und Schwert alle Reime ber Reformation in ihren Gebieten zu ersticken suchten; besto mehr fühlten fich diese, welche die Nothwendigkeit kirchlicher Berbesferungen wohl empfanden, zugleich aber durch diefelben die burgerliche Rube nicht geftort zu sehen wunschten, von ih= nen jurudgestoßen, und neigten sich mehr und mehr ber Seite ber Reformation ju 3). Die katholischen Cantons cr=

<sup>1)</sup> f. biefelben b. Bullinger I, 213. im Auszuge b. Müller= Hot= tinger VII, 159.

<sup>2)</sup> Butlinger I, 223. Salat (6. Müller = Hottinger VII, 161): "Also zersielend die Ort der Artiklen halb, machtend viel bes sondres; wenn das die Züricher merktend, wurden sie stolz und handsest in ihrem Furnemmen" u. s. w.

<sup>3)</sup> Bern suchte burch eine Gesandtschaft b. 29ten Rov. 1525 Zürich zu bewegen, bes Friedens willen die Messe wiederherzustellen (f. Bullinger I, 298): "So fern man benn die Mess wiederum annahme, werbe man uf die Bilber u. andere Eeremonien wenig sesten. Ober daß Zürich joch um so viel wiche, daß sie ein Mes bes

griffen nun das Anerbieten des D. Eck, durch eine Disputation die Neuerungen niederzuschlagen 4), und brachten dieselbe nach langen Verhandlungen in Baden (d. 19ten May 1526) zu Stande 5). Zwingli selbst konnte ohne Lebensgefahr dort nicht erscheinen 6): statt seiner trat Decolampadius an die

- 4) Eck hatte sich bazu schon burch ein Schreiben an die Tagsogung v. 13ten Aug. 1524 erboten, welches Zwingli gleich darauf nebst einer Antwort herausgab, s. Zwingli's Werke II, II, 399, wo benn auch der weitere Schristwechsel mitgetheilt ist. vgl. Bullin= ger I, 331.
- 5) Die Einladung bazu ging b. 23ten März von einer Tagsatung in Lucern and, Bullinger 1, 337. Müller sottinger VH, 80. Das Einladungsschreiben an ben Bischof v. Constanz f. in Rapps Rachlese III, 352.
- 6) Sein Schwager Leonhard Aremp, Mitglied bes großen Raths, warnte ihn Ende März (Zwinglii opp. VII, 483): "Hütet euch ben Leib u Leben, daß ihr nicht gen Baden kommet! benn ce würse de an euch kein Gleit nicht gehalten. Und das weiß ich; darum so hütet Euch! der Murner, der Bäkersbub, ist zu Luzern öffentzlich an die Kanzel gestanden, u. hat mit lauter Stimm u. ausges habtem Urm geredet: Zwingli, ich sag dir ab an Leib u. an Gut;

Tags in ihr Stadt halten lassend." Intrid lehnte ben Antrag ab, s. a. a. D. Als nun aber die streng katholischen Orte in Bern brangen, Zürich von den Tagsahungen auszuschließen; erließ Bern d. 31ten Jan. 1526 eine öffentliche Erklärung (b. Füßli II, 302 sc.), daß es, ungeachtet seine Bermittlung vergeblich geblieben sen, sich weber von Zürich noch andern Sidgenossen sondern, sondern die gesschwornen Bunde trensich halten wolle. Claudius May in Bern schrieb d. 19ten Dec. 1525 an Iwingli (Zwinglii opp. VII, 1, 451): Auspicia bona. Certum habeo, Vestros dominos, qui hic suerunt, nostros ingenuos socios esse, et candide quoque dimissos, id quod Vodis resernt. Viderunt voluntatem, qua in civitatem honestam Tigurinam affecti sumus cum spe, amicitiam inter nos in dies auctum iri. Vestri legati facile cognitum habent, qua mente major pars apud nos adhuc sit.

Spike der reformirten Theologen. In dem katholischen Orte schien zwar der zahlreich und mit großem Pompe auftretende katholische Theil durch sein entschiedenes Benehmen die Augen zu blenden und einzuschüchtern: doch machte des Occolampabius ruhig feste Gegenrede ben den vielen Schwankenden tiesen Eindruck?), und der Erfolg des Gespräches war, so sehr sich

u. will bich unterrichten, baß du ein Verführer des armen Chrisftenvolks bift etc.« Zwingli lehnte daher die Einladung ab, s. Ein fründliche Geschrift an gmein Eidgenossen v. 21ten Apr. (Zwingsli's Werke II, II, 424): zwar sendeten die 7 seindlichen Orte noch einen Geleitsbrief für ihn nach Zürich (s. dens. a. a. D. S. 460): Zwingli entwickelte dagegen wiederholt die Gründe, weshalb er nicht nach Baden kommen könnte, erklärte sich aber gern bereit, an einem sicheren Orte zu disputiren (a. a. D. S. 462).

<sup>7)</sup> Es wurden von funf fatholifden Schreibern Protocolle geführt, welche nachber von bem fatholischen Theile langere Beit zuruckge= halten wurden. Die erfte Nachricht erschien nun reformirter Seits, nach ben Aufzeichnungen , welche Thomas v. Soffen , Stadtichreiber zu Bern, nach jeder Seffion zu Saufe gemacht hatte: "Wahrhaftige Sandlung ber Disputation in Dbern Baben" (Strasburg 1526), welche vom katholischen Theile als lugenhaft verfolgt wurde (f. Jest gab Thomas Bottingers belvet. Rirdengefch. III, 328). Murner bas von Bans Buber, Unterfdreiber von Lucern, ge= führte Protocoll, nachbem es mit ben übrigen vier verglichen mar, heraus: "Die Disputacion vor ben XII Orten einer lobl. Gibac= genoffenschaft - von wegen ber Einigkeit in driftl. Glauben - be= fchehen, - und zu Baben - gehalten. Lugern 1527. 4.4 (vgl. Beefenmenere Bentrage zur Gefch. ber Literatur u. Reforma= Die vier übrigen Protocolle find jest tion. Ulm 1792. S. 68). in Burich: ihre Bergleichung zeigt, bag bie Ausgabe treu ift (Müller = Sottinger VII, 84). Murner gab auch eine latei= nische Ausgabe: Causa Helvetica orthodoxae fidei. tio Helvetiorum in Baden superiori etc. Lucernae 1528. 4. (f. Altborfifches Literar. Mufeum I, 542). Ueber bas Gefprach f. Bullinger I, 348. Lebensgesch. Decolampade von G. Bef G. 181. Müller = Bottinger VII, 83. 3wen Spottlieber über

auch die katholische Parthen des Sieges rühmte, entschieden gunstig für die Resormation. Graubundten hatte an dem Gespräche gar keinen Theil genommen: und ließ sich durch dasselbe nicht abhalten, noch im Sommer 1526 völlige Relizgionskreiheit zu bewilligen 8). Am sichtbarsten aber war jener Ersolg in Bern. Nachdem die resormirte Parthen durch die Rathöwahl v. 23ten Upr. 1527 das Uebergewicht in der Rezgierung gewonnen hatte 9), trat des Volkes Hinneigung zur Resormation ungehindert hervor. Der Rath veranstaltete in Bern d. 6ten Jan. 1528 eine neue zahlreich besuchte Disputation 10), welche mit so entscheidendem Siege für die Resorz

bieses Gespräch gegen Ed u. Faber, eins von Manuel, s. in Ni= claus Manuel von Grüneisen S. 408. vgl. S. 216. Bullin= ger I, 357.

<sup>8)</sup> Gespräch zu Slang im Jan. 1526. Bullinger 1, 315. Acta besselben von Seb. Hosmeister bey Füßli I, 337. Müller = Hotz tinger VII, 148. Im Sommer Religionsfreiheit beschlossen, die Beschlüsse in P. D. R. de Porta hist. reformationis Ecclesiarum Rhaeticarum (Tomi II. Curiae Raetorum et Lindaviae 1772 — 75. 4.) I, I, 146.

<sup>9)</sup> vgl. §. 2. not. 99. Müller = Hottinger VII, 102. Bertold Haller ober die Reformation von Bern, von Melch. Kirchhofer. Zürich 1828. S. 88. Der frühere Rath hatte noch am Pfingstmontage 1526 den 7 Orten das Bersprechen ausgestellt (s. dasselbe b. Müller Hottinger VII, 456. vgl. Bullinger I, 361) beym alten Glauben zu bleiben, und den Artikel, wein jeden im Glauben zu lassen, so ihn gut dünkt", abzuthun. Zeht wurde die Predigt des Evangelii sogleich wieder frengegeben (Mandat b. Bullinger I, 390).

<sup>10)</sup> Handlung ober Acta gehaltener Disputation zu Bern im tlechtzland. Burich Apr. 1528. in 8. u. 4. wiedergebruckt in Strafburg 1528. 4. Bern 1608. 4. Auszug aus diesen Acten in Zwingli's Werken von Schuler u. Schulthef II, I, 70. Ginen kurzen Bezricht giebt ber gegenwärtig gewesene Martin Bucer praef. Com-

mation endete, daß dieselbe gleich nachher von Dbrigkeitswegen

mentarii in Joannem (abgebr. in Sculteti Annales Evang. renovati ann. 1528). Wie die Ratholiken felbst ihre Niederlage aner= fannten , zeigt bas Schreiben Jacobi Monasteriensis , eines Priefters v. Solothurn, an Sigism. de Trudone, Canonicus in Mains v. 29ten Jan. (b. Scultetus l. c.): Effecerant quidem fidi nobis servatores Bernae, et ii certe, apud quos hactenus summa rerum fuit, ut et Episcopi, quibus est Ecclesiae in illorum ditione jurisdictio, additis etiam minis, ad suam disputationem vocarentur, sed nulla alia spe, quam ut eruditos illi adducerent, qui haereticos confutarent. Sed quid? nemo illorum vel ipse venit, vel eruditos misit. - Venit post aliquot dies Augustinianus quidem frater, Provincialem salutabant. ac Traegerinum dicebant, sed loquentiae aliquid, eruditionis ac eloquentiae nihil in eo deprehensum est. Ubi enim scripturae exigebantur, maluit abire, quam disputare. - Clamosior alius, sed nequaquam doctior Dominicaster per dies aliquot strepuit ex scripturis, sed quam feliciter, hinc conjice. Pontificem quoque esse caput Ecclesiae, adduxit id a Petro enm accepisse, qui ideo fuisset a Domino vocatus Cephas, caput: sic enim se legisse ajebat in Vocabulariis. quales habeamus propugnatores: et adhuc miramur, vulgo nos contemni, et passim multos a nobis deficere? -Sed Praelatorum et Capituli Bernensium audi constantiam. uno aut altero excepto, nemo eorum non agnosceret blasphemos illos haereticorum articulos, omnibus tamen subscripserunt singuli, idque in capitulo congregati: tantum quod indoctae bestiae nihil possent haereticis objicere. fuissent, vel mediocri dexteritate praediti, ita valebat adhuc factio nostra Bernae, si nihil aliud, ut in annum usque potuissent disputationem extrahere. Sed sie decet nos poenas dare contemptarum literarum, et neglectus studiorum. Horum vero insanum consilium sequuti sunt in ditione Bernatium monachi et sacrifici. - O tempora, o mores, o nostram socordiam! Quam facile potuisset hoc malum caveri, si studiosorum quam scortorum nostri Episcopi amantiores essent! - Quid nunc faciant alii? Senatum quoque Basieingeführt wurde 11). Dieser Uebertritt des mächtigen Berns entschied nun auch die andern bis dahin schwankenden Cantons. Je ungerner dis dahin die der Reformation geneigte Mehrzahl sich durch die politischen Rücksichten der Regierungen hatte aufshalten lassen; desto heftiger erfolgte jeht die Umwälzung. St. Gallen bezeichnete seinen Uebertritt durch die Verweisung hartnäcksiger Gegner der Reformation, und durch harte Beshandlung standhafter katholischer Ronnen 12). In Basel wurde der Ramps von Seiten der Reformirten mit großem Eiser erneuert 13), dis dieselben endlich d. 9ten Febr. 1529 den Austritt der katholisch gesinnten Regierungsmitglieder beswassent und die allgemeine Einsührung der Resors

liensem seis metu plebis suae, quam incantat Oecolampadius non tam eruditione quam hypocrisi sua, nihil posse. Idem paulo post usu veniet et aliis. Unum equidem timeo, paulo post Helvetios aeque Pontificis excussuros jugum, atque excusserunt jam pridem Caesaris. Et utinam Constantia et aliquot urbes Imperii non sequantur exemplum! — vgl. Butlinger I, 395. Mütter=Hottinger VII, 105. Bertolb Halster v. Kirchhofer E. 99.

<sup>11)</sup> Bullinger I, 437. Schon am 7ten Febr. erschien gebruckt: "Gemein Reformation u. Verbesserung ber bisher gebrouchten u. verwändten Gotsbiensten u. Geremonien, die näbent dem Wort Gotztes durch menschlich Gutdunken nach u. nach ingepflanzet, u. durch bes Bapstthums huffen trozlich gehandhabet, aber dieser Int uß Gnaben Gottes u. Bericht syns heil. Worts durch Schultheiß, klein u. groß Räth der Stadt Bern im Uechtland usgerütet sinde, b. Bullinger I, 440. Müller=Hottinger VII, 116. Kirch=hofer S. 125.

<sup>12)</sup> vgl. §. 2. not. 112. v. Arr Gesch. v. St. Gallen II, 529. Sartmanns Gesch. v. St. Gallen S. 308. Müller = Hottin= ger VII, 119.

<sup>13)</sup> vgl. §. 2. not. 110. Bullinger II, 35. Ochs Gefchichte von Bafet V, 607. Müller = hottinger VII, 122.

mation mit einem Bildersturme begannen 14), worauf alsbald der Gottesdienst neu eingerichtet 15), die theologische Facultät neu besetzt, und die Klöster ausgehoben wurden. In Glarus begannen die zahlreichen Unhänger der Resormation sogleich nach dem Berner Gespräche Gewaltthätigkeiten, die mit gleischer Heftigkeit von der andern Seite erwidert wurden, und es drohete schon innerer Krieg, als durch einen Vergleich (25 Upr. 1529), wie früher in Uppenzell, jedem Kirchspiele freyzgegeben wurde, sich für oder gegen die Resormation zu entscheiden 16).

Als die erbitterten katholischen Cantons ihren evangelischen Sibgenossen den Bund auffagten 17), mußten diese an Verztheidigung denken. Zu diesem Ende richteten Zurich und Costzniß den 25ten Dec. 1527 ein Bundniß, unter dem Namen Burgrecht, auf 18): Bern und St. Gallen traten demselben 1528, Biel, Mühlhausen und Basel Anf. 1529 bey 19). Die eifrigsten unter den katholischen Cantons, Lucern, Zug, Schwyz, Uri und Unterwalden, munterten dagegen eine Empörung des

<sup>14)</sup> Ueber biese Ereignisse s. Oecolampadii ep. ad Capitonem dd. 13. Febr. in Hottinger hist. eccl. 1X, 12.

<sup>15) &</sup>quot;Ordnung, so eine ehrsame Stadt Basel den Iten Tag Aprilis in ihrer Stadt u. Landschaft fürhin zu halten erkannt. Darin wie die verworsene Misbräuche mit wahren Gottesdienst ersehet, auch wie die Laster zu driftlicher Tapferkeit unträglich, Gott zu lob abgestellet u. gestraft werden sollen, begriffen ist, als man zählt 1529. 4." b. Bullinger II, 82.

<sup>16)</sup> Müller = Hottinger VII, 138.

<sup>17)</sup> schon auf dem Tage zu Lucern den 18ten Jul. 1526 f. Buttins ger I, 362. Müller = Hottinger VII, 165.

<sup>18)</sup> Bullinger I, 418. Müller= hottinger VII, 222, bie urfunde G. 463.

<sup>19)</sup> Buttinger II, 8. 26. 46. 63. Mütter= Sottinger VII, 223 f.

Bernischen Oberlandes gegen die Reformation auf, Unterwals den unterstützte dieselbe sogar 20). Als dieser Versuch ohne Erfolg blieb, und die Empörung alsbald unterdrückt wurde; so knüpften jene fünf Cantons selbst mit dem bis dahin als Erbseind betrachteten Desterreich Unterhandlungen an, und schlossen mit dem Könige Ferdinand ein Bündniß zur Erhaltung des alten Glaubens (Upr. 1529) 21).

Einen ununterbrochenen Anlaß zu Streitigkeiten gaben die gemeinen, d. i. mehreren Cantonen zugehörigen, Herrschaften, in denen die benden Religionsparthenen, jede von den ihrem Glauben anhängigen Cantons unterstützt, sich, oft auf gewaltsame Weise, bekämpsten 22). Dieser Zustand war schlimmer als offener Krieg: um ihn zu beendigen erhob Zürich, von dem seurigen Zwingli ausgemuntert 23), als Unterwalden

<sup>20)</sup> Bullinger II, 21. Müller-Hottinger VII, 180. Risclaus Manuel von Grüneisen. Stuttg. u. Tübingen 1837. S. 111. 118 ff.

<sup>21)</sup> Bullinger II, 48. Müller - Sottinger VII, 225, bie Urfunde f. S. 469.

<sup>22)</sup> Müller= Sottinger VII, 199.

<sup>23)</sup> Zwinglius ad amicos Bernenses dd. 30. Maj. (Mütters Sottinger VII, 244 in Zwinglii vita auct. Myconio im Archiv f. Kirchengesch. I, II, 24): Quod hactenus ad vos scripsi, iterum atque iterum facio, ut constantes sitis, neque bellum metuatis. Nam ista pax, quam quidam tantopere urgent, bellum est, non pax; et bellum, cui nos instamus, pax est, non bellum. Non enim sitimus cujusquam sanguinem, neque etiam per tumultum hauriemus, sed in hoc sumus, ut oligarchiae nervi succidantur. Id nisi siat, neque Evangelii veritas, neque illius ministri apud nos in tuto erunt. Nihil crudele cogitamus: sed quicquid agimus, amicum et paternum est. Salvare cupimus quosdam, qui per ignorantiam pereunt, servare libertatem satagimus. Vos igitur nolite tantopere abhorrere a consiliis nostris. Mitiora sunt et

eigenmächtig bewaffnete Macht in die freyen Aemter senden wollte, Fehde gegen die fünf Orte, von denen es so vielsach verleßt war (Jun. 1529) <sup>24</sup>). Schon standen die Hecre einander gegenüber, als durch die Bemühungen der übrigen Cantons ein Friede vermittelt wurde, der zwar den Wünschen Zwinglis noch nicht entsprechend <sup>25</sup>), aber doch für Zürich sehr günstig war <sup>26</sup>). In Folge desselben erhielt die reformirte Parthey das Uebergewicht, und Schashausen trat entschies

aequiora, quam quidam apud vos dictitant. Schon früher hatte Zwingli einen Plan zu einem Feldzuge entworfen, s. benselben in Eschers u. Hottingers Archiv s. schweizerische Gesch. u. Literatur Bb. 2. heft 2. (Zürich 1830) S. 263. Er selbst zog bewassnet mit, s. Bernh. Weiß Beschreibung der Glaubendsänderung, in Füßli's Beyträgen IV, 102: "Mr. Conrad Schmidt war bestellt zu predigen im Feld, dann man wollte Mr. Ulrich Zwinglin nicht in den Krieg lassen: — aber er wollt nicht bleiben, sondern saß auf ein Roß, und führte eine hübsche helparten auf den Achslen "

<sup>24)</sup> Bullinger II, 155. Müller : hottinger VII, 247.

<sup>25)</sup> f. Zwingli's Gutachten an die Züricher Regierung über basjenige, was von den 5 Orten zu fordern sen v. 11ten Juni b.
Müller=Hottinger VII, 479. Er verlangte, daß die 5 Orte
Gottes Wort frey predigen lassen, die Pensionen abschwören, und
Kriegskosten bezahlen sollten.

<sup>26)</sup> Müller=Hottinger VII, 270 s. die Urkunde Samstag nach Johannis d. E. 1529 b. Bullinger II, 185 und in Eschers u. Hottingers Archiv s. schweiz. Gesch. u. Landeskunde I, I, 78. Seybrief v. 24ten Sept. b. Bullinger II, 212. Die Hauptbebingungen waren, daß der Glaube frey seyn (d. i. daß jede Obrigkeit über benselben bestimmen), das Bündniß mit König Ferdinand ausgehoben, gegenseitige Schmähungen vermieden, und von den 5 Orten Kriegskoften bezahlt werden sollten. In einem allgemeinen Landgebot v. 15ten Oct. (das. S. 108) wurde darauf "bey hoher u. schwerer Straf u. Ungnade alles Schmähen u. Schelten untersfagt.

ben zur Reformation über, und in das driftliche Burgrecht ein (25. Oct. 1529) 27).

Burich suchte diese Verhaltniffe zu benuben, um nicht ohne Eigenmächtigkeit die Sache ber Reformation fur immer ficher ju ftellen. In ben gemeinen Berrschaften, in welchen bie Mehrheit der Reformation geneigt war, wurde die lettere jest von Zurich völlig eingeführt 28). Den neugewählten Abt von St. Gallen liegen Burich und Glarus, ungeachtet die benden andern Schirmorte Lucern und Schwyz fur ihn waren, nicht zum Befibe kommen, und verwandelten die Stiftslande in eine weltliche Herrschaft 29). Gegen die Gefahr, welche von Sei= ten bes Raifers brobete, als berfelbe nach Besiegung feiner Keinde feine Macht gegen die Reformation wenden zu wollen schien, suchte 3mingli, ben die Berhaltniffe jest zum Lenker ber Burichischen Politik gemacht hatten, auslandische Bundniffe Das Gespräch in Marburg 30) konnte zwar eine allge= meine Vereinigung mit den beutschen Protestanten nicht bewirfen, biente aber bazu, engere Berbindungen mit bem Land= grafen von Seffen anzuknupfen, und hatte, obwohl vergebliche, Versuche zur Folge, mit Venedig und Frankreich Bundniffe gegen ben Raifer zu schließen 31). Strasburg, von den deut=

<sup>27)</sup> Bullinger II, 222. Müller = Sottinger VII, 134 ff. 286.

<sup>28)</sup> Buttinger II, 221. 240. 247. Mutter = hottinger VII, 282.

<sup>29)</sup> Butlinger II, 114. 144. 244. Muller = hottinger VII, 295.

<sup>30)</sup> f. §. 4. not. 37.

<sup>31)</sup> In Marburg wurde auch eine Geheimschrift zwischen bem Canbegrafen u. Zwingli verabredet, in welcher die Namen durch Chiffern bezeichnet wurden (Müller-Hottinger VII, 282). So geschriebene Briefe Zwingli's an den Landgrafen s. in Neubeckers Urfunben aus der Resormationszeit S. 150 ff. Rubolph Collin wurde

schen Protestanten verstoßen, trat im Jan. 1530 bem christlischen Burgrechte ben 32). Der Landgraf von Hessen wurde wenigstens von Zürich und Basel (30. Jul. u. 16. Nov. 1530) ebenfalls in dasselbe aufgenommen 33). Auf der andern Seite beschickten die katholischen Cantons den Reichstag zu Augsburg, und die ausgezeichnete Aufnahme, welche ihre Gesandten ben dem Kaiser sanden, verglichen mit der seindseligen Stimmung, welche dort gegen die resormirten Cantons herrschte 34), bez günstigte allerlen Gerüchte von heimlichen Unterhandlungen 35). Unter den Katholisen stieg sichtbar die Hossmung, der Keheren bald ein Ende gemacht zu sehen, und gab sich in Beleidigunzen und Mishandlungen gegen Resormirte kund 36).

So trat der vorige Zustand des Schwankens und der Unsgewißheit wieder ein. Zwingli und Zürich drangen, um demsfelben ein Ende zu machen, bey ihren Bundesgenossen auf Krieg, durch welchen allein die Verhältnisse seitgestellt werden könnten. Diese aber bewilligten nur die halbe Maasregel, den fünf katholischen Orten den freven Kauf von Lebensbedursnissen aufzusagen 37). Durch Noth gezwungen ergriffen die letz-

nach Benedig geschickt, s. s. eigenen Bericht über die Audienz ben bem Dogen d. 28ten Dec. 1529, u. Zwinglis Bemerkungen dazu in Eschers u. Hottingers Archiv f. schweiz. Gesch u. Landesskunde I, II, 273. Müllershottinger VII, 308. ueber die Berhandlungen mit Frankreich Müllershottinger VII, 311.

<sup>32)</sup> Müller= Hottinger VII, 314. Urkunden in Efchers u. Hottingers Archiv I, III, 419.

<sup>33)</sup> Bullinger II, 289. Müller=Hottinger VII, 318. Bern Ichnte ben Beytritt ab f. Niclaus Manuel von Grüneisen S. 149.

<sup>34)</sup> Müller= Sottinger VII. 317.

<sup>35)</sup> bas. S. 336.

<sup>36)</sup> Bullinger II, 336.

<sup>37)</sup> Bullinger II, 362. 383. Muller = Sottinger VII, 342.

tern die Wassen, und sielen in das Gebiet des unvorbereiteten Zürich ein 38). Die ihnen in der Eile entgegengestellte Schaar wurde ben Cappel (11. Oct. 1531) geschlagen, und viele ausgezeichnete Züricher, unter ihnen auch Zwingli, fanden hier ihren Tod. Zwar zogen jeht die Heere der verbündeten resormirten Cantons herben: aber es sehlte unter ihnen an Einheit, der mächtigen Berner Schaar an Eiser, und so gingen Zürich (d. 16ten Nov.) und Bern (den 24ten Nov. 1531) einen demüthigenden Frieden ein, durch welchen zwar die beiderseitigen Glaubensbekenntnisse sicher gestellt, aber die resormirten Cantons zu Geldentschädigungen, zur Ausshehung ihres Bündnisses, und zur Anerkennung des Abts von St. Gallen verpflichtet wurden 39).

## §. 7.

Geschichte ber beutschen Reformation bis zum Regens= burger Reichsabschiebe b. 29ten Juli 1541.

Obgleich nicht zu erwarten war, daß die Protestanten

<sup>38)</sup> Ueber biesen sogen. Cappeler Arieg sind Hauptquellen Bulling gers Reformationsgesch. 111, 116 u. Aegib. Tschubi kurze Besschreibung ber fünf katholischen Orte — Ariegs wider ihre Eidgesnoffen, abgebruckt in b. Helvetia Bb. 2 (Narau u. Bern 1826) S. 165 u. 321. Müllershottinger VII, 362 ff.

<sup>39)</sup> s. ben Frieden mit Zürich b. Tschubi in der Helvetia II, 245. Bullinger III, 247 b. Müller Dottinger VII, 497 vgl. S. 427. Den Frieden mit Bern in der Helvetia II, 325. Bulz linger III, 270. Demüthigend war gleich die Fassung des ersten Artikels: "Zum ersten sollent u. wöllent wir, die von Zürich, uns ser getrüwe liebe Eidgnossen von den V Orten — by ihrem wahren, ungezwysseten, christenlichen Glauben — gänzlich ungeargus irt u. ungedisputirt blinden lassen. — hinwiederum so wöllent wir, von den V Orten, unser Eidgenossen von Zürich u. ihre eigne Mitverwandten by ihrem Glauben auch blinden lassen. Fast wörtzlich eben so in dem Frieden mit Bern.

sich, wie von katholischem Standpunkte aus vorausgesetzt wurzte, unbedingt der Entscheidung eines Concilii sügen würden 1); so betrieb der Kaiser doch die Zusammenberusung eines solchen ben dem Papste sehr eifrig: theils weil er durch dasselbe mehr Mittel erhielt, die Widerstrebenden zu zwingen, theils weil unter den gegenwärtigen Verhältnissen die schon lange ersehnte Reformation der Kirche an Haupt und Gliedern von einem Concilio erwartet werden zu dürsen schien. Elemens VII.

<sup>1)</sup> Daß Concilien irren konnten, war ja von Anfang an von Luther behanntet morben, f. Responsio ad Prierat. S. 1. not. 22. u. feine Erflärung in Worms &. 1. not. 79. Die Protestanten hat= ten ben ihren Berufungen auf ein Concilium ftete geforbert, bag baffelbe fren fen, und allein nach beiliger Schrift urtheile. Se un= widersprechlicher ihnen die Wahrheit ihrer Lehre erschien, defto mehr konnten fie von einem folden Concilio die Unerkennung berfelben erwarten. So war ihnen also bie Ergreifung biefes Mittels Pflicht, ohne baf fie beshalb fich verbunden hatten, jeder Entscheibung eines Concils fich zu unterwerfen (cf. Luther de captiv. Babyl. fol. 273. b. §. 1. not. 61: neque Papa, neque Episcopus, neque ullus hominum habet jus unius syllabae constituendae super christianum hominem, nisi id fiat ejusdem consensu). Busammenhang gehören folgende Acuferungen Luthers in einem Gutachten Mitte Gept. 1530 (b. Coelestinus III, 78 b): Concilium est permittendum jure, tanquam medium humanum. Hoc necessario tenemur facere, et nisi facimus, peccamus et delinquimus. Scriptum est, dormientibus hominibus venit inimicus, et superseminavit zizania, et cavendum est, ne dormiamns, et sinamus crescere zizania, id quod insidiose quaeritur. Bebenten v. Upr. ob. May 1532 (b. be Bette IV. 374): "Bom Concilium ift muglidy etwas zu cavirn; fo ift ohn 3meifel gnugfam cavirt burch biefe Bort: Gin fren driftlich Concilium. Sollen die Wort nicht helfen, fo wird ber Bufat auch menig helfen, nach bem reinen Gottes Wort zc. Denn fo bie Nationes wider und concludirn, werben fie gleichwohl ben Ruhm haben wollen, daß fie nach bem reinen Gottes Wort fprechen ze "

dagegen stellte, um der ihm drohenden Gefahr zu entgehen 2), Bedingungen, welche, wie sich voraussehen ließ, die Protestanzten zurückweisen mußten 3). Zugleich schloß er sich wieder enzger an den Konig von Frankreich an, um ben diesem einen Rückhalt gegen den Kaiser zu sinden 4).

Indessen wurden die schmalcaldischen Bundesgenossen trot des Nürnberger Friedens von dem Kammergerichte wegen einzgezogener Kirchengüter beunruhigt 5), und es droheten neue

<sup>2)</sup> Mante Fürsten u. Bolter von Gub : Europa im 16ten u. 17ten Jahrh. II, 114.

<sup>3)</sup> Im Juni 1533 erschienen beshalb ein papftl. u. ein faiferlicher Gefandter ben bem Churf. v. Sachsen. Die Articuli, welche von bem Runting bem Churfürsten in Weimar übergeben wurden, b. Raynald 1533 no. 8. Wald XVI, 2263. Luthers u. anderer Theologen Gutachten barüber b. be Wette IV, 454. Die ihnen auf einem Tage in Schmalcalben von allen Bunbeggenoffen gegebene Untwort v. 30ten Jun. b. Bald XVI, 2281. Die Protestanten nahmen Unftog an ben papftlichen Bedingungen: bag bas Concil nach gewöhnlichem Brauch ber Rirche gehalten werben, "daß biejenigen, so in dem Concilio senn sollen, zusagen u. sich verpflich= ten follen, beffetben Conciliums Abichiebe, und mas barinnen befchlof= fen, unverbrudglich zu halten und gehorfamen., bag es in Man= tua, Bononia ober Placentia, nicht in Deutschland gehalten werde, und daß wider diejenigen, die dem Concilio nicht gehorsamen wurben, alle Undere bem Papfte Benftand leifteten.

<sup>4)</sup> Ranke II, 118. Nach Sarpi hist. du Concile de Trente traduite par le Courayer I, 122 bewog ber Papst ben ber Zusammenskunft mit bem Kge v. Frankreich in Marseille (Oct. 1533) ben leßstern, burch ben Landgrafen ben ben Protestanten zur Vereitelung bes Concils zu wirken. Nach Gesandtschaftsberichten wurde damals auch die Unterstügung bes Landgrafen zur Eroberung von Wirtemsberg beschlossen, um Unruhen in Deutschland zu erregen, Ranke 11, 121.

<sup>5)</sup> Die Unbestimmtheit bes Ausbrucks im Nurnberger Frieden, welche gleich anfangs Landgraf Philipp gerügt hatte (f. §. 5. not. 47),

Verwickelungen. Eine kühne That des Landgrafen Philipp befeitigte aber dieselben, und trug nicht wenig dazu ben, die Kraft und das Anschen des Bundes zu erhöhen. Nachdem derselbe nämlich für den vertriebenen Herzog Ulrich von Wirtemberg lange Zeit vergeblich thätig gewesen war 6), gelang cs ihm 1533 die Auslösung des schwäbischen Bundes zu bewirken 7), und von Frankreich durch Geld unterstügt 8) im May 1534 in wenigen Wochen Wirtemberg für seinen alten Herrn zu erobern 9). Der bisherige Besitzer König Ferdinand nunste, da die Nachdarn mit dieser Vergrößerung immer unzufrieden gewesen waren, und er seiner Macht anderswo bewurste, in dem Vertrage zu Kadan (29. Jun. 1534) 10) das Land dem Herzoge Ulrich zurückgeben, welcher nun sogleich in demselben die längst ersehnte Resormation einsührte 11), und

war baran Schuld. Das Gericht behauptete, causae possessoriae und Restitutionsklagen gehörten nicht zu den "Sachen, den Glauben belangend", s. H. v. Harpprecht Staatsarchiv des Kaif. u. h. R. Cammergerichts (Um 4 Theile 1757 — 60. 4.) P. V. §. 136 — 145. Beil. no. 46 — 50.

<sup>6)</sup> Rommels Philipp ber Grogmuthige I, 323.

<sup>7)</sup> Stumpfe Baierne polit. Geschichte I, 140 ff. Urkundenbuch S. 51. Rommel I, 319. II, 287.

<sup>8)</sup> Busammenkunft bes Landgrafen mit bem Konige zu Bar le Duc im Jan. 1534, u. über ben bort abgeschloffenen Tractat Rommel 1, 335. II, 298.

<sup>9)</sup> Rommel I, 344 ff.

<sup>10)</sup> Rommel I, 371. Friebensurfunde b. hortleber I, 885. Balch XVI, 2241.

<sup>11)</sup> Ch. G. 3ahn's Reformationsgesch. bes herzogth. Würtemberg (Tübingen 1791) S. 32. Ch. F. Schnurrers Erläuterungen ber Bürtemberg. Kitchen=, Reformations= u. Gelehrtengeschichte (Tüsbingen 1798) S. 88. Jul. hartmanns Gesch. b. Resormation in Würtemberg (Stuttgart 1835) S. 33.

Vartrage wurde Ferdinand von den protestantischen Fürsten als römischer König anerkannt, versprach ihnen aber dagegen Siecherheit gegen die Unsprüche des Kammergerichts 12). Gleichzeitig hatte sich in Münster der wiedertäuferische Unssinn in einnem alle Gränzen übersteigenden Maaße erneut, und einen Schneider Johann Bockhold aus Leyden zum Könige von Zion erhoben. Vorzüglich durch den in Kadan ausbedungenen Beysstand des Landgrafen wurde Münster d. 24. Juni 1535 erosbert 13). Der Unsug hatte die Folge, daß die in jener Stadt

<sup>12) &</sup>quot;Erstlich, daß der Friede u. Stillstand, zu Nürnberg jüngst aufgericht — in alle Wege soll gehalten — werben. Und nachdem ein Misverstand darin vorgefallen, so hat die Kön. Maj. gnädiglich bewilligt, daß Ihre Kön. Maj. von wegen Kais. Maj. verschaffen wolle, daß mit den Processen am Kaiserl. Cammergericht, zu Ershaltung solches Friedsstands, wider die, so darin benannt senn, still gestanden, auch daß alle bisher genommene Processe wirklich abgeschafft werden, alles nach Laut desselben ausgerichteten Friedensstandes."

<sup>13)</sup> Ueber biefe munfterfchen Unruhen Berichte von Mugengengen: 1) Bahrhaftige Siftorie, wie bas Evangelium zu Münfter angefangen, u. barnach burch die Biebertaufer verftoret, wieder auf= gehöret hat, burch Henricum Dorpium Monasteriensem (über benf. f. Hamelmanni opera genealogico - historica de Westphalia p. 1256) mit einer Borrebe von Bugenhagen. 1536. 4. wieber= abgebr. in bem Wittenbergischen 2ten Theile v. Luthers beutschen Berten C. 391. von Sleidanus lib. X, u. vielen andern Siftorifern als hauptquelle benugt. 2) Dietrich v. hamburg glaubi= ger Unzeig von ber Munfterischen Aufruhr, Berfrodung u. Jammer. 1535. 1 Bogen 4. Der Bf. mar 14 Wochen ben ben Wiebertäufern gefangen, und gebenkt ber Eroberung von Munfter noch nicht (f. Fortgef. Sammlung v. alten u. neuen theol. Sachen 1725. S. 719). 3) Ausguge aus bem hanbschriftl. Berichte eines Augenzeugen in D. J. G. Liebknecht disp. de fraternitate Hortensium ober Gartenbrubern. Giegen 1724. 4. 4) Unton Corvinus (bamals Preb.

fehr erfolgreich begonnene Reformation wieder unterdrückt

in Wigenhaufen) Acta, Sandlungen, Legation u. Schriften, fo burd ben Landgrafen v. Beffen in der Munfterschen Sache gefche= hen, item Gespräch u. Disputation Antonii Corvini u. Johanns Rymei mit bem Munfterschen Konig, ehe benn fie gerechtfertigt worden find, gehalten im Januar 1536. Wittenberg 1536. wieder= abgedr. in bem Wittenberg. 2ten Theile v. Luthers beutschen Wer= fen S. 363. Ejusd. lib. de miserabili Monasteriensium anabaptistarum obsidione, excidio, memorabilibus rebus tempore obsidionis in urbe gestis, Regis, Knipperdollingi, ac Kreitingi confessione et exitu wiederabaedr. in Schardii Scriptt. rer. germ. II, 314. 5) Bermann v. Rerffenbroick (ale Rna= be Augenzeuge, später Rector in hamm, Münfter, Paderborn u. Werl) schrieb zuerst in Herametern Belli Monasteriensis contra anabaptistica monstra gesti descriptio. Colon. 1545. 8. (wieberabgedr. in Gerdesii Scrinium antiquarium II, 377 u. 569), bann die ausführlichfte Geschichte biefer Greigniffe: Historia belli Anabaptistarum Monasteriensis, 1568, wegen welcher er vicle Berfolgungen in Munfter ju erbulben hatte (f. barüber 3. Ronig geschichtt. Nadhrichten über b. Enmnasium zu Münfter. Münfter 1821. S. 155. Das Driginalmanuscript ift in ber Dombibliothek in Munfter; mit großen, mehr als bren Biertheile bes Bertes betragenden, Lucken abgebr. in Menckenii Scriptt. rer. Germ. 111, 1503; vollständige aber ungenaue Hebersebung: Geschichte der Wie= bertäufer ju Munfter in Beftphalen. 1771. 4.; ein benticher Musjug aus bem Driginale ift: Driginalactenftucke zur mahren u. voll= ftandigen Renntniß ber munfterischen Wiedertaufergeschichte. Frankf. a. M. 1808. 8.). - Bon andern Beitgenoffen: 1) Conradi Heresbach (Rath in Cleve) hist. anabaptistica ad Erasmum, ed. Theod. Strackius. Amstelod. 1637. 8. 2) Lamberti Hortensii (Rector zu Naerben in Holland) tumultuum anabaptisticorum lib. unus 1548 (aud) in Schardii Scriptt. rer. germ. II, 298). 2) Herm. Hamelmanni (Generalfuperint. in Olbenburg + 1595) hist. renati Evangelii, deinde schismatum Anabaptistarum exortorum in urbe Monasteriensi in beff. Opp. genealogico-histor. de Westphalia et Saxonia, ed. E. C. Wasscrbach, Lemgov. 1711. 4. p. 1175. 4) Gerhard v. Rteinforgen (foin. Rath wurde: ber protestantischen Sache im Allgemeinen konnte er aber nicht schaden, ba man bieselbe von der Wiedertauferen zu scheiden gelernt hatte.

Bereitwilliger als Clemens VII. († 25. Sept. 1534) schien bessen Rachfolger Paulus III. auf die Zusammenberuzsung eines Concils einzugehen, und ließ beshalb durch seinen Nuncius Petrus Paulus Vergerius mit den Protestanten unterhandeln. Da indeß diese auf seine Vorschläge nicht einzgingen 14), und 1536 ein neuer Krieg zwischen dem Kaiser

in Werl † 1591) Kirchengeschichte von Westphalen (herausgeg. Münster 1779. 80. 3 Th. 8.) II, 369. — Urkunden s. in Niessert's Beyträgen zu einem Münsterschen Urkundenbuche. Münster 1823 u. in dess. Münsterscher Urkundensammlung Bb. I. Goesseld 1826. und Anhang zu Bb. 3. — H. Jochmus Gesch. der Kirchensreformation zu Münster u. ihres Untergangs durch die Wiedertäusser. Münster 1825. 8. J. Hast Gesch. d. Wiedertäuser. Münster 1836. S. 274.

<sup>14)</sup> Actenftucte b. Wald XVI, 2290, beffer, zerftreut in Opp. Melanchthonis ed. Bretschneider 11, 962, mo insbesondere des Legg= ten Berhandlung mit dem Churfurften in Prag p. 982, Vergerii Ep. ad Jo. Frider. p. 991 u. Principum Protest. ad Vergerium dd. Smalcaldiae 21. Dec. 1535 p. 1018 zuerft im latein. Driginale erscheinen. In bem letteren von Melandithon abaefaften Schreiben heißt es: Propter communem Ecclesiae salutem et emendationem omnibus votis expetimus generalem, piam, christianam et liberam synodum. - Quod vero ad locum attinet, de quo exposuisti, Mantuam placere Rom, Pontifici. confidimus, invictiss. Imperatorem non discessurum esse ab iis deliberationibus conventuum Imperii, in quibus jam judicatum est, expedire, ut in Germania habeatur synodus. -Deinde opus est Ecclesiae libera synodo, et ad talem nos provocavimus. At oratio tua negat, mentionem faciendam esse de ordine et forma cognitionis, eamque rem totam revocat ad arbitrium Rom. Pontificis. Id non est liberam synodum promittere. - Cum autem tot praejudiciis causam

und Frankreich ausbrach 15); so wurde die Absicht des Papstes sehr zweydeutig, als er den Zten Jun. 1536 wirklich das Conzilium für den May 1537 nach Mantua ausschrieb 16). Denn unter jenen Verhältnissen konnte dasselbe offenbar nicht zu Stande kommen.

Indessen hatte der schmalcaldische Bund sich bedeutend erweitert. Nach einigem Zaudern entschied er (Dec. 1535), daß er durch den Rürnberger Frieden an Aufnahme neuer Glieder nicht gehindert sey 17), und so traten alsbald die Herzoge Ulzrich von Wirtemberg, Barnim u. Philipp v. Pommern, der Pfalzgraf Auprecht v. Zwendrücken, die Kürsten Georg u.

nostram Rom. Pontifex toties improbaverit, palam est adversarius. Porro neque libera synodus neque legitima erit, si adversariis permittetur cognitio et judicium, eamque ob causam flagitata et promissa est libera Synodus, h. e. in qua communi judicio Imperatoris, Regum, Potentatuum, Principum, ac Statuum deligantur ex omnibus ordinibus homines idonei non partiales ad cognoscendas et dijudicandas has controversias juxta verbum Dei. Primum enim synodi debent esse judicia non tantum Pontificum, sed etiam reliquae Ecclesiae, sicut et sacrae literae et vetera ecclesiastica exempla docent, quae testantur, pios Principes interfuisse cognitioni in synodis. Estque impudentia et tyrannis, Rom. Pontificis auctoritatem in judiciis dogmatum religionis anteferre auctoritati universae Ecclesiae. Quare valere in synodis autoritas Regum, Principum, Potentatuum, ac Statuum debet, praesertim in causis fidei, cum accusantur Pontificum vitia et errores, videlicet impii cultus, prava dogmata cum Evangelio pugnantia.

<sup>15)</sup> Raumers Gesch. Europas seit bem Enbe bes funfzehnten Jahrh. I, 447.

<sup>16)</sup> Bulle Ad dominici gregis curam b. Raynald 1536 no. 35.

<sup>17)</sup> Sleidanus lib. IX in fine. Seckendorf III, 100. Rommets Philipp d. G. I, 406. II, 369.

Joachim v. Unhalt, Graf Wilhelm v. Naffau, und viele Städte ben. Nachdem in Danemark 1536 die Reformation allgemein eingeführt war, schloß sich auch dieses Reich dem Bunde an, und wurde 1538 formlich in denselben aufgenommen.

Uls die papstliche Berufungsbulle zu einem Concilio ersichien, mußte zwar Luther zum Zwecke etwaiger Vorlegung ben protestantischen Lehrbegriff in Artikel fassen 18), welche

<sup>18)</sup> Buther u. Melandithon waren nicht fur Ablehnung bes Concile (f. die Bebenten in Melanchth. opp ed. Bretschneider III, 121 ss. u. Luthere Bedenken v. Febr. 1537 b. de Bette V, 51). Daber jener Auftrag bes Churfürften. Luther faßte bie Artitel beutsch in Wittenberg ab, und fendete fie, von ben bort gegenwär= tigen Theologen bereits unterzeichnet (f. Spalatins Unnalen G. 307), an ben Churfurften b. 3ten Jan. 1537 (f. Schreiben b. be Bette V, 45). Das eigenhändig von Luther gefchriebene Eremplar findet fich in ber Beibelberger Bibliothet: aus bemfelben find bie Artitel von Marheineke herausgegeben in bem Berliner Programme zum Reformationefeste 1817: Articuli qui dicuntur Smalcaldici e Palatino Codice Ms. accurate editi et annotationibus criticis illustrati, und von M. Meurer, ber Tag ju Schmalfalben u. bie Schmalk. Artikel. Leipzig 1837 S. 42. Das von ben Theologen unterzeichnete u. baburch zum Driginale geworbene Eremplar ift eine Abschrift Spalatins, u. wird im Weimarschen Archiv aufbe= wahrt. Seckendorf III, 152. Bemerkenswerth ift bef. bas Th. 2. Urt. 4 zuerft vollständig und beutlich ausgesprochene Urtheil ber Protestanten vom Papfte: "Dag ber Bapft nicht fen jure divino ober aus Gottes Wort bas Baupt ber gangen Chriftenheit (benn bas gehöret einem allein gu, ber heißt Jefus Chriftus), fonbern allein Bifchof oder Pfarrherr ber Rirchen zu Rom, und berjenigen, fo fich williglich ober burch menschliche Creatur (b. i. weltliche Obrig= feit) au ihm begeben haben, nicht unter ihm, als einem Berrn. fondern neben ihm als Bruder u. Gefellen, Chriften gu fein, wie foldes auch bie alten Concilia u. die Beit St. Enpriani weisen. Jest aber thut fein Bifchof ben Bapft Bruder heißen, wie gu ber Beit, fonbern mus ihn feinen allergnäbigften Berrn beigen, wenns

auch ein Konia ober Raifer mare. Das wollen, follen u. konnen wir nicht auf unfer Gewiffen nehmen, wer es aber thun will, ber thue es ohn und. hieraus folget, daß alle basjenige, fo ber Bapft aus folder falfder, freveler, läfterlicher angemaßter Gewalt ge= than u. fürgenommen bat, eitel teuffelisch Geschicht u. Geschäft ge= west u. noch sen (ohn was das leibliche Regiment belanget. darin Gott auch wol burch einen Tyrannen u. Buben läßt einem Bolt viel guts geschehen) zur Berberbung ber gangen heiligen driftlichen Rirchen (fo viel an ihm gelegen) u. zu verftoren ben erften Saupt= artifel von ber Erlösung Jesu Christi. Denn ba fteben alle feine Bullen u. Bucher, barinnen er brullet, wie ein lowe (als ber En= gel Upoc. 12 bilbet), daß tein Chrift konne felig merben, er fei benn ihm gehorsam (f. Bb. 2. Abth. 2. g. 59. not. aa). es boch offenbarlich ift, daß die beil. Rirche ohn Bapft geweft zum meniaften über funfhundert Jahren, u. bis auf diefen Zag die griedifche u. viel anderer Sprachen Rirden noch nie unter bem Bapft gewest u noch nicht sind. So ifte, wie oft gesagt, ein Menschen= geticht, bas nicht geboten, ohn Rot u. vergeblich, benn die heilige driftliche Rirche ohn fold Saupt wol bleiben kann, u. wol beffer blieben ware. Und ift auch bas Bapftum fein Rug in der Rirchen; benn es übet fein driftlich Umpt, u. mus alfo die Rirche bleiben u. bestehen ohn ben Bapft. Und ich febe, bag ber Bapft wollte fid bes begeben, bag er nicht jure divino ober aus Gottes Bebot ber oberfte ware, fondern damit die Ginigkeit der Chriftenheit wider bie Rotten u. Regeren besto bag erhalten wurde, mußte man ein Baupt haben, baran fich bie andern alle hielten. Golde Baupt murbe nun burch Menschen erwählt u. ftunde in menschlicher Bahl u. Gewalt, daffelbe Baupt ju andern, ju entfegen, wie zu Conftang bas Concilium faft bie Beife hielt mit ben Bapften, festen ber bren ab u. mableten ben vierten. Ich fege nun (fage ich), daß ber Bapft und ber Stuhl zu Rom foldes begeben u. annehmen wollt, welches body unmuglich ift: benn er mußte fein gang Regi= ment u. Stand laffen umbtehren u. zerftoren mit allen feinen Rech= ten u. Büchern. Summa er kanns nicht thun. Dennoch wäre bamit ber Chriftenheit nichts geholfen, u. wurden viel mehr Rotten werben, benn guvor. Denn weil man foldem Saupt nicht mußte unterthan fein aus Gottes Befehl, fondern aus menfchlichem guten Willen, wurde es aar leichtlich u. balbe veracht, zulest kein Glieb Müßte auch nicht immerdar zu Rom ober anderm Orte fein, fonbern wo u. in welcher Rirchen Gott einen folchen Mann hatte gegeben, der tuchtig bagu mare. D bas wollt ein weitlauf= tig wuft Wefen werben. Darumb fann bie Rirde nimmermehr baß regieret u. erhalten werden, benn bag mir alle unter einem Saupt Chrifto leben, u. die Bischoffe alle gleich nach bem Umpt (ob fie wol ungleich nach ben Gaben) fleißig gufanimenhalten in einträchti= ger Lehre, Glauben, Sacramenten, Gebeten u. Werfen ber Liebe zc. wie St. Hieronymus schreibt, daß die Priester zu Alexandria famt= lich u. in gemein bie Rirchen regierten (Bb. 1. §. 30. not. a. §. 33. not. b), wie die Apostel auch gethan, u. hernach alle Bischoffe in ber ganzen Chriftenheit, bis ber Bapft feinen Ropf über alle erhub. Dis Stück zeiget gewaltiglich, daß er der rechte Endechrist oder Widerdrift fen, ber fich über u. wider Chriftum gesezt u. erhöhet hat, weil er will bie Chriften nicht laffen felig fein ohn feine Be= walt, welche body nichts ift, von Gott nicht geordnet, noch gebo= ten. Das beißt eigentlich über Gott u. wiber Gott fich fegen, wie St. Paulus fagt. Solches thut bennoch ber Türke noch Tatter nicht, wie große Reinde sie ber Christen sind, sondern laffen gläuben an Chriftum wer ba will, u. nehmen leiblichen Bins u. Gehor= fam von ben Chriften. Aber ber Bapft will nicht laffen glauben, fondern spricht: man folle ibm gehorsam fein, so werde man felig. Das wollen wir nicht thun ober brüber fterben , in Gottes Ramen. Das fompt alles baber, bag er jure divino ber oberfte hat follen heißen über die driftliche Rirche. Darumb hat er fich muffen Chrifto gleich u. über Chriftum fegen, sich das Häupt, hernach einen herrn ber Rirchen, zulett auch ber gangen Welt u. schlecht einen irdischen Gott (Bd. 2. Abth. 3. §. 101. not. c. Abth. 4. §. 136. not. 1) ruhmen laffen, bis er auch ben Engeln im Simmelreich gu gebieten sich unterstund (Bb. 2. Abth. 3. §. 118. not. k). wenn man unterscheibet bes Bapfte Lehre von ber heiligen Schrift, ober fie bagegen ftellet u. halt, fo findt fiche, bag bes Bapfts Lehre, wo fie am allerbeften ift, fo ift fie aus bem faiferlichen beibnifchen Recht genommen, u. Ichret weltliche Banbel u. Gerichte, wie feine Decretales zeugen. Darnach lehret fie Ceremonien von Rirchen, Rleibern, Speifen, Perfonen, u. des Rinderspiels, Bar=

ven u. Narrenwerks ohn Mage. Aber in biefem allen gar nichts von Chrifto, Glauben u Gottes Geboten. Bulest ifte nichte, benn citel Teufel, ba er feine Lugen von Meffen, Regfeuer, Rlofteren, eigen Werk u. Gottesbienft (welches benn bas rechte Bapftthum ift) treibet, über u. wider Gott, verbampt, todtet u. plaget alle Chriften, fo folden feinen Greuel nicht über alles beben u. ehren. Darumb fo menig wir ben Teufel felbe fur einen Berren ober Gott anbeten können, fo menig konnen wir auch feinen Apostel, ben Bauft ober Enbedrift, in feinem Regiment gum Baupt ober Beren Denn Lugen u. Mord, Leib u. Geel zu verberben ewiglich, bas ift fein bapftlich Regiment eigentlich. Wie ich baffelb in vielen Büchern beweifet habe.

Un biefen vier Artifeln werben fie genug zu verbammen haben im Concilio. Dann fie nicht bas geringfte Gliedlein von ber Artitel einem und laffen konnen noch wollen. Des muffen wir gewiß fein, u. und ermagen ber Soffnung, Chriftus unfer herr habe feinen Widersacher angegriffen, u. werbe nachbrucken, beibe mit seinem Geift u. Butunft. Umen. Denn im Concilio werben wir nicht fur tem Raifer, ober weltlicher Oberfeit (wie zu Mugepurg), ber gang ein anabiges Musichreiben that u. in ber Bute lief bie Sachen verboren, fondern fur bem Bapft u. bem Teufel felbe merben wir ba fteben, ber nichts gebenkt zu hören, fondern schlechts verbammen, morben u. jur Abgötteren ju gwingen. Darum muffen wir bie nicht feine gufe fuffen, ober fagen: ihr fend mein gnäbiger Berr; fonbern wie im Bacharia ber Engel jum Teufel fprach: Strafe bich Gott, Satan." Melanchthon unterzeichnete bie Artitel in folgen= ber Urt : "Ich. Philippus Melanchthon halte biefe obgestalte Urti= fel auch für recht u. chriftlich. Bom Papft aber halte ich, fo er bas Evangelium wollte zulaffen, baf ihm um Friedens und gemei= ner Einigkeit willen berjenigen Chriften, fo auch unter ihm find u. funftig fenn mochten, feine Superiorität über bie Bifchofe, bie er fonft hat, jure humano, auch von uns zuzulaffen fen." Bgl. f. Erklärungen in Mugeburg oben § 5. not. 22. Der Churfürft bemerkte barüber in feiner Untwort an Luther v. 7ten Jan. b. Seckendorf III, 152 : "fo wir aus guter Meinung u. um Friebens willen, wie Mag. Philippus vorgiebt, ihn einen herrn bleiben laffen, ber über une, unfere Bifchoffe, Pfarrer u. Prediger gu auf der Bundesversammlung in Schmalcalden im Febr. 1537 genehmigt wurden (Schmalcaldener Artikel) 19); indeß

gebieten, sehten wir uns selber in die Fahr u. Beschwerung, weit er doch nicht ruhen würde jund seine Nachkommen, uns u. unser allerseits Nachkommen gänzlich zu vertilgen u. auszurotten, welches wir doch, weil uns Gott davon befreyet u. erlöset, gar nicht bedürfen, sollte auch wohl mit unserer Klugheit (da wir einmahl von seiner Babyl. Gefängnuß durch Gott frey seyn worden, und uns wieder in solche Gefährlichkeit begäben, also Gott versuchten) von Gott über uns rerhänget werden, das sonsten ohne allen zweisel wohl bleiben wird."

19) Sie wurden von den Theologen unterschrieben, um bemnächst nöthigenfalls auf bem Concilio gebraucht zu werben. Indes fand man es nöthig, das Urtheil über papftliche u. bischöfliche Gewalt in einer öffentlich bekannt zu machenben Schrift aufzuftellen u. gu begrunden, um baburch die Ablehnung bes Concils zu rechtfertigen. Diefe Schrift ,- von Melanchthon lateinifch abgefaßt (f. beffen En. ad Camerarium v. Iten Marg 1537 in Melanchth. opp. ed. Bretschneider III, 291. und hinter Camerarius de vita Mel. ed. Strobel p. 433) und von den Theologen ebenfalls unterfdrieben. ift De potestate et primatu Papae tractatus (b. Bretschneider III, 271), welcher jest ben Appendix ber schmalcalbischen Urtikel bilbet (vgl. M. 3. Chr. Bertrams Gefch. des fymbol. Unbangs ber fdmalfalb. Urtifel, herausgegeben von 3. B. Rieberer. Mitdorf 1770. 8.). - Die beutschen schmalcalbischen Artikel hat zuerft Luther mit hinzugefügter Borrede, bedeutenden Bufagen, und mit Beranderungen im Ausbrucke herausgegeben: "Artikel fo ba betten follen auffe Concilion ju Mantua, ober mo es murbe fenn. überantwortet werden, von unfere Theils megen. D. Mart. Bu= ther. Wittemberg 1538. 4." Lateinifch überfett von Petrus Ge= neranus erichienen fie zuerft Vitebergae 1541. 8. Die Schrift Melandithons De primatu Papae wurde lateinisch zuerft in einer Sammlung gebruckt: Defensio conjugii sacerdotum etc. Argentorati 1540. 8.; in ber beutschen Ueberfegung von Beit Diet= rich "Bon bes Bapfte Gewalt, item von ber Bifchoffen Jurisbi= ction, gestellet durch Beren Phil. Melanchthon, u. verdeutschet

chen diefe Berfammlung lehnte die Ginladung zu dem Concilio, welche ein papftlicher Nuncius und der kaiserliche Vicecangler

Beld überbrachten, vollig ab 20). Der ohnehin den Protestan= ten feindlich gefinnte Vicecangler Belb fand barin ben Beweis, daß nur durch drohende Gewalt gegen die Neuerungen gewirkt werden konnte. knuvfte beshalb mit den vornehmsten katholi. schen Standen Berhandlungen an, und wußte unter ihnen die chriftliche Einigung ober den beiligen Bund in Nurnberg b. 10ten Juni 1538 zu Stande zu bringen 21). Go ftanden

burd Bitum Dietherich. Wittenb. 1541. 4. - In bas Concor= bienbuch find bie fchmalcalbifden Artikel übergegangen , beutsch nach ber erften Ausgabe Luthers, lateinisch nicht nach ber nebersehung bes Generanus, fondern nach ber gu biefem 3wede gemachten fchledy= teren Uebersebung Selneckers. Die Melanchthonsche Schrift de potest. et prim. Papae, ale Appendix, findet fich im Concordien= buche beutsch nach ber Uebersetung von Beit Dieterich, welche lange Beit für bas Drigingl galt, lateinisch in ber erften u. einigen fpatern Ausgaben nach einer aus Beit Dieterichs Texte, mahrscheinlich von Seinecker gemachten, Uebersegung; in ben meiften Musgaben, namentl. in ber Rechenbergischen, aber in bem Driginalterte.

<sup>20)</sup> f. bie Acten ben hortleber Ih. 1. Buch 1. Cap. 25 - 29. Bald XVI, 2426 ff. vgl. Sleidanus lib. XI. Seckendorf III. Bericht bes Cornelius Ettenius über bie Reise bes Legaten Borftius Bifch. v. Uir, in Raumers hift. Tafchenbuche f. 1839 S. 508 ff. Borguglich murbe bie Ablehnung bamit begrundet, baß bas Concil gegen die neu entstandenen Regerenen und Jrrthumer berufen werbe, in ber Bulle wegen Reformation ber Stadt u. des Hofes ju Rom v. 23ten Gept. 1536 (beutsch b. Bald, XVI, 2322) aber geradezu die Ausrottung der Lutherischen Regeren als 3med angegeben werbe, fo bag bie Proteftanten ichon im Boraus verbammt fenen; bann bag Mantua, nicht eine beutsche Stadt, aemählt sen.

<sup>21)</sup> Urkunden b. Hortleber Th. 1. Buch 8. Cap. 14. 15. Balch XVII, 4. Theilnehmer maren ber Raifer, Ronig Ferdinand, Churf. v. Maing, Ergb. v. Salzburg, bie Bergoge von Banern,

jest zwen Bundnisse in feindlicher Spannung einander gegenüber: welche, obgleich sie bende nur den Zweck der Vertheidigung erklart hatten, sich doch gegenseitig so mistraueten, daß der Kampf nur durch Wassensteillstandsverträge vermieden wurde 22).

Die Aussichten der schmalcalbener Bundesgenossen auf Bundnisse mit Frankreich und England wurden zwar vereiztelt; die erste durch personliche Einwirkung des Kaisers auf Franz I. 23), die zweyte durch die theologische Hartnäckigkeit Heinrichs VIII. 24): dagegen knupften sie jetzt freundschaftliche

bie seit bem Bertrage von Caban bie heftigsten Feinbe ber Protes ftanten waren, herzog Georg v. Sachsen, u. heinrich v. Braunsschweig. vgl. Stumpf's Baierns polit. Geschichte 1, 207.

<sup>22)</sup> Waffenstillstand zu Frankfurt b. 19ten Upr. 1539 auf 15 Monate, s. Urkunde b. Hortleder I, I, Cap. 32. Walch XVII, 396.

<sup>23)</sup> Bis babin hatte ber Ronig ein Bundnig mit bem Cchmalcalbi= fchen Bunde gesucht, Eifer für Reformation der Kirche und Neber= einstimmung in den wesentlichen Grundfagen mit der deutschen Reformation vorgegeben (über die Berhandlungen bes frang. Gefand= ten Bellay in Schmalcalben f. Die Actenftucte in Melanchthonis opp. ed. Bretschneider II, 1009. 1023. cf. Seckendorf III, 104), und fogar den Melanchthon einige Zeit ben fich zu haben gewünscht, f. Strobel von Melanchthons Ruf nach Frankreich u. feinem babin geschickten Religionsbedenken v. 3. 1535. Murnberg u. Altborf. 1791. 8. Durch Bermittlung bes Papftes fam jest b. 18ten Jun. 1538 in Nizza ein Maffenstillstand auf 10 Jahre zwischen bem Rai= fer und bem Ronige ju Stande: gleich barauf erfolgte eine perfon= liche Busammenkunft zwischen benden in Aigues Mortes, in beren Folge die Unterhandlungen mit den ben bem Konige anwesenden Befandten ber Schmalcalbischen Bundesgenoffen eine folche Wendung nahmen, daß die lettern unverrichteter Sache wieder abreifen muß= ten, Seckendorf III, 178 s.

<sup>24)</sup> Auch Heinrich hatte 1535 Bundniß und Lehrvereinigung angetragen, und den Melanchthon ben sich zu sehren gewünscht (Mel. opp. ed. Bretschneider II, 1028. Seckendorf III, 110). Die

Berhältnisse mit der Schweiz an. Die vier oberländischen Städte nämlich waren, obwohl längst Mitglieder des Bunzbes 25) und seit 1532 auch der Augsburgischen Consession unzterschrieden 26), durch den Verdacht, welcher fortwährend auf ihrer Abendmalslehre gelastet hatte, zu neuen Handlungen veranlaßt worden 27), in denen ihre Abgeordneten Bucer und

theologischen Erörterungen, welche die 1538 zu ihm geschickten Gessandten des Bundes mit ihm hatten, s. in Burnet hist. reform. Anglicanae (ed. Genev. 1686. fol.) P. I. Add. p. 152. cf. Seckendorf III, 180.

- 25) Bucer suchte bamals ben Streit als einen bloken Mortffreit harauftellen, u. machte in biefem Sinne bem Bergoge Ernft v. Lune= burg Bergleichsvorschläge. Darüber Luther an ben lestern b. Iten Rebr. 1531 (be Wette IV, 219): "Dag aber M. Bucerus furgibt, es ftehe der Sader in Worten allein: da wollte ich gerne umb fterben . wenn es fo maren: indeg war auch Luther dem Krieden ac= neigt ad M. Bucerum dd. 22 Jan. 1531 (baf. S. 217): commendamus causam Deo, interim servantes pacis istius qualiscunque et concordiae eatenus firmatae, quod confitemur, corpus Domini vere adesse et exhiberi intus animae fideli. -Et volo te mihi credere, - hoc nostrum dissidium optare me compesci, etiamsi vita mea ter esset impendenda, quia vidi, quam sit necessaria nobis vestra societas, quanta tulerit et adhuc affert incommoda Evangelio, ita ut certus sim, omnes portas inferni, totum Papatum, totum Turcam, totum mundum, totam carnem, et quicquid malorum est, non potuisse tantum nocere Evangelio, si concordes essemus. Sed quid faciam in eo, quod impossibile est fieri?
- 26) auf welche Beise seite Bucer ben Augsburgern weitläuftig aus einander Ep. ad Bonifacium Wolfhardtum et Augustanos (aus Opp. Zanchii in Gerdesii Scrinium V, 222); nämsich: Legati nostrarum urbium palam et disertis verbis testati sunt, se ideo praeter nostram Saxonicam quoque Consessionem et Apologiam recipere, quod haec reipsa cum nostra congruat.

<sup>27)</sup> Bucer legte zuerft 1534 durch den Landgrafen (über beffen Tha-

Capito der überwältigenden Persönlichkeit Luthers unterliegend in der Concordia Vitebergensis (1536) die strenge lutherische Formel angenommen hatten 28). Dennoch suchte Bucer durch

tigfeit in biefer Sache f. Bald XVII, 2379. Rommels Phi= lipp b. G. II, 343) ben Wittenbergern eine Concordienformel por. welche Luthern nicht miffiel. Melanchthon antwortete bem Land= grafen ben 16. Sept. 1534 (Opp. ed. Bretschneider II, 788): "Id will auch fur mein Person J. F. G. nit bergen, baf ich an bem unfrundlichen Schreyen und Schreiben auf unferm Theil nie Gefallen gehabt habe, fonbern alle Beit baran Bergleib getragen habe und noch trage. Ich hatt auch die Sach gern zu chriftlicher Einigkeit gearbeit, wie E. F. G. felb aus etlichen umbftanden abnehmen mögen. Radybem ich aber fo große Bartifeit befunden. baraus ander mehr Beschwerung gefolget, hab ichs auch muffen Gott Melanchthon hatte barauf im Jan. 1535 eine Unterre= bung mit Bucer in Caffel, ju melder Luther ihm eine Inftruction mitgab (be Bette IV, 570): Luther mar mit bem Resultate nicht unzufrieben (f. Bebenken baf. S. 588), ba Bucer beutlich befannt hatte, "daß Chriftus Leib mahrhaftig u. wesentlich im Abendmahl im Brod gereicht, empfangen u. geeffen werben, wollte zwar Auffcub des Abichluffes ber Concordia, um der allgemeinen Benftim= mung von benden Seiten ficher zu fenn, bezeugte aber fomohl ben Augsburgern, (b. 20ten Juli baf. S. 612 u. 613) als in Briefen nach Strasburg, Ulm, Eflingen (5. Dct. baf. G. 636 ff.) feine Bereitwilligkeit zur Concordia.

28) Ueber ben Theologenconvent in Wittenberg im Mai 1536 s. bie Berichte ber gegenwärtig gewesenen Frid. Myconii ad Vitum Dietrich (ed. Nicol. Selneccer 1581 b. Wigandus de Sacramentariismo p. 351 u. in Lommatzsch narratio de Frid. Myconio p. 56 beutsch b. Walch XVII, 2532), bed Johannes Bernharbi, Pred. zu Frankfurt (in Ritters Frankfurt. Denkmal S. 345. b. Walch XVII, 2543) und M. Buceri (in best. Scripta Anglicana Basil. 1577. fol. p. 648). Die Concordia, von Melanchthon abgesast, Seckendorf III, 132. hinter Camerarius de vita Melanchth. ed. Strobel p. 431 Opp. Melanchth. ed. Bretschneider III, 75.: I. Constientur juxta verba Irenaei, constare Eucha-

Deutungen derselben seine Schwache zu verhüllen 29), und auch

ristiam duabus rebus, terrena et coelesti. Itaque sentiunt et docent, cum pane et vino vere et substantialiter adesse, exhiberi et sumi corpus Christi et sanguinem. II. Et quanquam negant fieri transsubstantiationem, nec sentiunt fieri localem inclusionem in pane, aut durabilem aliquam conjunctionem extra usum Sacramenti: tamen concedunt sacramentali unione panem esse corpus Christi (corpus esse cum pane), h. e. sentiunt porrecto pane simul adesse et vere exhiberi corpus Nam extra usum, cum asservatur in pixide, aut ostenditur in processionibus, ut fit a Papistis, sentiunt non adesse corpus Christi. III. Deinde hanc institutionem Sacramenti sentiunt valere in Ecclesia, nec pendere ex digni-Quare sicut Paulus ait, etiam tate ministri aut sumentis. indignos manducare, ita sentiunt porrigi vere corpus et sauguinem Domini etiam indignis, et indignos sumere, ubi servantur verba et institutio Christi. Ideo enim propositum est, ut testetur illis applicari beneficia Christi (et fieri eos membra Christi), et ablui sanguine Christi, qui agunt poenitentiam, et crigunt se fide in Christum.

29) f. Articuli concordiae cum explicatione Buceri in beff. Scriptis Anglicanis p. 665. b. Bretschneider III, 78. Schwierigkeit machte ihm Art. III, bag aud bie ungläubigen Leib Darüber faat er: Omnino enim tria geund Blut empfingen. nera hominum sacramenta sumere possunt. Quidam qui omnia hic contemnunt et rident, qui prorsus impii sunt, nec quicquam Domino credunt: bi nihil quam panem et vinum agnoscunt et sentiunt, coque nec amplius percipiant, quia pervertunt verba et institutionem Domini. Alii verbis hic Domini porrigentis corpus suum credunt, eaque fide sacramentum accipiunt, ut simul rem sacramenti percipiant, nec tamen donum hoc Dei digne perpendunt: hi ea indignitate reos se faciunt corporis et sanguinis Domini, quae tamen sumere volunt et sumunt, quia verba et institutionem Domini amplectuntur: non manducant autem revera, ut Augustinus dicit, h. e. non fruuntur plene hoc cibo vivifico, quem in mentem non satis demittunt. Tertii sunt, qui non crebie Schweizer zu dieser Vereinigung zu bewegen 30). Die ofsene Erklärung berselben 31) nahm Luther mit ungewöhnlicher Milbe auf (1537) 32), und so trat an die Stelle der Spaltung

dunt tantum institutioni Domini, et accommodant se illi sacramento sumendo, sed simul viva fide omnia expendunt, considerant et amplectuntur, indeque virtutem et jucunditatem hujus cibi solide percipiunt.

- 30) Wie er schon früher die Schweizer zur Theilnahme an den Einisgungsversuchen zu bewegen sich bemühete, s. Oswald Myconius von Kirchhofer S. 171. Lebensgeschichte Bullingers von S. Heß I, 185. Die weiteren Verhandlungen über die Wittenb. Concordia s. Kirchhofer S. 263. S. Heß S. 239.
- 31) in einem Schreiben an Luther, in welchem sie unter ber Borzaussehung, daß die Concordia nach Bucers Erklärung zu verstehen, und folglich mit ihrem Lehrbegrisse einstimmig sey, sich zur Bereiznigung bereit erklären, Kirchhofer S. 289. S. Heß S. 252. Das ganze Schreiben latein. in Hospiniani hist. sacramentaria II, 151. Bucer suchte bennoch Luthern zu zeigen, wie die Schweizzer nur im Ausdrucke, nicht in der Lehre verschieden seyen (s. Schreizben vom Jan. 1537 b. Heß S. 290).
- 32) Das Schreiben ber Schweizer murbe von Bucer nach bem Convente zu Schmalcalben im Febr. 1537 mitgebracht, u. in Gotha Luthern übergeben, fonnte von diesem megen Rrankheit nicht fo= gleich beantwortet werden, wurde aber von ihm freundlich aufge= nommen (f. Bucere Bericht b. Be & G. 271. u. Luthere Schreiben a. J. Mener Burgemeifter v. Bafel v. 17ten Febr. 1537, b. de Wette V, 54). Die förmliche Antwort Luthers a. d. Schweizer erst d. Iten Dec. 1537 (de Wette V, 83): - "Ru ifts wohl wahr, u. fann auch nicht anders fenn, daß folche große Zwietracht nicht kann fo leicht u. balb ohne Rig u. Narben geheilet werden. Denn es werden bende ben euch u. und Etliche fenn, welchen folde Concordia nicht gefällig, sondern verdächtig fenn wird. Aber fo wir zu benden Theilen, die wirs mit Ernft meinen, werben fleißig anhalten, wird der liebe Bater u. Gott mohl fein Gnade geben, daß es ben den Andern mit der Zeit auch zu Tod blut, u. bas trube Waffer sich wiederumb fest. Ift derhalben mein freundlich

jest scheinbare Einigseit. Noch bedeutendern Gewinn hatte det Protestantismus in Deutschland durch den Tod seiner beyden heftigsten Gegner, Joachim's I., Churf. v. Brandenburg, († 1535) und Georg's, Herz. v. Sachsen, († 1539). In Churbrandenburg gewährte Joachim II. der Resormation sogleich Duldung, und trat, nachdem auch der Bischof von Brandenburg, Matthias v. Jagow, sich für dieselbe erklärt hatte, 1539 zu ihr über: sein Bruder, Markgraf Johann, Beherrscher der Neumark, hatte sich schon 1536 derselben entschieden zugewendet 33). Im Herzogthume Sachsen sührte Herzog Heinrich gleich nach seinem Regierungsantritte die Resormation ein 34). Auch katholische Kürsten bewilligten ihren Uns

Bitte, E. E. wollten bazu thun u. mit Ernst verschaffen, daß bey euch u. den Guern die Schreier, so wider uns u. die Concordia plaudern, sich ihres Schreiens enthalten, u. das Bolk einfältiglich lehren. — Gleichwie auch wir allhier, bende in Schriften u. Prezdigten, uns gar still halten u. mäßigen wider die Euren zu schreien, damit wir auch nicht Ursach seyn, die Concordia zu hindern; welche wir ja von herzen gern sehen, u. Gott gelobet, des Fechtens u. Schreiens bisher gnug gewest, wo es hätte sollen etwas auserichten."

<sup>33)</sup> Nic. Leuthingeri (brandenburg. Hiftoriograph † 1612) comm. de Marchia Brandenburgensi lib. IV. (in Krausii Scriptt. de rebus March. Brand. I, 152. 157). Seckendorf III, 234. Dr. Ub. Müller's Gesch. b. Reform. in der Mark Brandenburg. Berstin 1839. 8. Chr. W. Spieker's Kirchens u. Reformationsgesch. der Mark Brandenburg. 3 Theile. Berlin 1839 st. Jul. Schlasdebach der Uebertritt des Kursürsten Joachim II dur Luth. Kirche am Iten Nov. 1539. Leipzig 1840. 8.

<sup>34)</sup> Um seinen der Reformation ergebenen Bruder heinrich von der Rachfolge auszuschließen, und seinem blödsinnigen Sohne Friedrich unter einer Regentschaft die Regierung zu sichern, wollte Georg das unabweisbare Berlangen seiner Unterthanen nach der Resormation burch eine zwischen dem Alten u. Neuen vermittelnde Ordnung

terthanen Religionsfreiheit: so ber Chursurst Ludwig in ber Oberpfalz (1538) 35), der Churf. Abrecht v. Mainz im Magdeburgischen und Halberstädtischen (1539) 36).

Noch einen Versuch machte der Kaiser, um einen Relisgionsvergleich zu bewirken. Es wurde ein Religionsgespräch nach Speyer berufen, im Juni 1540 in Hagenau versammelt, und b. 14ten Jan. 1541 in Worms wirklich eröffnet 37).

befdmichtigen, f. darüber bie mit Churfürftlichen u. heffischen Mb= geordneten im Jan. 1539 gepflogenen Unterhandlungen b. Seckendorf III, 208. Daben mar befonders Georg Wicelius thatig, ber 1531 von ber lutherischen gur fatholischen Rirche guruckgetreten war, in benden große Manget fand, u. beshalb einen mittleren Weg geltend zu machen fuchte (f. Wicels Leben in Strobels Bentragen II, 331. 250, von Rienader in Batere firdenhift. Archiv f. 1825 S. 325. 356). Indeß ftarb Friedrich noch vor Georg, ber lettere b. 17ten Upr. 1539. Jest bot auch ber Bifchof von Deifen bem neuen Berzoge Beinrich eine folde halbe Reformation an, ben beren Entwerfung Julius v. Pflug u. Wicclius thatig waren, bie aber nicht angenommen wurde, Seckendorf III, 215. Beinrich ververordnete fogleich eine große Rirchenvisttation, burch welche bie Reformation allgemein eingeführt wurde. Die Inftruction ber Bi= fitatoren f. in Chr. F. Beife Mufeum ber fachf. Gefchichte 286. 1. (Leipz. 1794) S. 210. - val. R. G. Sofmanne ausführl. Reformationshiftorie ber Stadt u. Universität Leipzig. Leipz. 1739. 8. Bering Gefch. ber 1539 im Markgrafth. Meiffen u. bem thuring. Rreise erfolgten Ginführung ber Reformation. Leipzig 1839. ner de facultatis theol. evangelicae in Universitate Lipsiensi originibus (Leipziger Program jur Gacularferer 1839).

<sup>35)</sup> H. Altingii hist, ecclesiae palatinae in f. Monumentis pietatis et literariis Francof. 1701. 4. p. 155. Dan. Parei hist. Palatina p. 247.

<sup>36)</sup> Spalatins Annalen S. 491; in Halle erst 1541, Seckendorf 111, 373. Drephaupts Beschreibung des Saalfreises I, 207. 971. Knapp narratio de Justo Jona in dess. Scriptis varii argumenti ed. 11. 11, 622.

<sup>37)</sup> Spalatine Unnalen S. 431 - 491, 511 - 532. Melanthonis

Die Aussichten waren zuerst günstig. Der papstliche Legat, Gaspar Contarini, unter dessen Einflusse die katholischen Collocutoren standen, neigte sich in manchen Puncten der protestantischen Lehrweise zu 38): andere katholische Theologen zeigten sehr verschnliche Gesinnungen 39). Als der Kaiser im April einen Neichstag in Negensburg erössnete, wurde das Gespräch dorthin verlegt 40), und daselbst nach dem kaiserlichen Willen über einen schriftlich vorgelegten Bereinigungsentwurf (Negensburger Interim) 41) fortgesetzt. Es ging wie

epistt. ed. Bretschneider IV, 1. J. P. Roederus de colloquio Wormatiensi ex Msc. Ebneriano. Norimb. 1744. 4. E. B. Hering's Gesch. der kircht. Unionsversuche seit der Resormation bis auf unsere Zeit Bb. 1. (Leipz. 1836) S. 40.

<sup>38)</sup> vgl. unten §. 19. not. 5 ff. 22. 23. bef. 24. Ranke Fürffen u. Boller von Subeuropa im 16ten u. 17ten Jahrh. II, 146. 151.

<sup>39)</sup> vgl. bes Joh. Cochtäus, bamals Domherrn in Breslau, Gutsachten über bie Augsburgische Confession u. die Augsburgischen Bergleichshandlungen, zu bem Hagenauer Convent b. Seckendorf 111, 284. u. b. Raynaldus 1540. no. 49.

<sup>40)</sup> Acta in conventu Ratisbonensi von Melanchthon herausgegeben Witeb. 1541. 4. Acta colloquii in comitiis Ratisbonae habiti per M. Bucerum. Argentor. 1541. 4. Hortleber I, 1. Cap. 37. Walch XVII, 695. die vollständigen Acten in Melanthonis epistted. Bretschneider IV, 119. vgl. Spalatins Annalen S. 541.

<sup>41)</sup> in ben verschiedenen Actensammtungen, b. Bretschneider IV, 190. außerdem im lat. Orig. in J. E. Bie Es breysaches Interim Leipz. 1721. S. S. 200. Der Kaiser überreichte diese Schrift den Ständen als "einen schriftlichen Begrif, durch etliche gelehrte u. gottesfürchtige Personen, wie Ihre Maj. bericht worden ist, zusammengetragen u. Ihrer Maj. behändet" (Walch XVII, 858), Granvella theilte sie dem papstl. Legaten mit als librum confectum a piis doctisque viris in Belgio (Pallavicini hist. Conc. Trid. IV, 14, 4). Den kölnischen Theologen Iohann Gropper erstären für den Berf. Melanchthon (ep. ad Georgium Anhalt. b.

früher in Augsburg: über blos speculative Formeln vereinigte man sich bald 42), sobald aber bie außern Verfassungen und

Bretschneider IV, 328), Ed (Strobels Bentr. II, 342) u. ber papfil. Legat Contarenns (Pallavicini l. c.). Außerbem find auch Bucer u. Wicelius dafür gehalten. Das Wahre ergiebt fich wohl ons Melandithons Bericht an ben Churfurften ed. Bretschneider IV, 577 (vgl. Illgens Zeitschr. f. hift. Theol. II, I, 297). Das Buch murbe, unter ber Mitmirkung eines jungen unter Granvella arbeitenden Staatsmanns Gerhard Boleruck, von Gropper abgefaßt, bann Bucer u. Capito mitgetheilt, u. besonbers nach ben Erinnerungen bes Erften mehrfach geanbert, eben fo bem papftl. Legaten Contarenus, ber ebenfolls manches anderte (f. bes Canglers Burthard Coreiben an den Churf. v. Sachsen v. 13ten Man b. Bretschneider IV, 290. Pallavicini l. c.). Darauf murbe baf= felbe bem Churfürften v. Brandenburg u. bem Landgrafen von Beffen zugeschickt, u. diese für den Bereinigungsvorschlag gewonnen. Churfurft fendete es mit einem Schreiben dd. 4ten Rebr. (Bretschneider IV, 92. vgl. Reubecker's mertiv. Actenfince I, 248) Buthern gum Gutachten gu: biefer erklarte fich nicht gang ungunftig, mennte aber, bag man katholifcher Seits auf biefe Borichtage nicht eingeben konne, und daß auch vicles protestantischer Geits nicht anzunehmen fen. Darauf erft überreichte ber Churfurft bas Buch bem Raifer, um es ben Bereinigungshandlungen jum Grunde legen ju laffen. Bis dabin mar es im ftrengften Gebeim gehalten.

42) Zu Collocutoren ernannte der Kaifer die kath. Theologen Jul.
v. Pflug, Ioh. Gropper u. Ioh. Eck, die protest. Melanchthen,
Bucer u. Ioh. Pistorius, zu Prässbenten Psalzgraf Friedrich u.
Granvella. Das Gespräch begann d. 27ten Upr, u. dis zum 6ten
Mai (s. Iltgens Zeitschr. f. hist. Theol. II, I, 301) waren die
Artikel De conditione hominis ante lapsum, De libero arbitrio,
De originali peccato, u. De justisscatione hominis verglichen.
In den vorhandenen Ausgaben des Interims sind diese Artikel, wie
ssie in dem Gespräche angenommen werden, abgedruckt (s. Bucers
Acta d. Hortleder I, I, Cap. 37. no. 40 st). Wie sehr man
hier katholischer Seits nachgegeben hat, zeigt besonders der Artikel
de justisscatione: — Firma itaque est et sana doctrina, per

Ordnungen, mit benen bas Unsehen ber Kirche zusammenhing,

fidem vivam et efficacem justificari peccatorem. Nam per illam Deo grati et accepti sumus propter Christum. mus autem fidem vivam motum Spiritus sancti, quo vere poenitentes veteris vitae, eriguntur ad Deum, et vere apprehendunt misericordiam in Christo promissam, ut jam vere sentiant, quod remissionem peccatorum et reconciliationem propter meritum Christi. gratuita Dei bonitate acceperunt, et clamant ad Deum Abba pater, id quod tamen nulli obtingit, nisi etiam simul infundatur charitas sanans voluntatem, ut voluntas sanata, quemadmodum D. Augustinus ait, incipiat implere legem. - Etsi autem is qui justificatur, justitiam accipit et habet per Christum etiam inhaerentem, quare ss. patres justificari etiam pro eo, quod est inhaerentem justitiam accipere, usurparunt: tamen anima fidelis huic non innititur, sed soli justitiae Christi nobis donatae, sine qua omnino nulla est nec esse potest justitia. in Christum justificamur, seu reputamur justi, i. e. accepti, per ipsius merita, non propter nostram dignitatem aut opera. Et propter inhaerentem justitiam eo justi dicimur, quia quae justa sunt operamur, juxta illud Johannis: qui facit justitiam, justus est. - Item Christiano cuique debet esse compertum, non in hoc datum esse nobis hanc gratiam, et hanc regenerationem, ut in eo gradu innovationis nostrae, quem primum nacti sumus, otiosi consistamus, sed crescamus in ipsum per omnia, qui est caput. Ideoque docendas est populus, ut det operam huic augmento, quod quidem fit per bona opera, et interna et externa, a Deo mandata et commendata, quibus Deus promisit propter Christum in pluribus locis Evangelii clare et manifeste mercedem. - Ideoque quamvis haereditas vitae aeternae propter promissionem debeatur renatis, etiam cum primum in Christum renati sunt; nihilominus reddit Deus etiam bonis operibus mercedem, non secundum substantiam operum, neque secundum quod sunt a nobis, sed quatenus in fide fiunt, et sunt a Spiritu Sancto, qui habitat in nobis, concurrente libero arbitrio, tanquam partiali agente. - Qui autem dicunt, sola fide justificamur,

berührt wurden, blieb der Zwiespalt 43). Indeg wurden bie Kriedenshandlungen beyden Theilen verdachtig: katholische Kurffen erklarten. die vier verglichenen Urtikel nicht annehmen zu fonnen 44), die protestantischen furchteten Trug und List in

- 43) val die protestant. Gegenartitel ben Walch XVII, 798. Melanth. epistt. ed. Bretschneider IV, 348.
- 44) Die Berzoge von Bayern waren von Unfang an gegen bas Befprach, und verlangten, bag zu ben Waffen gegriffen murbe : vgl. Die Berichte eines romischen Agenten in Regensburg, Claudius, an ben Carbinal Farnese v. 4ten Marg 1541 (b. Raynald 1541 no. 3): Nudius tertius Duces Bavariae convenisse ad Caesarem, illique repetito Lutheranismi principio, in memoriam revocasse omnes errores, qui admissi fuerant in non exscindenda haeresi, nec tenenda vera religione, qua labefactata pariter Caesareae Majestatis Imperiique auctoritas labefactaretur: exposuereque quanto studio - semper paratissimi fuerint - ad vitam ipsam periculis objiciendam pro divino cultu asserendo (!!): - ac saepius illud inculcarunt, nimia Caesareae Majestatis clementia indulgentiaque, quam ipsi etiam Lutherani negligentiae et inertiae vitio tribuebant, rem in praesens discrimen adductam fuisse, v. 4ten Upril (l. c. no. 4): Duces Bavariae in Comitiis in id incubuisse, ut bellum Lutheranis indiceretur: sed Caesarem ipsis ac Moguntino Cardinali aperte denuntiasse, se ab iis consiliis omnino alienum, suscipere nolle bellum, cum ab aerario imparatus sit, ac si opibus instructus esset, nolle eas in Germania sine ulla utilitate profundere, sat expertum, quantae opes exigantur pro gerendo bello: expeditionem eam difficillimam futuram, cum tam Catholici quam Lutherani sint Germani, excitum iri a Lutheranis Turcica et Gallica

simul tradere debent doctrinam de poenitentia, de timore Dei, de judicio Dei, de bonis operibus, ut tota summa praedicationis constet, sicut Christus inquit: praedicantes poenitentiam, et remissionem peccatorum in nomine meo, idque ne haec loquendi formula aliter quam praedictum est intelligatur.

auxilia: parta etiam de Lutheranis victoria non tamen eorum animas in viam salutis traductum iri, atque ita omne gerendi belli pro religione consilium abjecisse, v. 6ten Upr. (1. c. no. 7): Significavit VI Aprilis Cardinali Farnesio Claudius Internuntius, Ducibus Bavariae maxime suspectam concordiae cum Lutheranis actionem, ne religionis causa prodatur, atque Granvellanum tum ab ipsis, tum a Moguntino in suspicionem adduci, nec spem bonam ex iis comitiis ipsis affulgere. val. Winters Gesch. ber evangel. Lehre in Baiern II. 80. 95. Nachdem das Gespräch mit dem 22ten Man abgebro= liegen die fatholischen Stande, meiftens Bifchofe, eine cien war. heftige gegen die Bereinigungsfchrift u. das Colloquium gerichtete Borftellung an ben Raifer abfaffen (in Spalatine Unnalen S. 592): biefe wurde indeß zuruckgehalten, und es wurde eine milbere d. 2ten Jul überreicht (Bucers Acta b. Bortleber I, I, Cap. 37. no. 293), bes Inhalts, ber Raifer moge nebft bem papftl. Lega= ten das Werk der Colloquenten prufen, ob etwas darin der katho= lischen Lehre zuwider sen. Eck war besonders thatig, den katholi= fchen Ständen Berdacht einzuflößen: in ihrer Berfammlung erklärte er, ihm habe "biefes ungeschmackte Buch nie gefallen", in welchem er "so viel Jrrthumer u. Mangel erfunden habe." Die benden an= bern katholischen Collocutoren beklagten sich beshalb über ibn, wiesen nach, bag Eck ben allen Bergleichsartifeln mit eingewilligt habe: erhielten auch von dem Raifer ein ihre ordnungsmäßige Wirksamfeit belobendes Zeugniß (f. Bucer b. Bortleber a. a. D. Bon ber fatholischen Parthen gingen Beforgniß er= regende Berichte nach Rom , 3. B. v. 7ten Juni b. Raynaldus 1541 no. 25: video maximam pusillanimitatem et stupiditatem in processu hujus negotii: nunc nihil attentatur, quod possit adversariorum temerariam audaciam deprimere, sed contra, omnia quae eis placent et ad suam rem faciunt fieri permittuntur et conceduntur. Primo, in hoc colloquio (sicut prolixe scripsi Rev. Cardinali Farnesio) habucrunt pessimos suae sectae et pertinaciores, tam collocutores quam assistentes, et ex nostris assistentes fuere facti fere faventes haereticis, ii Phlugius et Gropperus, qui male consenserunt, hominem sola fide justificari, de quorum lapsu Bucerus impie triumphavit; --

benselben 45). So endete bas Gesprach erfolglos den 22ten

ex colloquentibus unus duntaxat peritus Theologus (Ect) adhibitus restitit: judices vero fuere laici contra omne jus in magnum praejudicium. Auch der König von Frankreich, der eine jede Bereinigung in Deutschland aus politischen Gründen zu hintertreis ben suchte, beklagte sich über die Zugektändnisse des Legaten in Resgensburg (Manke Kürsten u. Wölker II, 164). So erhielt der Legat jest Bescht, keine als unzweideutig katholische Formeln zu bilz tigen (das. S. 167), und dieser rieth nun, nihil amplius de reliquis omnibus agendum, sed remittenda Summo Pontifici, et Apostolicae Sedi (Raynald 1541 no. 14. 15).

45) Der Churfürft v. Sachfen mar von Unfang an febr ungufrieden, daß man ein anderes Buch als die Augsb. Confession zum Grunde gelegt hatte, und mistrauete bem Churf. v. Brandenburg, bem Landgrafen u. Bucern. Dann war er mit dem verglichenen Urti= tel über die Rechtfertigung unzufrieden, weil er buntel und zwen= beutig fen (Seckendorf III, 356). Luther bestärkte ihn barin (be Wette V, 353: "E. R. F. G. haben recht geurtheilt, daß die No= tel ber Bergleichung ein weitläuftig u. geflicht Ding ift." Der Churfürst ichiete jest Umeborfen nach Regeneburg, um Melandy= thon zu bewachen, u. befahl bem lettern von Luthers Lehre nichts nachzugeben, u. ben allen Beichluffen die Genehmigung ber Stande vorzubehalten (Seckendorf III, 356. 360). Indeg bedurfte es die= fer Borficht nicht: ben ben folgenden Artikeln über Rirche, Abend= mal u. j. w. ftockte obnehin die Vereinigung. Churfürst Joachim v. Brandenburg schickte jest in Berbindung mit einigen andern protest. Ständen eine glanzende Gefandtichaft (Fürften Johann u. Georg v. Unhalt, Matthias v. Schulenburg u. Alex. Alefins) an Luther, um ihn für das Bereinigungswerk zu gewinnen (vgl. Bretschneiber in Illgens Beitschr. f. hift. Theologie II, I, 293). Deren Wer= bung b. Balch XVII, 846). Luther ermieberte b. 12ten Jun. (baf. S. 848 be Bette V, 366,, es fen unmöglich eine Bereini= aung mit dem andern Theile zu bewirken. "Denn ob es gleich Raif. Maj. aufs allerhöhest u. gnadigst ernst u. gut meinet, so ift boch jenem Theil nicht Ernft mit Gott u. nach der Wahrheit ver= tragen zu werden; wollen aber Raif. Maj. vielleicht alfo ein Rafen

May 46), und der Kaiser sah sich genothigt, um schlennige Türkenhülse zu erlangen, in dem Reichsabschiede v. 29ten Juli 1541 den Rürnberger Frieden mit einem die Beschwerden der Protestanten gegen das Cammergericht günstig erledigenden Zusfahe zu erneuern 47), und in einer hinzugesügten Declaration

brehen. Denn wo es Ernst ware, so würden sie die andern zehen Artikel nicht lassen unverglichen sewn, als die wohl wissen u. versstehen, daß sie alle zehen gewaltiglich u. in bona consequentia aus den vier verzlichenen, sonderlich aus dem Artikel der Justissecation, verdampt sind. — Wo aber Kais. Maj. ausschriebe u. verschwisse, daß die vier Artikel durchaus rein u. klar gepredigt, u. für christlich gehalten sollten werden, so könnten die andern vorsläusig noch unverglichen bleiben, es würde ihnen durch jene das Gift genommen werden, u. sie würden von selbst fallen.

- 46) Der Kaiser schlug ben Ständen den 12ten Juli vor (Walch XVII, 913. Melanth. epistt. ed. Bretschneider IV, 510), die vier verglichenen Artikel anzunehmen, und die übrigen die zu dem Concisio aufzusparen: die katholischen Kürsten schnten dieß ab (Bretschneider IV, 526), die Protestanten waren dazu bereit, wenn auch der andere Theil sich daran binden wolle (1. c. p. 591), erklärten aber zugleich in einer aussührlichen von Melanchthon abgefaßten Schrift v. 23ten Jul. (Walch XVII, 863), daß sie jene Artikel nur in dem Sinne nähmen, wie sie in der Augsb. Consession u. Apologie dargelegt seyen.
- 47) b. Walch XVII, 962. Der Colloquenten Handlung soll auf ein gemein christlich Concilium, in beutscher Ration zu halten, welzches balb ausgeschrieben werben solle, remittirt werden. Bon ben Protestirenden soll über u. wider die verglichenen Artikel nicht geschritten werden. "Darzu haben wir neben Pähstlicher Heiligkeit Legaten allen geistlichen Prälaten aufgelegt u. besohlen, unter ihnen u. den Ihren, so ihnen unterworfen seynd, eine christliche Ordnung u. Reformation vorzunehmen u. auszurichten, die zu guster, gebührlicher u. heilsamer Administration der Kirchen förderlich und dienlich sey: auch über solcher Ordnung u. Reformation ernstlich u. strenglich zu halten, u. sich daran nichts irren noch verhinz

auch ben übrigen Bebenklichkeiten berfelben zu genügen 49); so daß die Reformation auf diesem Reichstage offenbar einen besteutenden Fortschritt zur formlichen Anerkennung gewann 49).

bern taffen." (val. bes Legaten Contareni Ermahnungsichrift zur Reformation an die Pralaten b. Raynald 1541 no. 29) nund feund ber Zuversicht, folche Ordnung u. Reformation follte zu endlicher chriftlicher Bergleichung ber ftreitigen Religion eine Borbereitung, u. berfetben fonder Zweifel body bienftlich fenn." Der Rurnberger Friedestand foll bis ju Ende eines Generalconcils, ober einer Da= tionalversammlung, nober so ber keines feinen Fortgang erreicht, auf nächstänftigen Reichstag" aufrecht erhalten werben. "Und was betrifft die Acten und Processe, so bisher in Religion und andern gefcheben, an unferm Cammergericht anhängig gemacht und eraangen fennd, derwegen bisher Streit gemefen, ob biefelben in bem Rurnbergifden Friedstand begriffen fenn follen ober nicht: biefelben Ucten u. Proceg wollen wir zu Erhaltung Friedens, Ruhe u. Giniakeit im beil. Reich beutscher Nation, u. aus unser Raiserlichen Macht u. Bollkommenheit, fo lang bis bas gemeine ober Rational= concilium, ober in biefer Sadjen eine gemeine Reichsversammlung. wie obsteht, gehalten wird, suspendirt u. eingestellt haben."

- 48) b. Walch XVII, 999. In berselben wird namentlich bestimmt, daß die Geistlichen augsburgischer Confession so wenig als die kaztholischen ihrer Einkünste entsest werden; daß die Ungsb. Confessionsverwandten zwar keinem katholischen Stande seine Unterthanen abpracticiren sollen, daß aber, "ob sich jemand sonst zu ihrer Restigion begeben wolle, demselbigen dies unbenommen senn" solle; daß die Bersiser des Cammergerichts auf den jezigen Abschied u. Desclaration vereidet werden, u. der Augspurgische Abschied, so viel die Religion belanget, nicht Statt haben solle; daß zu denselben präsentirte Personen deshalb weil sie der Augsburgischen Confession anhingen, nicht geweigert werden, auch aus diesem Grunde kein Bersiser entsetz werden dürse.
- 49) Das Uebergewicht ber Protestanten in Deutschland war so entschieden, daß der Churf. v. Mannz auf dem Reichstage durch den Legaten dem Papste dringend abrieth, in diesem Lande das Concilium zu halten, s. Raynald 1541 no. 27: nequaquam convenire,

8. 8.

Fortsegung bis zum Ende bes Schmal= calbischen Krieges 1547.

Während Kaiser Carl durch einen unglücklichen zweyten Zug gegen Algier (Oct. u. Nov. 1541) geschwächt, und gleich darauf in einen neuen Krieg mit Frankreich verwickelt wurde 1), mußte König Ferdinand, der in seinem unglücklichen Türkensfriege der Hülse der Protestanten bedurfte 2), ihnen auf einem

ut Concilium generale celebretur in Germania ob diminutionem auctoritatis sedis Apostolicae, et totius ecclesiastici status. Ne etiam pro arbitrio Protestantium omnia fiant, et quia virus haereticum in ipsa Germania viget. -Germania animosiores et obstinati magis in eorum perversitate erunt Protestantes. - Cogere etiam poterunt Catholicos astutiaque et artibus malis domare eosdem, vel etiam ipsum Caesarem pro eorum more. - Etiam in ipso Concilio, si in Germania fieret, tum per malas practicas, - tum etiam per publicas conciones, si licebit, alioquin in aliis privatis, a quo non cessabunt sub praetextu, verbum Domini non esse celandum, - studebunt virus suum spargere, et sectas ampliare. - Propterea considerandum est, quod, si Concilium fieret in Germania, et Caesar pro quorundam arbitrio ad hoc induceretur, cogeretur Sanctitas Pontificia forsan annuere quaedam, quae non essent concedenda, quinimo pro Caesaris jussu urgeri posset inique, ut haec sua Sanctitas melius perpendere poterit. - Nequaquam etiam convenict, ut dimisso seu suspenso generali Concilio celebretur Nationale Germanicum, aut alia imperialis Dieta, quia tunc vere dubitandum est de schismate, et Catholici quidam prolaberentur ad Protestantes, caeterique cogerentur deficere, aut supprimerentur.

<sup>1)</sup> Schmibts Gesch. ber Deutschen Buch VIII. Cap. 29. 31. Raus mers Gesch. Europas f. b. 15ten Jahrh. I, 497.

<sup>2)</sup> Schmidt a. a. D.

Reichstage zu Spener (Kebr. 1542) den Religionsfrieden verlangern 3). Der Protestantismus gewann fortwahrend neuen Unbang, und feine Uebermacht in Deutschland trat immer fichtbarer hervor. Als der Bischofsstuhl von Naumburg d. 6ten Jan. 1541 erledigt, und von dem Domcapitel eiligst, ohne die gewöhnliche Ruckficht auf den Churfursten von Sachsen. mit Julius von Pflug wieder befest worden war; vernichtete ber Churstirft biese Bahl, erhob im Jan. 1542 Nicolaus von Umsdorf zum Bischofe, zog aber die weltliche Regierung bes Stiftes an fich 4). 2018 der Herzog heinrich von Braunschweig die Ucht des Reichskammergerichts gegen Goslar vollftrecken wollte, ohne bie faiferliche Suspenfion zu achten 5), und auch die Stadt Braunschweig befriegte, fo famen ploglich ber Churfurft von Sachsen und ber Landgraf von Beffen ben benden verbundeten Stadten zu Bulfe, nahmen das Bergogthum in Besit (Jul. 1542) 6), erklarten, es nur ben Cohnen

<sup>3)</sup> Ueber die Berhandlungen bieses Reichstags s. Seckendorf III, 382. Schmidt Buch VIII. Cap. 30, den Reichsabschied s. b. Walch XVII, 1004 (insb. 1057).

<sup>4)</sup> Urkunden b. Hortleber Th. 1. Buch V. Cap. 11, unter benselben zuerst Nachweisungen, daß die sächsischen Fürsten Landeskürssten u. Erbschußfürsten der dren sächsischen Bisthümer seyen. Spastatins Annalen S. 655. Seckendorf I, 387. Ginen gleichzeit. Bericht über die Waht u. Ginführung des Nic. v. Amsdorf aus dem städtischen Archive zu Naumburg s. in Förstemanns Neuen Mittheilungen des thüringisch. sächsischen Bereins Bd. 2. Heft 2. (Halle 1835) S. 155.

<sup>5)</sup> Die Goffarische Acht war in der kaiserlichen Declaration des Regensburger Reichsabschieds (§. 7. not. 48) in einem besondern Arztikel namentlich suspendirt.

<sup>6)</sup> Die früheren Urkunden u. zwischen benden Theilen gewechselten Schriften, welche bald einen sehr roben leidenschaftl. Ton annahmen, s. b. Hortleder Th. 1. Buch IV. Cap. 1 — 34. Zu benfelben gehört auch Luthers Schrift wider Hans Worst 1541 b.

bes Herzogs zurückgeben zu wollen, führten die Reformation in demfelben ein 7), und kindigten dem Kammergerichte, als sich dasselbe bes Vertriebenen annahm, allen Gehorsam auf 8). Gleichzeitig erklärten sich die Städte Regensburg 9) und Hildesheim 10), und der Pfalzgraf Otto Heinrich von Neuburg 11) offen für die Reformation; im Clevisschen wurde dieselbe von dem Herzoge Wilhelm begünstigt, und verbreitete sich raschen Schrittes 12); selbst die heftigsten

Walch XVII, 1645 (ber Titel baher, weil heinrich in einer Schrift gegen ben Churfürsten gesagt hatte, Luther habe ben Churfürsten hanswurst genannt). Ueber ben Feldzug, Urkunden s. b. Hortleder a. a. D. Cap. 35 ff. Wgl. Spalatins Unnalen C. 631 — 654. 672 — 680. Rommels Philipp d. Grofm. I, 461. 11, 447.

<sup>7)</sup> bes. durch Bugenhagen, s. Lent Gesch, d. Einführung des evans gel. Bekenntnisses im Herzogth. Braunschweig = Wolfenbüttel 1830. S. 109 ff.

<sup>8)</sup> Die Recusationsschrift v. 4ten Dec. 1542 b. Hortleber Th. I. B. VII, Cap. 21 b. Walch XVII, 67. vgl. Barthol. Saftromen (ber damals Schreiber ben einem Procurator des Cammergerichts war) Leben, herausgeg. v. Mohnike I, 227.

<sup>9)</sup> Spalatine Annalen S. 683. Seckendorf III, 396. Gefch. b. Kirchenreform. in Regensburg. Regensb. 1792.

<sup>10)</sup> als das benachbarte Braunschweigische in protest. Hände gefallen war. Bugenhagen stand auch hier an der Spise der die Resormation einführenden Geistlichen. Kirchenordnung 1544 von Anton. Corvinus, indes hat auch Bugenhagen Antheil. Spalatins Annalen S. 681. Hamelmanni opp. geneal. historica de Westphalia p. 937. Seckendorf III, 397. Schlegels Kirchenz u. Resormationsgesch. v. Nordbeutschland u. den Hannov. Staaten II, 197.

<sup>11)</sup> Durch Stict v. 22ten Jun. 1542. Neuburgische Kirchenordnung v. 1543. Seckendorf III, 396. Struvens pfälzische Kirchenshistorie S. 29.

<sup>12)</sup> Wilhelm regierte seit 1539. Berg's Reformationsgeschichte der

Gegner und Verfolger berfelben, König Ferbinand 13), und die Herzoge von Bayern 14), hatten den Verdruß, von ihren Landständen um Gewissensfreiheit angegangen zu werden, und mußten dadurch erkennen, welche tiese Wurzeln die Resormation troß aller Verfolgungen auch unter ihren Unterthanen geschlazgen hatte. Von entscheidender Wirkung schien aber der Ueberztritt geistlicher Fürsten zur Resormation zu werden. Der Churfürst von Coln, Hermann 15), Graf von Wied, war früher Feind des Protestantismus gewesen, hatte dann, demselben theilweise nachgebend, durch ein Provincialconcil in Coln 1536 16) firchliche Mißbräuche zu beseitigen gesucht, war aber seit den Religionsgesprächen von Worms und Regensburg ganz für die Resormation gewonnen, und berief 1542 Bucer, 1543 Melanchthon 17) und andere protestantische Theologen zu

Canber Julich, Cleve, Berg, Mark, Ravensberg u. Lippe, her= ausgeg. von Troß, hamm 1826 S. 55 ff.

<sup>13)</sup> Bittschreiben ber Nieberöstreichischen Stände auf dem Landtage zu Prag d. 13ten Dec. 1541, Ferdinands Antwort, u. der Stände Erwiderung, in Spalating Annalen S. 659. Raupachs Evangel. Desterreich I, 35 Beilagen S. 75. Bgl. Raupach von den Schicksalen der evangel. luth. Religion in Steyermark, Kärnthen u. Crain, in Winklers Anecdota hist. ecclesiastica novantiqua 8tes u. 9tes Stück S. 341.

<sup>14)</sup> Spalatins Unnalen S. 683.

<sup>15)</sup> Ueber ihn u. seine Reformation f. Seckendorf III, 435. Bergs Reformationsgesch. ber Länder Julich, Cleve, Berg S. 64 ff. Reck Gesch. ber gräfl. u. fürstl. Häuser Isenburg, Runkel, Wieb. Weismar 1825. 4. S. 154 ff.

<sup>16)</sup> Canones provincialis concilii Coloniensis sub Rev. in Christo patre Hermanno celebratum anno 1536. Colon. 1538. fol. von Gropper abgefaßt.

<sup>17)</sup> Bur Geschichte ber coln. Reformation aus Melanchthons Briefen, in Strobels Reuen Bentragen V, 273.

Giefeler's Rirdengefd. 3r Bb. Ite Mbth.

sich, um dieselbe einzusühren. Die von ihm erlassene Reformationsordnung 18) fand in der Landschaft großen Anklang: das Domcapitel und die Geistlichkeit der Stadt Ebln erklärten sich sehr heftig dagegen 19), und klagten ben Papst und Kaiser. Nach Hermanns Benspiele fing auch der Bischof von Münzster, Franz, Graf von Waldeck, an, sich der Resormation zuzuwenden (1542) 20). Beniger Aussehen machte es, daß

<sup>18)</sup> Bon Gottes Genaben unser, hermanns Erzbischofs zu Goln u. Churf. einfaltiges Bedenken, worauf eine driftliche in bem Wort Gottes gegründte Reformation an Lehr, Brauch ber heil. Sacramente zc. bis auf eines freien - Concilii - Berbefferung, ben benen, fo unferer Seetforge befohlen, anzurichten fene. Bonn 1543. fol. Das Buch ift von Bucer abgefaßt , Melanchthon u. U. murben babei zu Ma= the gezogen. Der Abschnitt vom heil. Abendmale übergeht die me= fentliche Gegenwart bes Leibes. Es ift "bie Gemeinschaft bes Leibs u. Blutes unfere Berrn Jefu Chrifti, ben welcher Gemeinschaft wir fein Gebachtnus halten follen , - uff bag wir im Glauben an ihne geftartet, und ganglicher in ihm bleiben u. leben, u er in Und dieweil diefe Ubergebung u. Entpfahung des Leibs u. Blutes Chrifti unfere Berren ein himlisch Wert, u. Sandel bes Glaubens ift, follen die Leut alle fleischliche Gedanken in biefer Bebeimnuß ausschlagen u. f. w." Luther mar beshalb mit bieser Schrift febr unzufrieden, vgl. f. Schreiben an Brud (be Bette V, 708): "Es treibt lange viel Geschwät vom Rut, Frucht u. Ehre bes Sacraments, aber von der Substang mummelt es, bag man nicht foll vernehmen, was er barvon halte in aller Mage. -Summa bas Buch ift ben Schwarmern nicht allein leiblich , sonbern auch tröftlich, vielmehr fur ihre Lehre, als fur unfere. Darum hab ich sein satt, u. bin über die Magen unluftig barauf. - und ift auch ohne bas, wie der Bischof (Umsborf) zeigt, alles und alles zu lang u. groß Gewäsche, daß ich das Rlappermaul, den Bucer, hier wohl fpure." Umeborf ichickte eine Cenfur bes Buches ein, welche Luthern noch mehr reizte, Strobels Neue Bentr. V, 285.

<sup>19)</sup> Die gewechselten Streitschriften f. b. Strobel a. a. D. S. 300 ff.

<sup>20)</sup> Spalatins Unnalen G. 682. 3m 3. 1543 bewarb er fich

nach dem Absterben bes katholischen Bischofs v. Merseburg für dieses, schon ganz der Resormation anhängige Stift, der protestantische Prinz August von Sachsen, Bruder des Herzogs Moritz, zum Bischose gewählt, und ihm Fürst Georg von Anhalt als geistlicher Administrator bengegeben wurde (1544)21).

Die durch diese Fortschritte des Protestantismus tief verletten katholischen Stånde hatten es lange verhindert, daß die kaiserliche Declaration des Regensburger Neichsabschiedes von einem Neichstage bestätigt wurde: indeß auch dieß erhielten die Protestanten, nachdem sie der Kriegserklärung des Reiches gegen Frankreich bengetreten waren, durch den Speyerschen Reichsabschied (Juni 1544) 22).

um den Bentritt in den schmalcald. Bund, Seckendorf III, 418, u. 1544 machte er ernstliche Bersuche die Reformation einzusühren l. c. p. 513.

<sup>21)</sup> Seckendorf III, 497.

<sup>22)</sup> Die Protestanten verlangten auf bem Reichstage beständigen Frieden u. gleichmäßiges Recht mit ben anbern Ständen. Berhandlungen barüber mit bem Raifer f. Schmibt Gesch. b. Deutschen Buch VIII Cap. 33. Der Reichsabschied b. Balch XVII, 1198. In bemfelben verspricht ber Raiser zugleich, ba es mit bem Concilio noch fehr ungewiß fen, nachftens weinen anbern gemeinen Reichstag, vornehmlich von ber ftreitigen Religion u. mas berfelben anhangtu, zu berufen, "auch mittlerweil burch gelehrte, aute, ehr= u. fried= liebenbe Perfonen eine driftliche Reformation verfaffen zu laffen. Bleichergestalt mogen bie Stande burch bie Ihren auch thun, und fold aller Theil Bebenken alsbann gemeinen Ständen vorlegen, und mit ihnen auf freundliche u. driftliche Bergleichung handeln, wie u. welchermaffen es in ben ftreitigen Urtifeln ber Religion bis gu wirklicher Erlangung u. Bollziehung eines Generalconcilii, wie ob= fteht, im beil. Reich beutscher Ration gehalten, u. baburch bie schwere eingeriffene Digbrauche gebeffert, u. die nachtheilige Trennung u. Spaltung ber Religion, auch ber Stanbe baraus erfolgtes Mistrauen, Wiberwill u. Unireunbschaft geringert - merbe."

Dieß war aber auch der Höhepunct, welchen sie erreichten. Der Kaiser zwang, indem er jeht dem Kriege mit Frankreich neuen Nachdruck geben konnte, seinen alten Gegner Franz zum Frieden von Crespy den 18ten Sept. 1544 23), und erhielt nun endlich freye Hand, sich ernstlich mit den kirchlichen Spaltungen Deutschlands zu beschäftigen. Seht konnten die Protestanten nicht mehr von zufälligen äußern Umständen, sons dern nur von ihrer eigenen Krast Schutz erwarten. Leider

Der Papft machte bem Raifer barüber barte Bormurfe in in einem Schreiben v. 24ten Mug. 1544 (b. Pullavicini V, 6): Nos vero, fili, cum a te indigna quaedam decreta in Conventu Spirensi ex ipsis actis animadverterimus, indigniora vero designata esse, - noluimus sane praetermittere, quin te, a Deo nobis honore et amore Primogeniti commendatum, his nostris literis de tanto tuo et Ecclesiae periculo admoneremus. Der Raifer habe die Regel verlegt, ut, quoties de his quae ad religionem pertinent disceptatur, ad sedem Apostolicam judicium referatur, nihil illa inconsulta statuatur. In Spener sen vieles festaesest, quae maxime et pietatem laedunt, et omnem legum ordinem confundunt. Nam quod laicos de rebus spiritualibus judicare vis posse (auf einem Reichstage, wenn bas Concil nicht zu Stande fame), neque laicos modo, sed nullo discrimine laicos, et damnatarum haeresum assertores; quod de bonis ecclesiasticis, et de eorum futuris controversiis statuis; quod eos, qui extra Ecclesiam sunt, et per edictum tuum pridem damnati, honoribus pristinis in judiciis ac tribunalibus restituis, - quid tandem horum cum divinis institutionibus ac legibns - convenit ? caet. Noch heftiger ift ein anderes Schreiben b. Raynald 1544 no. 7, welches aber nicht abgefandt wurde.

<sup>23)</sup> Die Urfunde in Dumont corps universel diplomatique IV, II, 279. Hier wird wieder bestimmt, que cette dite paix se sait et sonde pour le service de Dieu notre souverain Createur, reduction de notre sainte soi et Religion en union chretienne, und bende Theile verpssichten sich alles zu thun, pour procurer d'acheminer et conduire ladite réunion.

war aber diese Kraft schon lange durch Uneinigkeit gelähmt. Innerhalb des schmalcaldischen Bundes klagten die Städte über die Eigenmächtigkeit der Fürsten, besonders des Chursürsten und Landgrafen <sup>24</sup>); Herzog Moriz von Sachsen verseindete sich mit dem Chursürsten, und verließ den Bund (1542) <sup>25</sup>); die Concordie mit den Schweizern hörte, als Luther von neuem den Kampf gegen deren Abendmalssehre begann (1544) <sup>26</sup>),

<sup>24)</sup> Schon 1540 war die Lauheit so groß, daß der Churfürst nur nach langem Zaudern, und nur auf ein Jahr die Hauptmannschaft wieder annahm, Seckendorf III, 300. In der Versammlung zu Schmalcalden 1543 klagten die Städte über die Fürsten, u. verlangten, daß die fürstl. Gesandten ihres Eides gegen ihre Herren entzlassen u. als Bundesräthe vereidet werden sollten l. c. p. 418. Sie waren mit dem Unternehmen gegen Braunschweig unzufrieden p. 428. vgl. überhaupt p. 570.

<sup>25)</sup> Herzog heinrich + 18ten Aug. 1541, Moriz kündigte b. 21ten Jan. 1542 den Bund auf, versprach aber zur Vertheidigung ber Religion nach wie vor bereit zu seyn, Seckendorf III, 371. Der Landgraf versuchte auf Veranlassung der Bundesgenossen wiederholt ihn zum Wiederanschluß zu bewegen, l. c. p. 418, erhielt aber die Antwort, der herzog meide den Bund, um nicht in Sachen verwickelt zu werden, welche die Religion nicht beträfen p. 428. Die Feindschaft mit dem Churfürsten steigerte sich besonders durch den Streit über die Hoheit der zum Bisthum Meißen gehörigen Stadt Wurzen. Beyde standen im April 1542 bewassnet einander gegenüber: Luther forderte sie in einem heftigen Sendschreiben v. 7ten Apr. zum Frieden auf (de Wette V, 456), der schnell herbeigezeilte Landgraf vermittelte benselben, Rommel Philipp der Großm. 1, 459. II, 441.

<sup>26)</sup> Luther seste voraus, daß die Schweizer in Folge der Concordie ihren Zwingli u. Decolampadius aufgeben müßten, u. griff daher diese Männer wegen ihrer Irrlehre fortwährend ohne Rückhalt an (So 1539 "Bon den Concilien u. Kirchen" Walch XVI, 2730. i. J. 1541 "Bermahnung zum Gebet wider den Türken" Walch XX, 2742), ohne sich durch Bullingers Vorstellungen irre machen zu

wieber auf; ber Chursurst Friedrich v. b. Pfalz wendete sich zwar 1545 der Resormation zu 27), trat aber nach dem schon altern Vorgange Churbrandenburgs dem Bunde nicht ben 28).

Der Papst schrieb jett das schon långst angekindigte Concilium für den März 1545 nach Trident aus 29): auf dem Reichstage zu Worms (März 1545) lehnten aber die Protestanten dasselbe, weil von dem Papste berufen, völlig ab, und verlangten, daß der Friede von ihrer Theilnahme an diesem Concilio nicht abhängig gemacht werde 30). Scheinbar

lassen, s. Bullingers Lebensgeschichte v. Hef I, 362. 392. Daraus sagt sich Luther ganz von aller Gemeinschaft mit den Zürcher Predigern tos in einem Briefe an den Buchhändler Christoph Froschauer in Zürich, der ihm die Zürcher Bibel zugesandt hatte, v. 31ten Aug. 1543 (de Wette V, 587). Roch mehr wurde er gereizt durch die von Rud. Walther 1543 veranstaltete Ausgabe der Werke Zwinglis, welcher eine Apologie desselben vorgesest war, und schrieb nun "Kurzes Bekenntnis vom Abendmal" 1544 (Walch XX, 2195), in welchem Zwingli u. Decolampadius als Seelensmörber u. Keher auf das heftigste angegriffen wurden, s. Bullinger von Heß I, 430.

<sup>27)</sup> Seckendorf III, 616. Struvens pfalzische Rirchenhistorie S. 32.

<sup>28)</sup> Ben ben Berhanblungen barüber in Frankfurt im San. 1546 fuchte er Aufschub, um zuvor mit seinen Ständen zu berathen Seckendorf III, 617: als gleich barauf die Berhältnisse ernster wurden, zog er sich ganz zuruck.

<sup>29)</sup> Durch die Bulle Laetare Hierusalem v. 19ten Nov. 1544, in Lünigs Reichsarchiv Spicil. eccl. Cont. III p. 14.

<sup>30)</sup> Sleidanus lib. XVI ed. am Ende II, 373. Seckendorf III, 543. Die Protestanten erklärten (Sleidanus p. 377), religioni datam quidem esse pacem adusque Concilium, se vero non agnoscere Concilium hoc Tridentinum pro legitimo, quale sit in Imperii comitiis promissum: et cur non agnoscant, jam antea saepe demonstrasse: pacem igitur sibi necessariam

ihnen nachgebend fundigte der Kaifer im Reichsabschiede den 4ten Aug. 154531) neue Bergleichshandlungen fur den nachsten

esse, quae non sit astricta Concilio pontificio, sed quae locum habeat, donec de re tota pie suerit et christiane transactum: et quia pax vel constitui vel esse firma non possit, nisi juris administratio sit aequabilis, et vero Spirensi conventu proximo decretum sit, quid in eo fieri oporteat, non se defuturos, quo minus ei decreto satisfiat: haec ergo duo capita si decidantur, non se recusare belli Turcici delibera-Um die Bermerfung bes Concils zu begründen, mußten bie fachlischen Gefandten auf Befehl bes Churfurften Luthere 1539 verfaßte Schrift "von ben Conciliis u. Rirchen" (Bald XVI, 2615) unter ben Reichsftanben vertheilen. Balb barauf murbe aber anch Luthers fo eben erfchienenes Buch "Wiber bas Pabftthum gu Rom, vom Teufel gestift" (Balch XVII, 1278) am Reichstage verbrei= tet, und erregte unter ben Ratholiten große Erbitterung, Seckendorf III, 556. Muf Churfürftl. Befehl ichrieb barauf Melanchthon: Causae, quare et amplexae sint et retinendam ducant doctrinam, quam profitentur, Ecclesiae quae confessionem Augustae exhibitam Imperatori sequentur: et quare iniquis judicibus collectis in Synodo Tridentina, ut vocant, non sit adsentiendum. Witeb. 1516. 4. (in Melanchth, opp. ed. Witteberg. IV, 772, b. Seckendorf III, 602).

31) Walch XVII, 1464. Der Aufforberung des Kaisers im Speyerschen Reichsabschiebe (f. not. 22) gemäß ließ der Churfürst durch Melandython einen Reformationsentwurf entwersen, welcher darauf von den sächstischen u. hessischen Theologen gedilligt wurde (Witztenbergische Reformation, in Cyprians Reformations urkunden II, 410. Melanth. opp. ed. Bretschneider V, 578). In demselben waren den Bischösen ihre alten Rechte zugegeben, wenn sie der reinen Lehre anhangen würden. Indeß auf dem jesigen Concilio zu Worms, wo diese Reformation von Granvella verlangt wurde, getrauete sich der churssächssischen, in welchem die Herstellung der bischösse. Gewalt weggestassein, in welchem die Herstellung der bischösse. Gewalt weggestassen, von Seckendorf III, 555. Ginen andern Entwurf hatte Bucer dem Churfürsten eingereicht, im Auszuge b. Seckendorf

Neichstag an. Durch dieselben konnte offenbar nur Zeitgewinn beabsichtigt werden: der Kaiser bedurfte desselben, um einen desto sicherern Schlag zu führen 32), die Protestanten bekunz deten aber durch ihre Einwilligung nur ihre in innerer Uneisnigkeit begründete Schwäche. Der Landgraf hatte die glückliche Idee, an die Stelle des kraftlosen Schmalcaldener Bundes ein

III, 539. Dagegen war vom Raiser sethst Balentin v. Teutsteben, Bisch. v. hilbesheim, mit Anfertigung eines Reformationssentwurfes beauftragt, und überreichte benselben mahrscheinlich auf biesem Reichstage, im Auszuge b. Seckendorf III, 547.

<sup>32)</sup> Der papftliche Legat Alexander Karnefe fand anfangs ben bem Raifer in Worms einen falten Empfang (Pallavicini lib. V. cap. 12): indeg im Laufe des Reichstags näherte fich ihm ber Raifer mehr u. mehr, u. Farnefe reifete Unfange Juli mit ber Berfiche= rung ab, Caesarem expeditioni catholici foederis intentum (l. c. cap. 13. §. 4). Gleich barauf murbe Unbelot von dem Rai= fer nach Rom gefandt. Diefer mußte bem Papfte vortragen (l. c. cap. 14), per reliquos ejus anni menses - videri Carolo arma Protestantibus inferri non posse, sed suam operam in annum proximum offerre. - Hac admissa mora cupere se interim, ne Synodus inchoaretur, aut, ubi ea mora Pontifici non probaretur, duo postulare, alterum, ut, antequam aperiretur, Caesar commonefieret, quo posset illico Wormatia discedere et molestis Lutheranorum querimoniis se subducere, alterum, ut abstineret eo tempore Synodus a dogmatum decisione, quae dum haereticos lacesseret, ad ultionem extimularet, sed tantum generalibus quibusdam atque novis disciplinae legibus edendis se contineret. Posse nihilominus contingere, ut Protestantes, etiamsi de illis haberetur ratio ad Concilii initia, furore perciti, in Catholicos debaccharentur: proinde opus esse, praesidium aliquod, si quid accideret, paratum habere. Quo eos lactaret, se a Pontifice poscere, ut per eum sibi fas esset, in exitu comitiorum ipsis colloquium et alium conventum indulgere per hiemem habendum, in quo spondere se Pontifici haud quidquam noxium permissurum orthodoxae religioni ac Pontificiae auctoritati.

engeres Bundniß zwischen ben benden Sachsen und Hessen zu seinen Ber Borschlag scheiterte aber an der Abneigung des Chursursten gegen ben Herzog Morih 33).

Das vom Raifer verheißene Religionsgesprach murbe ben 27ten Jan. 1546 in Regensburg unter weit ungun= stigeren Aussichten, als die fruheren, begonnen 34). Da namlich schon im Dec. 1545 bas Concilium in Tribent eroffnet worden war, und sich fogleich zur Verurtheilung der protestantischen Lehre auschickte; so mußten die katholischen Collocutoren fürchten, durch jede Nachgiebigkeit gleiche Bannfluche mit den Protestanten auf sich zu leiten. Gie weigerten sich baber die früher verglichenen Artikel anzuerkennen, und schon das Streitgesprach über die Lehre von der Rechtfertigung bewies, daß es hier nie zu einer Einigung fommen werde. Sett erließ ber Raifer ben Befehl, daß die Collocutoren fich eidlich zum Schweigen über das Gesprach, felbst gegen ihre Burften, verpflichten follten. Er mußte vorausseten, daß ber protestantische Theil biefe Bedingung nicht eingeben konnte. und so schien er auf diesem Wege nur auf die Protestanten ben Schein malzen zu wollen, als ob durch ihre Schuld ber

<sup>33)</sup> Seckendorf III, 570. Rommel Philipp der Großmüthige I, 520. II, 480.

<sup>34)</sup> Actorum Colloquii Ratisponensis ultimi verissima relatio. Ingolst. 1546. 4, auf kaiserlichen Beschl gebruckt (s. Unschuld. Nachr. 1719 S. 205). Bericht von dem Colloquio von G. Major Wittenb. 1546. 4. (b. Hortleder Th. 1. Buch 1. Cap. 40), von M. Bucer. Strasburg 1546. 4 (b. Hortleder a. a. D. Cap. 41. b. Walch XVII, 1529), der hess. Vecensteher, nebst andern Actentenstücken, in Neubecker's merkw. Actenstücke auß b. Zeitalter d. Resorm. Nürnberg 1838. II, 727. Wie abgeneigt der zum Prässibenten ernannte Morit, Bisch. v. Eichstädt, u. die Herzoge v. Bayern dem Colloquio waren, s. Winter's Gesch. d. evangel. Lehre in Baiern II, 127, vgl. Hering's Gesch. der fircht. Unisonsversuche Vd. 1. (Leipz. 1836) S. 133.

neue Friedensversuch vereitelt sen. Die protestantischen Collocutoren reiseten ab, und alle friedlichen Mittel zur Vereini= gung schienen erschöpft.

Während dieses Gespräches starb Luther den 18ten Febr. 1546 in Eisleben 35). Nachdem er in seinen letten Jahren mancherlen Leiden ertragen hatte, entzog ihn die göttliche Gnade den Gräueln des Religionskrieges, welcher jeht unaufshaltsam hereinbrach.

Setzt follten die Protestanten sich dem Concilio unterwersfen 36). Als sie sich weigerten, und der Reichstag zu Rezgensburg (Upr. 1546), auf welchem dieß besonders betriesben werden follte, trotz der dringendsten Einladungen nicht persönlich besuchten; da hielt der Kaiser seine Absicht nicht länger zurück, sich mit den Wassen Gehorsam zu erzwingen 37).

<sup>35)</sup> Doctor Martin Luthers Lebensenbe, von Augenzeugen befchries ben, herausgegeben von G. Chr. F. Mohnife, Stralfund 1817. 8.

<sup>36)</sup> vgl. die Unterredung des Landgrafen mit dem neuen Churf. v. Mainz in Höchst d. 6ten Febr. in Neudecker's merkw. Actenstüz den II, 675; mit dem Kaiser in Speyer d. 28ten März b. Sleidanus lib. XVII ed. am Ende p. 442 ss.

<sup>37)</sup> Ein kurzer Bericht über diesen Reichstag, erschienen Ende Jun. 1546, b. Hortleber Th. 2. Buch 3. Cap. 2. Die kaiserliche Proposition stellte zur Berathung, wie beständiger Friede u. gleichz mäßiges Recht durch Wiederherstellung des Cammergerichts aufzurichten, und dann den Türken stattlicher Widerstand zu leisten sep. Die Protestanten baten darauf, der Kaiser wolle "die streitige Religion Sachen durch den Weg eines gemeinen christl. Concisii in teutscher Nation zu halten, Nationalversammlung, Reichstag, auf die von der Kaiserl. Maj. vorgeschlagene u. bewilligte Form des Spenerischen Reichsabschiedes Anno 1544 aufgericht, oder durch ein christlich Colloquium — zu christlicher Erörterung u. Vergleichung bringen lassen", und zeigten, warum "das jesige Trientische Concilium kein solch gemein fren christlich Concilium in teutscher Nation seyn könnte, wie es verabschiedet, und darauf sie die Stände

Um die machtige protestantische Parthen getrennt besto sicherer ju unterjochen, erklarte er b. 17ten Juni, blos den Churfurften von Sachsen und den Landgrafen als Landfriedensbrecher bestrafen zu wollen 38), ungeachtet die Gigenmachtigkeiten ber=

ber Augspurgischen Confession sich berufen u. appellirt hatten." "Aber bas papftlich Theil hat feine Untwort u. Bebenken allein auf bas jebige Trientische Concilium gestellet, u. bie Raif. Maj. ersucht u. gebeten, obgemelte Stande, sich bem Schluß u. Deter= mination beffelbigen zu unterwerfen, zu vermögen u. anzuhalten." Mle die Protestanten jest von Kriegeruftungen bes Raisers und Papftes hörten, und barüber ben Raifer befragten, ermiderte er b. 16ten Juni, "daß Ihre Maj. bebacht mare, Berordnung ober Befehl zu thun in den Artifeln, die Bergleichung, Frieden und Redit belangend; und wer benfelbigen nicht würde gehorfamen, ge= gen deme wollte fich Ihre Maj., wie es fich zu Erhaltung Ihrer Maj. Autorität gebürt, zu verhalten miffen."

38) Raiferl. Rescript an die Reichestädte v. 17ten Jun. b. Hortle= ber a. a. D. Bald XVII, 1817. Der Raifer habe bis bahin mancherlen Praktiken nachgesehen, um beständigen Frieden im Reiche zu erhalten. Seine Bemühungen um Einigung sepen aber verei= telt, "nicht von wegen ober aus Lieb u. Zuneigung, so biefelbigen Verhinderer u Zerstörer solcher Vergleichung zu unserer heilwärti= gen und driftl. Religion, ober der Chren Gottes, die fie allein zu einem Deckmantel u. Beschönigung ihres unbilligen Bornehmens allenthalben vorwenden; sondern vielmehr um daß fie alle andere Stande bes beil. Reichs - unter foldem Schein ber Religion un= ter fich bringen, u. fich ihrer Guter mit Gewalt unterziehen mogen; wie fie benn auch berfelbigen nunmals einen guten Theil an fich gezogen - haben - zu hohem beschwerlichen Rachtheil - vieler armen verjagten Parthegen, die folder entwandten Guter halben weber Recht noch Billigkeit von ihnen bekommen mögen, dieweil fie nunmale die Sache fo fern getrieben, baß fie weber Bericht noch Recht im heil. Reiche, welche fie lange vor diefer Beit, fo viel an ihnen, gewaltiglich unterbrucket und umgeftogen, zu beforgen haben." Jest brobeten fie fogar bem Raifer mit ben Baffen, und liegen gegen ihn Schmabbucher ausstreuen. Dieg tonne ber Raifer felben, welche dazu einen Vorwand hätten geben können, von ihm längst verziehen waren. Während er aber die andern protestantischen Stände ermahnte, sich durch das Vorgesben eines Religionskrieges nicht täuschen zu lassen; schloß er heimlich mit dem Papste ein Bündniß zur Unterdrückung des Protestantismus ab (26. Jun.) 39). Da indeß der Papst die

nicht länger bulben, und habe sich "endlich enschlossen, die bemeldte unsere u. des Reichs ungehorsamen, ungetreuen und widerspenstigen Berauber u. Zerstörer gemeines Friedens u. Rechts — zu gebührzlichem Gehorsam anzuhalten, zu weisen, u. dardurch gemeine deutzsche Ration in Friede u. Einigkeit zu seizen. Dieß zeize der Kaisser den Städten hierdurch an, "damit ihr des Wissen habt, u. euch so viel desto weniger abwenden, bereden oder berichten lasset, als ob wir eines andern gesinnet u. bedacht wären, denn daß wir ben unsern Kaiserl. Worten u. Würden behatten, u. euch deß verzsicher haben wollen, daß unser Gemüth u. Meynung andere nicht gerichtet ist, dann ihr hieben vernommen habet. Gin ähnliches Schreiben erließ er an den Herzog Ulrich v. Wirtemberg (s. Sattzlers Gesch. v. Wirtemberg III, 233) u. an den Shurf. Hermann v. Söln v. 7ten Jul. (Sleidanus XVII, ed. am Ende p. 488).

39) Das Drigingt b. Raynald 1546 no. 94. Die capita foederis: ut Caesarea Majestas in nomine Domini cum auxiliis Pontificiae Sanctitatis proximo mense Julii in expeditionem educat omnes copias suas summo virium molimine adversus Protestantes, et Smalcaldianos, omnesque alios haereticos cujuscunque sectae, et ad veram et antiquam religionem, et obsequium Sedis Apostolicae revocentur, possitque Caesarea Majestas tentare omnes modos, si forte sine armorum vi ipsos ad Religiouem Catholicam traducere possit, temporeque constituto, si res e sententia non successerit, capessantur ar-Non possit Caesarea Majestas cum Protestantibus et Smalcaldianis, vel aliis haereticis foedus ullum, aut concordiam inire, quod expeditionem dissolvat, aut retardet, maximeque quippiam permittere non possit contra religionem catholicam, atque Ecclesiae sanctiones sine expresso consensu Sedis Apostolicae vel Legati Apostolici. Der Papft

faiferliche Arglift badurch enthullte, bag er mit Beziehung auf jenes Bundniß Aufforderungen zur Bekampfung der Reter erließ 40); so konnten um so mehr nur die getäuscht werden.

foll 200000 Ducaten zu bem Felbzuge geben , 12000 Bugganger u. 500 Reuter, verwilligt bem Raifer bie Balfte aller firchlichen Gin= funfte eines Jahres in Spanien, u. ben Berkauf fpanifcher Rlofterguter bis zum Betrage von 500000 Rronen. Alle fatholifche Kürften follen an diesem Bundniffe theilnehmen konnen. Der Schlufe: Ut expeditionis conficiendae mense Junio proximo tempus designatum exprimatur de mense Junio praesentis anni 1546. cum haec capita multo ante descripta fuerint, licet consignata non essent, ut omnis erroris scrupulus eximatur.

40) dd. 2ten u. 3ten Jul. an die Ronige v. Frankreich u. Polen. Raynald 1546 no. 96. 98. an' Benedig 1 c. no. 101. an die fatholifden beutschen gurften no. 102. Das Schreiben an bie Schweizer wurde sogleich bekannt u. von dem Churfürsten u. Landgrafen burch ben Druck verbreitet, jum Beweise, bag nunter bem Schein vermeinten Ungehorsams nicht anders benn Ausreutung u. Berbruckung Gottes allein seligmachenden Worts, unserer mabren driftl. Reli= aion, auch bes Reichs teutscher Nation Freiheit u. Libertat gemeint fen (hortleder Ih. 2. Bud 3. Cap. 12). Die papitl. Bulle p. 15ten Jul., in welcher alle Gläubigen aufgefordert werden, bie katholischen Waffen mit Gebet u. Fasten zu unterftusen, beutsch mit Gloffen von Umeborf a. a. D. Cap. 10, im latein. Drigingle in Massarelli Acta Conc. Trid. p. 85 binter Salige Sifforie bes trib. Conc. III. . Der Raifer war mit biefen papftlichen Ent= hüllungen fehr unzufrieden, f. Pallavicini lib. IX, cap. 3. &. 6: Querebatur Caesar, Pontificem scriptis ad Helvetios et ad Galliae Regem literis expeditioni obfuisse, cum per eas palam fieret, bellum non ea sola gratia susceptum, ut Protestantes ob contumaciam in Imperium plecterentur, sed ut ad veterem religionem adigerentur. Ad haec Pontifex: mirari hujuscemodi querimoniam; cum enim Caesare ipso petente hae conditiones in sancito foedere fuissent appositae, et Apostolicus Legatus cum tanto militum numero contra fidei perduelles missus esset; quisnam verum rei consilium ignorare posset, bello prorsus politico sibi conficto !

welche sich tauschen lassen wollten. Die Churfürsten von der Psalz 41) und von Brandenburg verhielten sich ruhig, Herzog Morit schloß sogar (19. Juni) ein Bundniß mit dem Kaiser 42). Der schmalcaldische Krieg 43) begann mit einer un=

<sup>41)</sup> Dieser erhielt auf seine Anfrage über die Ursach des Krieges die gewöhnliche Antwort, und versuchte dann eine nuglose Bermittlung Sleidanus lib. XVII p. 483 ss.

<sup>42)</sup> Der Bertrag ift aus bem Driginale mitgetheilt von Pontius Heuterus Rerum Austriacarum lib. XII. c. 6. p. 290, auch in Weichselbaumers Gesch. Johann Friedrichs S. 222. Bal. Melanchthons besonnenes Urtheil über Moriz an Camerarius v 27ten Jul. (ed. Bretschneider VI, 207): Multa mihi in mentem veniunt, cur συμμαχίαν vitarit: οὐ θέλει ἴσως δορυφόρος εἶναι τῶν στρατηγών, ών τινα υποπτα οίεται φυλακτέα. Et ut vincerent, ne hoc quidem volet, ad horum arbitrium constitui statum vel publicum, vel suae ditionis; τοιαῦτα δὲ καὶ ἐνθυμηθηναί τινα οὐ δοχεῖ οὔτε ἄχαιρον οὔτε ἐπίμεμπτον, ἦν δὲ βέλτιστον πανταγού φουνείν είς τὸ σωφουνείν. Erunt certe alii eventus, quam hi aut illi putant atque sperant. Nam omnino ingens mutatio rerum impendet. Die benden Markgrafen von Brandenburg Johann von Ruftrin und ber frivole Albrecht von Banreuth (cf. Seckendorf III, 662) nahmen fogar Rriegsbienfte ben bem Raifer, Sleidanus lib. XVII, p. 461. Bgl. bie Abmahnungefchreiben an ben erften von bem Churf. v. Sachsen und bem Landarafen . von seiner Mutter der verwittweten Churfürstinn v. Brandenburg b. Hortleder Th. 2. Buch 3. Cap. 14. Berantwortung bender Markarafen v. 29ten Jul. baf. Cap. 17. - Das bis babin gegen Defterreich fehr eifersuchtige Bayern wurde burch die 1546 erfolgende Bermählung bes Pringen Albrecht v. Banern mit Unng. ber Tochter bes Königs Ferbinand gewonnen, f. Winter's Gefch. b. evang. Lehre in Baiern II, 137.

<sup>43)</sup> vorzüglichste Quellen: 1) günstig für den Kaiser: Lud. de Avila, span. General, los commentarios de la guerra del Emperador Carolos V contra los Protestantes de Alemania, lat. Antverp. 1550. Argentor. 1630. 12. deutsch b. Hortleder Th. 2. B. 3. Cap. 81. 2) für die Protestanten: "Schmalkalbische Kriege

erwarteten Thatigkeit bes, wie es schien, fast erstorbenen Bundes, welche ben nur mit einem fleinen Beere in Regens= burg weilenden Kaifer in große Gefahr zu bringen fchien. Unfange des Juli stand ihm schon ein weit überlegenes Wirtemberaisch = Dberlandisches Beer, und ben demselben ber aus= gezeichnete Keldherr Cebastian Schartlin von Burtenbach. gegenuber, bald ichloß fich bemfelben ein Cachfifch : Beffifches an. Dennoch geschah nichts Entscheidendes. Die Willführ bes faiferlichen Verfahrens, welches den 20ten Juli mit der Ucht geaen den Churfursten und Landgrafen 44) schloß, und die hinter bemfelben lauernde Abficht, ben Protestantismus zu zerstoren, wurden in den protestantischen Schutschriften febr überzeugend bargethan 45): aber die Bielheit ber Stimmen im Rriegsrathe

anno 1546 - angesponnen, ursprunglichen beschrieben burch einen wolerfarnen u. biefes Rriegs felbft benmohnenden Rriegsmann (nicht Schartlin), in Mencken Scriptt. rerum Germ. III. 1361 gegen Beinr. Merdel, Gecret. ber St. Magbeburg, Bericht von ber alten Stadt Magbeburg Belagerung, b. Bortleber II, IV. 19. Tileman v. Günterobe, beff. Cangler, diarium in Mogen hist. captivitolis Philippi. Francof. 1766. 3) gemäßigt: Camerarii hist. belli Schmalcaldici in Freheri Scriptt. rerum Germ. ed. Struve T. III. Lambertus Hortensius, Rector zu Naerden in Solland, de bello germanico libb. VII. 1550 in Schardii Scriptt. Rer. Germ. II u. hinter Avila Argent. 1630, von Sleibanus vorzüglich benutt. vgl. Rommels Philipp ber Grofmuthige II, 482. Gine Sammlung ber Stellen in Meland; thone Briefen , die fich auf biefen Rrieg beziehen , f. in Strobels Neuen Bentragen I, II, 125. Sammlung von verschiebenen Berichten ben Sortleber bom teutschen Rriege Ih. 2. Buch 3. Bearbeitungen: Baberlin's neuefte teutsche Reichsgeschichte I. Mengel's neuere Gefch. ber Deutschen III, 1. Rommels Phi= lipp b. Grofm. I, 522. II, 486. '3. G. Sahn Gefch. b. fcmalfalbischen Rrieges. Leipzig 1837. 8.

<sup>44)</sup> b. hortleber Ih. 2. B. 3. Cap. 16.

<sup>45)</sup> vgl. bef. des Churfürften u. bes Landgrafen Musführung ihrer

binderte jedes friegerische Unternehmen. Der Raifer konnte nach Ingolffadt gieben, und fich bort von allen Seiten verstarken, bis er zum Angriffe stark genug war. Jest aber (Nov.) fiel auch Morit in das Churfurstenthum Sachsen ein, ber Churfurft eilte feinem Lande zu Sulfe, das verbundete Beer trennte fich, und die protestantische Sache war verloren. Die oberlandischen Stande baten um Gnade, und erhielten sie ge= gen große Opfer. Der Churfurft von Coln, Bermann, war bereits durch papstliches Urtheil v. 16. Upr. 1546 abgesett 46). bisher aber noch vom Raiser geschont 47): jest ließ Carl ben 24ten San. 1547 bie folnischen Landstande versammeln, und jenen Spruch vollstrecken 48). Der Churfurft von Sachsen verjagte zwar ben Herzog Morit mit Leichtigkeit aus feinem Lande: im Fruhjahr überraschte ihn aber ber Raiser, schlug ihn ben Muhlberg auf der Lochauer Beide, nahm ihn gefangen (24. Apr. 1547) 49), und zwang ihn, in der Witten=

Unschuld v. 15ten Jul. b. Hortleber II, III, II. Derselben sernere Aussührung vom August bas. Cap. 15. Derselben Absagebrief an ben Kaiser p. 11ten Aug. in Sastrowen Leben herausgeg. v. Mohnife I, 421. Absehnung ber kaiserlichen Acht v. 2ten Sept. ben Hortleber II, III, Cap. 29. u. 30.

<sup>46)</sup> Raynaldus ann. 1546 no. 103. Das Urtheil wurde bem Capistel, Senate u. Universität in Coin erst burch Breve v. 3ten Jul. mitgetheilt (l. c. no. 104).

<sup>47)</sup> vgl. bas faiferl. Schreiben an ben Churfurften v. 7ten Jul. oben not. 38.

<sup>48)</sup> Sleidanus lib. XVIII p. 575. Saberling neueste teutsche Reichsgeschichte I, 112.

<sup>49)</sup> Daß ber Churf. von seinen Rathen verrathen gewesen, behaupten bie eifrigen Unhanger ber Ernestinischen Linie, Paul Mühlpfort b. Hortleber II, III, 69. und die Erzählung der Religionshandel, welche fälschlich Ragenbergern zugeschrieben-ift, und einem leidensschaftlichen Flacianer angehört, in G. Urnolds Kirchens u. Kehers

berger Capitulation die Churwurde und die Balfte feines Gebiets an Bergog Morit abzutreten. Der Landgraf von Beffen, jest allein stebend, unterwarf sich in Halle (19. Jun.), und wurde, obgleich er durch die vorhergegangenen Unterhandlun= gen der Churfurften von Brandenburg und von Sachsen gesi= chert zu fenn glaubte, von bem Raifer ebenfalls in Gefangen= schaft behalten 50).

historie, der Ausgabe Schafhausen 1740 Th. 2. S. 1006. Die Un= klagen der Wittenbergischen Theologen, besonders Melanchthons und Bugenhagens, in diefer letten Ergablung, baf fie ben alten Churfürften im Unglude fogleich verlaffen hatten, laffen fich fcon aus Bugenhagens Schrift: "Wie es uns zu Wittenberg in ber Stadt in bem vergangenen Rriege ergangen 1547" (aud) b. Hortleber Th. 2. B. 3. Cap. 73) als Berläumbungen nachweisen. vgl. Fort= gesehte Sammlung von alten u. neuen theol. Sachen 1729 S. 293 ff.

50) Der Raiser verlangte unbedingte Ergebung bes Landarafen: die Churfürsten wollten indes, bag ihnen beimlich gemiffe Bedingungen augestanden wurden, und ihre Rathe legten gu bem Ende b. 2ten Jun. ben faiferlichen Rathen einige Artifel vor, welche fo beginnen (Mommels Philipp b. Grofm. III, 235): "Der Landgraf erpeut fich von neuem, er wolle fich in der Raif. Maj. Gnad u. Ungnad fren u. ohne ainiche Condition oder Anhang ergeben. Doch fo feten meine genädigste u. genädige herren, der Churf. v. Brandenburg u. Herzog Moriz v. Sachsen, zu, daß für ihre Personen von No= then fenn wurd, einen Berffand von Jr. Maj. zu haben, bag ihm, bem gandgrafen, folde Ergebung meder zu Leibftraf noch ju (ewiger Gefenknuß reichen." Sier kommt ber Musbruck zuerft vor, welcher fpäterhin ftreitig wurde, indem kaiferlicher Seits behauptet wurde, die Berficherung habe gelautet "noch zu ewiger Gefängnig", anderer Seits: "nod) zu einiger Gefängniß." Bon ben weitern heimlichen Verhandlungen ist nichts mehr vorhanden: wahrscheinlich wurden fie meiftens mundlich geführt. Go viel ift aber gewiß, bag bie Churfürften ben Landgrafen auch gegen einiges Befängniß ge= fichert zu haben glaubten, benn fie ichreiben bemfelben am 4ten Juni (a. a. D. G. 237): "wir versprechen G. g., daß biefetbige

Indeß war der Raiser noch wahrend seiner Siege mit

barburd uber bie Artifel weder an Leibe noch Gute, mit Gefentnuß, Beftrickung ober Schmälerung Ihres Landes nicht follen beschwert werden." Als Philipp in ber Wohnung bes Bergogs v. Alba gefangen genommen wurde, erklärten die Churfürsten dieß für ein Bofewichtsftuct, u. ber Churf. Joachim wollte ben Bifchof v. Urras als ben Bauptbetruger burch ben Ropf hauen (Anal. Hassiaca, Coll. XI, 226. Rommel III, 510). Es läßt fich nicht benten, bag bie Churfürften einen fo wichtigen Punct in ben Ber= handlungen vernachläßigt haben werben, ba fie bem Landgrafen mit ihren Versonen bafur buraten, bag er nicht gefangen gehalten mer= ben werbe: man muß also ben Zeugniffen jener Zeit wohl glauben, daß die kaiferlichen Rathe sich eine Täuschung erlaubt haben. biefe Täuschung ift febr erklärlich, wenn nach ber Rachricht bes Vicekanglers Seld die Churfürsten die Verhandlungen mit dem Bi= fchofe v. Arras am 19ten Jun., kurz vor dem fenerlichen Acte, zu Ende brachten, nachdem fie zusammen vorher ftark getrunken hatten (v. Bucholy Gesch. ber Regierung Ferdinand's I. VI, 65). Dag ber Raifer ben dem Betruge nicht betheiligt gewesen sen, und immer nur von einem Bersprechen, daß bas Gefängniß nicht ewig (perpetuelle) fenn folle, gewußt habe, geht aus feinem Briefwech= fel mit Ferdinand aus diefer Beit hervor (v. Bucholy VI, 63 f. Mls baber ber Raifer auf bem Reichstage zu Mugsburg 69). (Sept. 1517) fich öffentlich gegen bie allgemeine Stimme gu rechtfertigen fuchte, ale fen mit bem Landgrafen trugerifch ge= handelt; fo ermiderten die benden Churfürften (Sortleder Ih. 2. B. 3. Cap. 84): "Sie mußten in biefer Cach die Ranf. Maj. in nichten zu beschuldigen, bag an Bollziehung ber abge= redten Capitulation ben Ihrer Maj. einiger Mangel jemals ae= mefen : gleichwol find in diefen Sachen allerhand Ben= u. Reben= Sandel fürgefallen, anfänglich mit der Rom. Rauf. Maj., ebe und denn Ihre Maj. aus bem Felblager vor Wittemberg verruckt, und folgends mit Ranf. Maj. Rathen, welche gang geheim u. enge ge= schehen. Und konnte fich bierinnen noch wol zugetragen haben, baß ' in Mangel u. Unverstand der Sprachen mit ber Ranf. Maj. Rathen allerhand Misverftand erfolget fenn möchte. Jedoch wäre benber Churfürsten - Gemuth u. Mennung nicht, fich beshalben in einige

bem Papste in gespannte Verhältnisse gerathen. Carl hatte bie Ueberzeugung, daß nach ernstlicher Wegräumung der kirchlichen Mißbräuche die Protestanten sich leicht mit der Kirche versöhnen lassen würden, und war daher unwillig darüber, daß das Concilium, statt mit einer Reformation, mit Verurtheilung protestantischer Lehrsähe begonnen 51), und dadurch das Erscheinen der Protestanten noch mehr erschwert hatte. Der Papst konnte einer solchen Reformation, welche seine Macht bedeutend zu beschränken drohete, nicht gewogen seyn, und bewachte

Disputation einzulassen." Sie versichern indeß, daß sie "die Dinge auf keine Gesahr verstanden", und in dieser tleberzeugung den Landsgrafen zu erscheinen vermocht hätten. Als aber Morih 1552 sich gegen den Kaiser erklärte, behauptete er geradezu von demselben das Bersprechen gehabt zu haben, den Landgrassen "mit Gesängnis oder Landesschmälerung nicht zu beschweren" (Hortleder Th. 2. Buch 5. Cap. 4). Den Betrug der kaiserl. Käthe behaupten insbes. L. G. Mogen historia captivitatis Philippi Magnanimi. Francos. 1766. 8. Rommet's Philipp der Großm. I, 533. II, 507. III, 235. Dagegen suchen ihn wegzuläugnen M. G. Wernher Kaiser Carls V Chrenrettung u. Vertheidigung wegen der ben Landgraf Philipps Ergebung gebrauchten Worte: nicht zum ewigen Gesfäugniß. Nürnberg 1782. Menzel Neuere Gesch. der Deutschen III, 198.

<sup>51)</sup> Schon im Jahre 1546 war von ben kaisert. Gesanbten verlangt, daß zuerst die Reformation vorgenommen würde: nach einer lebhafzten Berathung hatte das Concil beschlossen, neben einander Dogmen u. Resormation zu berathen, s. Histoire du Concile de Trente par P. Sarpi trad. par Courayer I, 246. Pallavicini lib. VI, c. 7. Raynaldus 1546 no. 10. Als indes das Concilium in Bezgriss war, zu den ersten dogmatischen Berdammungen überzugehen, mußte der kaiserliche Gesanbte Franc. Toletanus im Mai 1546 noch einmal ernste Gegenvorstellungen machen, Sarpi I, 290. Pallavicini lib. VII, c. 3; die spanischen Prälaten waren auf seiner Seite (Raynald 1546 no. 70), indes vergebens. Gegen deskallsige Vorwürse des Kaisers suchte sich der Papst im Febr. 1547 zu entsschuldigen (Pallavicini lib. IX. c. 3. no. 3 ss.).

baber ben Ginfluß bes Raifers auf bas Concilium mit Diß= trauen. Gben beshalb erschraf er nicht weniger als bie Proteftanten über die schnellen Giege des Raifers 52): benn fo lange ber Protestantismus nicht vernichtet war, war diese Ueber= macht ihm nicht minder gefährlich als ben Protestanten. Er schloß sich daher wieder naber an Frankreich an 53), rief schon im Dec. 1546 feine Bulfstruppen zuruck, und ließ bas Concilium, wahrend ber Kaifer in Sachsen beschaftigt war, unter dem Vorwande einer Pest sich den 11ten Marg 1547 von Trident nach Bologna verlegen 54), wo das faiserliche Ueberaewicht

<sup>52)</sup> Sarpi 1, 387. Rante Fürsten u. Botter von Gud = Guropa im 16ten u. 17ten Jahrh. 11, 252.

<sup>53)</sup> Wie ber Ronig von Frankreich zugleich ben Papft gegen ben Raifer aufwiegelte, und bie protest. Stande aufmunterte und unterftubte, geht aus ber Correspondeng bes Konigs mit feinen Be= fandten benm Papice, benm Churfurften v. Sachfen und Landgrafen bervor in ben Lettres et Memoires d'estat des Roys, Princes, Ambassadeurs et autres Ministres sous les regnes de François 1. Henry II et François II rangées par M. Guill. Ribier. à Paris 1665. 2 Tomes fol. Der Papft aing fo febr barauf ein, baß ber frang. Gesandte in Rom du Mortier im Frühling 1547 seinem Könige melbete (Ribier I, 637): Sa Saintete a - entendu, que le Duc de Saxe se trouve fort, dont elle a tel contentement, comme celuy qui estime le commun ennemy estre par ces moyens retenu d'executer ses entreprises: et connoist-on bien qu'il seroit utile sons - main d'entretenir ceux qui luy resistent, disant, que vous ne scauriez faire dépense plus utile. Sarpi I, 497. Ranfe II, 260.

<sup>54)</sup> Schon feit Jun. 1546 war von ben Legaten auf bem Concilio eine Berlegung betrieben Pallavicini lib. VIII. c. 5. c. 10. c. 15, aber burch Drohungen bes Raifers verhindert, und icheinbar aufge= So heißt es in der papftlichen Rechtfertigungeschrift v. Kebr. 1547 (Pallavicini lib. IX. c. 3. no. 4): translationem Concilii gravissimis de causis opportunam sibi visam: ab ea tamen animum avertisse, non quidem ob adductas a Caesare

fich weniger geltend machen konnte. Durch dies Hapstes wurde der Kaiser sehr aufgebracht. Er kounte der Annuthung, den Protestantismus sofort zu unterdrücken 55), nicht so leicht entsprechen: denn mächtige protestantische Reichsestände waren noch unbezwungen, und ein noch schwererer Kamps war mit dem protestantischen Wolke zu erwarten. Er wollte es aber auch nicht eher, bis die kirchliche Resormation bewirkt war, die er als Bedingung und Preis des Sieges betrachtete. So konnte er die Verlegung des Concils in eine italienische Stadt, wo dasselbe ganz vom Papste abhängig zu werden schien, nicht dulden: er protesitirte gegen dieselbe und

rationes, quibus neutiquam acquiescebat; sed ob adversum illius animum, cui se concordem praeoptabat in iis etiam quae minus idonea ex aliis rationibus existimasset. Teht gab ber Tod einiger Personen Beranlassung eine anstedende Krankheit zu erdichten, welche auch von zwen Concisienärzten behauptet, aber von den einheimischen Aerzten von Trident geläugnet wurde. Ueber die Bertegung des Conciss s. Sarpi I, 483. Pallavicini lib. IX. c. 3. Saligs hist. des trident. Concisiums I, 593. Die wahre Ursach aber war die Furcht, welche der Legat Cardinal Cervinus schon in einem vertrauten Briese 1546 ausgesprochen hatte (Pallavicini VIII, 5, 5), quaenam Caesaris armati partes imposterum suturae essent; nimirum Concilio leges dare, essetne de dogmatibus disputandum necne, quave ratione de ea ipsa re agendum; nec posse repulsam reddi. Die kaiserlichen Bischöse protestirten gegen die Versehung, und blieben in Trident.

<sup>55)</sup> vgl. die papstl. Rechtsertigungsschrift v. Febr. 1547 b. Pallavicini IX, 3, 5: Suam Carolus voluntatem significarat expeditionis continuandae, donec Protestantes ad obsequium Sedis Apostolicae pertraxisset. Hoc Caesaris studium Pontisex commendabat, ajebatque, id a se sperari, cum ad illud ipsum obtinendum soedus coisset, tametsi postmodum per concordiam cum Wirtembergico, variisque haereticis urbibus initam, inscio Pontisce, suisset a pactionibus resilitum, sibique materia querelarum exhibita.

verlangte Wiederherstellung des Concils in Tribent 56). Es entspannen sich langwierige Verhandlungen zwischen Kaiser und Papst, und die Wirksamkeit des Concils horte für mehrere Jahre auf.

## §. 9.

Fortfegung bie jum Augeburgifchen Religione= frieden b. 25ten Sept. 1555.

Da das Concilium jest långere Zeit unthåtig bleiben mußte, so beschloß der Kaiser, aus eigener Macht vorläusige Ordnungen im deutschen Neiche zu gründen, durch welche zu vörderst eine außere Einigung der beyden Religionstheile bewirft, und die innere vorbereitet, dann aber auch der allgemeinen Kirchenresormation, wie er sie wünschte, die Bahn gebrochen würde 1). Er ging daben von dem Gesichtspuncte aus, daß

<sup>56)</sup> Berhandlungen barüber zwischen Kaiser und Papst Sarpi I, 502. Pallavicini l X. c. 6 ss. Insbesondere sendete der Kaiser den Cardinal Madruzzi B. v. Trident nach Rom im Nov. 1547: dazüber Actenstücke b. Raynald 1547 no. 88. Martene collect. vet, monum. VIII, 1162. Barth. Sastrowen Leben herausg. v. Mohnike II, 178. s. Die kaiserl. Protestation in Bologna d. 16ten Jan. 1548 b. Raynald 1548 no. 6. Sastrow II, 214; und im päpstlichen Consistorio in Rom d. 23ten Jan. b. Raynald 1548 no. 19.

<sup>1)</sup> Die Idee scheint zuerst von den Ständen angeregt zu seyn. Auf dem Reichstage zu Augsburg erklärte der Kaiser denselben in seiner Proposition vom Iten Sept. 1547 (s. Barthol. Sastrowen Herstommen, Geburt u. Lauff seines gangen Lebens, herausgeg. v. G. Chr. F. Mohnike. Greisswald IS24. Th. 2. S. 105), daß er die Spaltung wegen der Religion "zu schleunigem Außtrage u. Entschafft zu bringen" entschlossen spaltung erwiderten die kathoslischen Churfürsten (das. S. 117), der Kaiser möge darauf bedacht sein, mittler Zeit die zu Endung u. Austrag des Concils Friede u. Recht in Deutschland wiederherzustellen; die evangelischen Churs

die Protestanten, nachdem ihre Hartnackigkeit gebrochen ware,

fürsten forberten bagegen (S. 118) ein gemein frei driftenlich Concilium, auf welchem ber Papit nicht Prafident fen, u. die Proteftanten mit rathschlagen u. schließen helfen burften, die Artikel aber reaffumirt wurden, barin bas Trientische Concilium allbereit folle Die Fürsten munichten (G. 129 ff.) eine Kortdeterminirt haben. febung bes Tribentinischen Concile, fo aber, bag die baselbst ichon entschiedenen Artikel "wieder fur Sandt genommen, und die Prote= ftierenden gnudsfam barauf gehört" wurden. Beit aber bas Ende bes Concile fich noch lange verziehen konne, fo bitten fie, ber Raifer "wolle jest alsbalt bedacht fein, u. Ordnung geben, wie u. wolli= der maffen mittlerzeit, bis zu amtlichen Erorterung bes gemeinen Concilii, die Religionsfach driftlich anzustellen, u. zu richten fein., damit der Friede gesichert werde. Der Raiser ging in seinem Bor= trage v. 14ten Jan. 1548 auf jenes Berlangen ein (Sleidan lib. XX ed. am Ende III, 93, ber Bortrag b. Saftrow II, 198), und es wurde ein Ausschuß ber Stande niedergofest, um bas Interim zu berathen, welcher d. 11ten Febr. feine Sandlungen anfing (Sa= strow II, 296 ff.). Indessen waren schon vorher einige Bischöfe für die Sache insgeheim thätig gewesen, und hatten den ftark verfculdeten Churf. Joachim II von Brandenburg und beffen Sofprediger Johann Agricola für fich gewonnen (Saftrow II, 299. 304) Julius v. Pflug, Bifchof v. Naumburg, hatte bereits früher eine Bereinigungsformel nach Art der Regensburgischen (f. §. 7. not 42) und mit Benubung berselben entworfen (Formula sacrorum emendandorum in Comitiis Augustanis anno 1548 a Julio I'flugio composita et proposita. ed. M. Chr. G. Müller. Lips. 1803. 8. Huch Ugricola fagt 1562: "Ich glaub das Interim war gemacht ehe wir nach Augspurg kamen" f. Freiwilliges Hebopfer Beitr. 29 S. 706). Bon dieser wurden P. I u. II über Lehre u. Rirchengebräuche bem Interim zum Grunde gelegt, bem Michael Belbing, Bifch. v. Gi= bon, Weihbischof v. Maing, und bem Agricola gur Prufung vor-Der eitle Agricola wurde burch willige Aufnahme feiner Bemerkungen, welche indeß, ba auch er die Bereinigung munichte, nicht tief eingriffen, so gewonnen, dag er an Glatius, Pred. in Orlamunde, fchrieb: non solum adfui compositioni, sed etiam praefui (Bied's brenfaches Interim G. 25). Huch Bucern fuchte

weniger burch ihre eigenthumliche Lehre, als burch die catho-

man für bie Sache zu gewinnen : ichon gegen Enbe bes Sanuars (Sleidan. III, 94) mußte er auf Ginladung bes Churf. Joachim beim= lich nach Augsburg kommen: er weigerte fich aber. zu unterschrei= ben (Saftrow II, 310). Jest wurde die Schrift von "etlichen hohes Stands u. Namens" (Ausdrücke des Raifers in dem Bor= worte vor dem Interim: unter ihnen war der vornehmfte Churf. Roachim, f. Saftrow II, 304. Die Uebrigen waren wohl bie Bifchofe, von benen bie Sache ausgegangen mar) bem Raifer vorgelegt, von bemfelben, ba ber amtliche Ausschuß nichts zu Stande brachte, gern angenommen, und zuerft einigen Standen gur vertraulichen Beautachtung mitgetheilt. So bem Churf. Moris zuerst ben 17ten März (f. Expositio eorum, quae theologi Acad. Wittebergensis de rebus ad religionem pertinentibus monucrint. Witeberg 1559. 4. Blatt O. 4. b). Diefer fandte es fogleich fei= nen Theologen gu, welche sich in Zwickau barüber berathen mußten (Expositio Q. 2. ff.), und suchte bem Undringen bes Raifers, diefes Interim foaleich anzunehmen, auszuweichen (Expositio P. 2 ff.). Die in 3wickau versammelten Theologen antworteten b. 14ten Upr. (Expositio R. 2) u. fendeten nachher ein noch ausführlicheres Gut= achten v. 24ten Upr. ein (Expositio S. 2), alles bem Interim un= Dem Papfte murbe es im Auftrage bes Raifers burch ben Cardinal Sfondratus erft dd. 11ten Upr. jugefandt: aber ber beshalb abgefertigte Runtius fam mit feinen Bemerkungen zu fpat: benn er erhielt die erste Audienz ben dem Raiser erft am Tage der Publication bes Interims, b. 15ten Man, nachbem biefelbe ichon geschehen mar (Pallavicini lib. X. c. 17. no. 2 u. 7). In Rolge ber mannichfachen Begutachtungen hatte bie ursprüngliche Pflugische Bereinigungeformel mandjerlen Beränderungen erlitten. felbft noch nachbem biefelbe bem Churfürften Moris mitgetheilt war : Expositio Q. 4. b: Notum est, librum Interim in capite justificationis initio minus corruptelarum habuisse, et post vel Malvendam vel Dominicum quendam a Soto, vel utrumque plures inseruisse, de quo et infra (X.3) Principis Mauritii scriptum ad Caesarem queritur; et nominare ex adversariis possemus, qui Philippo Melanthoni de Sotensis insertionibus confessi sunt. - (Mclanthon) Ratisponensi similem judicalischen Misbrauche von ber Kirche entfernt gehalten wurden; baß fich aber bier eine gute Gelegenheit barbiete, durch Beseitigung biefer Misbrauche schon im Voraus das spater wieder in Thatiafeit tretende Concilium zu einer bis dahin vergebens verlangten ernfllichen Reformation zu nothigen. In diesem Sinne ließ er zuerst von den benden katholischen Bischofen Julius v. Pflug und Michael Helding in Gemeinschaft mit dem brandenburgischen Hofprediger Johann Ugricola eine einft= weilige Kirchenordnung für die Protestanten 2) anfertigen, nach

vit inter initia. - Et ex auctoribus libri primis unus nostris narravit, consilium Imperatoris fuisse, ut caput de justificatione iisdem verbis in librum Interim insereretur, quibus in tractationibus Ratisponensibus de hoc ab utraque parte convenisset, ut corruptelas crassiores a Magistris secundis extitisse necesse sit. Bekenntnuß u. Erklerung aufs In= terim durch ber erbare Stabte Lubed, Samburg, Luneburg 2c. Superintendenten, Paftoren 2c. Magdeburg 1549. 4. Blatt 4. b. "Bum britten ift barin alles vermischet u. verwirret, gut u. bofe alfo zusammengerühret u. gefocht, daß ben einem guten Wort ftets ein tückisch bose Wort hinzu gethan ift, - u. scheinet aus dem Interim. bag bas Buch von unaleich gefinneten Meiftern geschrie= ben u. zu Sauf getragen fen. - Es wird auch allenthalben ge= fagt, daß egliche furnemliche Interim = Meifter felbft follen flagen, daß in dem Interim Berenderung geschehen fen, und daß ist drin= nen stehe, das sie weder gerathen noch gewilligt haben." Nament= lich war die Pflugische Formel nach den Tridentinischen Decreten. fo weit diefelben damals ichon vorhanden waren, geandert, f. Plance's Gefch. bes proteft. Lehrbegriffs B. 3. Th. 2. G. 432. Ugricola überfeste bas Interim ins Deutsche (Freiwilliges Bebopfer Beitr. 29 S. 706). Diefer beutsche Text wurde Original, ber la= teinische ift erft aus jenem übersett: baber erklaren fich bie gablreiden Abweichungen bes lateinischen Interims von ber Pflugifchen Kormel im Musdrucke, auch wo der Ginn berfelbe ift, welche Mul= ter in ber Borrede zu Pflugii formula p. XLVIII ss. gefammelt hat, und fälfchlich fur absichtliche Beränderungen bes Textes halt.

<sup>2)</sup> Unfange fchien es, ale ob diefelbe fur bende Theile gelten folle:

welcher bieselben sich dem Papste und den Bischösen wieder unterwersen, sich der katholischen Lehre sügen, und nur sür einige äußere Ordnungen Nachsicht erhalten sollten: und gab dieser einstweiligen Ordnung auf dem Neichstage zu Augsburg d. 15ten Mai 1548 Gesetzeskrast (Interim Augustanum)<sup>3</sup>).

bagegen permabrten fich aber glebalb bie fatholischen Stande. Die geiftl. Churfürsten nahmen Unftog an ber Che ber Geiftlichen , ber Communion unter bender Geftalt, und vermigten die Reftitus tion ber geiftl. Guter, und verlangten, bag bas Interim nur bie Protestanten, nicht bie Ratholiten betreffen folle (Saftrom II, Noch ftarter fprachen fich barüber bie fatholifden Fürften aus (baf. G. 327, bas bort nur unvollständig gegebene Untworts= fdreiben ift vollständig in lat. Uebersehung in Martene Collect. VIII. 1184). und baten : Bie Raif. Maf. wollte bie cathol. Stand mit follicher Bulaffung u. Befchwerung ihrer Gewiffen un= belaben laffen; bieweil auch fonderlich u. unzweifenlich ein gemeiner Nufruhr u. ein gemeiner Abfagt von bem driftlichen Glauben bar= aus erfolgen möchte." Demnach verlangte ber Raifer in bem Gin= aange jum Interim von den Standen, "fo bieber bie Ordnungen u. Sabungen gemeiner driftlichen Rirchen gehalten, - bag fie bie= felben hinfüran auch halten, u. darben beständiglich bleiben, ver= harren, u. barvon nicht abweichen, noch Beränderung fürneh= men. - Wer die andern Stande, fo Reucrung fürgenommen, ersuchen Ihr Raif. Daj. auch gang genäbiglich u. ernftlich. baß fie entwebers wiberum zu gemeinen Stanben treten, u. fich mit ihnen in Saltung gemeiner driftlichen Rirden Sagungen u. Geremonien al= ler Ding vergleichen, ober fich boch mit ihrer Lehr u. Rirchenord= nungen bemeltem Rathichlag in allweg gemäß halten, u. weiter nit greifen noch ichreiten." Darüber beschwerte fich auch Churfürft Morit gegen ben Raifer b. 16ten Mai (Expositio Wittebergensis X. 2. b.): Unfange fen ihm gefagt, quod ab utrisque partibus illa formula recipi communi consensu deberet: jest aber hore er, quod ea non communiter utrisque partibus, sed alteri tantum ad servandum imponerentur.

<sup>3) &</sup>quot;Der Rom. Kaif. Majestat Erktärung wie es der Religion halben im heil. Reich, bis zu Austrag des gemeinen Concili gehalten wers

Dann ließ er den deutschen Bischofen ebendaselbst d. 14ten

ben foll, auf bem Reichstag ju Hugspurg, ben XV. Man im MDXLVIII Jahr publicirt u. eröffnet, u. von gmainen Stanben angenommen. Mit Raif. Maj. Frenhait, nit nachzutrucken, verboten." hinten: "Getruckt zu Augspurg, burch Phil. Ulhart." 4. (aud) in b. Sammlung ber Reichsabschiebe. Frankf, a. M. 1737. fol. Th. 2. S. 550 u. in Bied's bas brenfache Interim. Leipz. 1721. S. G. 266). Gleichzeitig erfchien auch eine latein. Ausgabe, e germanica lingua in latinam, quam proxime fieri potuit versa, et ipsius Majestatis jussu typis excusa, ne aut ipsi propositioni, aut scripto, quod subsequitur, scribentium varietale quicquam possit addi vel detrahi, Francof. ad Oderam, 4. Es enthält 26 Ubidnitte. I. Bon dem Menichen vor bem Ratt. II, B. b. Menichen nach bem Fatt. III. B. b. Er= lösuna burch Christum unsern Berrn. IV. 23. b. Recht= fertigung. "Wer nun burch bas theuer Blut Christi erlofet. u. ibm der Berbienft bes Leibens Chrifti jugetheilt u. gegeben, ber wird alsbald gerechtfertigt, b. i. er findet Bergebung feiner Gun= ben, wird von ber Schulb ber ewigen Berbammnig erlebigt, u. verneuert burch ben beil. Beift, u. alfo aus einem Ungerechten wird er gerecht. Dann ba Gott rechtfertiget, handelt er nicht allein menschlicher Weis mit bem Menschen, also bag er ihm allein verzeihe, u. schenke ihme die Gunde, u. entbinde ibn von ber Schuld, fondern er macht ihn auch beffer. - Dann er ihm feinen beil. Geift mittheilet, ber fein Berg reiniget u. reiget burch bie Liebe Gottes, die in fein Berg ausgegoffen wird, bag er bas, fo aut u. recht ift, begehre, u. was er begehret, mit bem Bert voll= bringe, das ift die rechte Urt ber eingegebenen Gerechtigkeit. -Dieweil nun ein Menich, fo lang er bie auf Erben lebt, bie Bollfommenheit diefer eingegebenen Gerechtigfeit nicht mag erlangen. fo kommt und Chriftus auch biefes Orts merklich u. gnabigft gu bulf, - alfo bag er eben, wie er - die Gerechtigkeit bes Menfchen - gewirkt hat, also mehret er sie auch, - u. burch ben Berbienft feines theuren Bluts u. feiner Gerechtigkeit (bie gang voll= fommen beftehet) erwirbt er bem Menfchen Bergebung " V. B. d. Brudten u. bem Rug ber Rechtfertigung. VI. B. ber Beife, burd welche ber Menfch die Rechtfertigung beJuni eine formula reformationis vorlegen, nach welcher sie

"Wiewol Gott ben Menschen gerecht macht - ohn fei= nen Berdienst; - boch handelt ber barmbergige Gott nicht mit ei= nem Menschen wie mit einem tobten Block, sondern zeucht ihn mit feinem Willen, wenn er zu feinen Jahren fommt. Dann ein folcher empfähet biefelben Wohlthaten Chrifti nicht, es fen bann, bag durch die vorgehende Enad Gottes fein Berg u. Will bewegt merde, ben Gunden feind zu werden. - Alsbald bewegt die Gnade Gottes das Berg zu Gott durch Jesum Chriftum, u. diese Bewegung ist bes Glaubens, burch welchen ber Mensch ohne Zweifel glaubt ber beil. Schrift. — Ber alfo glaubt, - ber wird aufgericht, u. burch Bewegung ber Gnaben Gottes empfähet er bas Bertrauen u. bie hoffnung. - Diefer Glaub erlangt bie Bab bes beil. Geiftes, burd welchen die Liebe Gottes ausgegoffen wird in unfere Bergen, welche, so sie zum Glauben u. der Hoffnung kommet, werden wir alsbann burd bie eingegebene Berechtigkeit, bie im Menfchen ift, wahrhaftiglich gerechtfertigt. Dann diefe Gerechtigkeit bestehet durch ben Glauben, die Soffnung u. die Liebe, alfo mo man biefer Berechtigfeit ber Stuck eines wollte entziehen, fo wurde fie geftum= melt und mangelhaftig feyn." VII. B. d. Liebe u. d. guten "Die Liebe, die ba ift bas Ende bes Gebots und bie . Bolltommenbeit des Gefetes, fo bald fie in der Rechtfertigung ein= tritt, fo ift fie fruchtbar, u. beschleuffet in fich feibft bie Samen aller auten Werk. - Und wiewohl biefe Werk bermaffen gestalt fennd, daß fie Gott von uns, als für fein Recht erforbern möchte, noch bannoch, diemeil folche Werk aus ber Lieb herfließen, und Gott nach feinem Boblaefallen ben Burtenben Belohnungen allermilbeft zugefagt; fo begnadet er fie mit Bergeltung zeitlicher Guter u. bes ewigen Lebens. - Noch eins muß man lernen, wiewohl die Werk, bie von Gott geboten, nothig fenn gur Seligfeit, - fo fennb boch bie Werke, welche über biefe Gebot geschehen, u. ehrlich u. gott= felig gehandelt werden, auch zu loben, auf daß wir nicht wider ben heil. Beift fennd, der diefer viel in heil. Schrift lobet." VIII. Bom Bertrauen der Bergebung ber Gunben. "MIIhie muß man sich wohl fürseben, daß man die Menschen nicht all= zusicher made, u. daß sie ihnen felbst nicht allzuviel vertrauen. ouch burch angstiglich Zweifeln nicht in Verzweiflung kommen.

bie in die katholische Rirche eingedrungenen Misbrauche befei=

Darum bieweil Paulus fagt, ob er gleich fich felbft in nichts fchulbig weiß, fen er doch barum nicht gerechtfertiget: fo kann ja ber Menich gang ichwerlich von wegen feiner Schrachbeit u. Unvermögens ohn einigen Zweifel glauben, daß ihm die Gunde vergeben find." IX. 2. d. Rirchen. "Und wiewohl die Kirche, fofern fie in folden Gliebern ftebet, die nach der Liebe leben, allein der Beiligen ift, u. deshalben unsichtbar, so ift fie doch auch sichtbar, in= bem daß fie Chriftus zeigt, da er spricht: fag es der Rirchen. Bu biefer gehören bie Bifchofe, bie bas Bolf regieren, - bargu gehören auch die andern Diener. - Run fennd in biefer Rirchen nicht allein die Beiligen, sondern auch die Bosen, als Glieber berfelbigen, wiemohl unfruchtbar." X. B. d. Beichen u. Gemer= fen der mahren Kirchen. XI. Bon dem Gewalt u. Uu= torität der Rirchen. "Wiewohl die Schrift, wie Chriffus fagt, nicht aufgelöft werden fann, u. alfo beshalben unbewegtich. u. größer benn aller Menschen Gewalt: so ift boch ben ber Rirchen allweg die Macht gewesen, die wahren Schriften von ben falichen gu fcheiben. - Ulfo hat fie auch Gewalt, die Schrift auszulegen. u. fonderlich aus ihnen die Lehren zu nehmen u. zu erklären, fintemal der beil. Geift ben ihr ift, u. leitet fie in alle Wahrheit, wie bann ber herr Chriftus foldes felbft zugefagt. - Uber das hat die Rirch etliche Sagungen von Chrifto u. ben Apostein durch die Sand der Bischoffen an uns bis hieher gebracht: welcher die zerreißt, der läugnet, daß die Rirch ein Caul u. Grundveff fen ber Wahrheit. Dieferlen fennt die Kindertauf u. andere. Go ift auch das gewiß, daß bie Rirch Macht habe zu ftrafen, u. zu ercom= municiren. - Go hat fie auch Gewalt zum Gerichtegwang : bann wem da gebührt die Macht zu straffen, dem muß auch die Macht des Gerichtszwangs zugestellt werden. Und wann zweifelhaftige Fragen fürfallen in der Rirchen, fo hat fie Macht, von benen zu urtheilen u. zu schließen, u. bas burch einen Synobum ober Ber= sammlung, und was sie bann im heil. Geift rechtmäßig versammelt befchleußt, bas ift zu achten, als hatt es ber heil. Beift felbft ge= fchloffen, wie bann geschrieben ftehet im Concilio zu Jerufalem: Es gefällt bem heil. Geift u. uns." XII. B. b. Dienern ber Rirchen. - XIII. Bom oberften Bifchoff u. andern Bi=

fchöffen." Und auf bag bie Rirch, bie eines Saupts b. i. bes Berrn Chrifti einiger Leib ift, befto leichter in Ginigkeit erhalten murbe, wiewohl fie viel Bischöffe hat, melde bas Bolt, fo Chriftus burch fein theures Blut erworben bat, regieren, u. bas aus aöttlichen Rechten, fo hat man boch einen oberften Bifchoff, ber ben anbern allen mit vollem Gewalt fürgesett ift, Schismata u. Trennung zu verhüten, u. das nach der Praerogativ u. Kurzug, ber Petro verlieben ift. - Wer nun den Stuhl Petri innen bat als oberfter Bifchoff , ber foll mit bem Recht , bamit es Petrus von Chrifto empfangen, ba er fprach: weibe meine Schafe, bie gange Rirden regieren u. verwalten, aber er foll feinen Gewalt, fo er hat, gebrauchen nicht zur Berftorung, fondern zur Erbauung." XIV. Bon Sacramenten in gemein. Bon benfetben wirb in den folgenden Abschnitten gang ber katholische Lehrbegriff gegeben. und zwar XV. B. ber Tauff. XVI. B. b. Firmung. XVII. Bom Sacrament der Buß. XVIII. Bom Sacrament des MItars. XIX. Bon ber beil. Delung. XX. Bom Gaera= ment ber Priesterweihe. XXI. Bom Sacrament ber Che. Misbann XXII. Bom Opfer ber Deg. "Gleichwie nun por ber Butunft Chrifti Gott ben Battern etliche gewiffe Dufer geachen hat, barburch fie bie Gedachtnuß bes großen Opfers, bas fic zufunftig erwarteten, in ihren Bergen erwegten; - alfo bat Gott feiner Rirchen ein reines u. beilfames Opfer feines Leibs u. Bluts unter Geftalt Brots u. Weins befohlen, barburch wir ohn Unterlag bie Bedachtnuß feines Leibs u. Blute, bas fur une vergoffen ift, in unferm Bergen verneueten, u. ben Dug bes blutigen Opfers, in welchem er die Geheiligten in Ewigkeit vollkommen ac= macht hat, an uns brachten." XXIII. Bon ber Gebachtnuß ber Beiligen im Opfer ber Meg, u. von ihrer gurbitt, fo barin begehrt wird, auch furglich von Anrufung ber Beiligen. XXIV. Bon ber Gedachtnuß der Berftor= benen in Chrifto. XXV. Bon ber Communion, wie fie benm Opfer ber Des gehalten werden foll. Bon den Ceremonien u. Gebräuchen der Sacramenten. Bier werben alle fatholifche Gebrauche, Fefte u. Faften beftatigt. "Die Geremonien ber andern Sacramenten follen gebraucht werben vermög ber alten Ugenden, boch wo ichts in benfelbigen, bas zu

tigen follten 4). Durch diese Maasregeln glaubte er die ben=

Mberglauben Urfach geben möchte, eingeschlichen wäre, bas foll nach zeitlichem Rath gebeffert werben. - Und wiewohl man mit bem Moftel halten foll, bag ber, fo ohn ein Weib ift, fur bie Ding forge, bie bes herrn fennd, darumb es zu munfchen ware, bag ber Clerici viel gefunden wurden, die, wie fie ohne Beiber find, auch wahrhaftige Reufchheit hielten: jedoch, dieweil ihrer jeto viel find, bie im Stand ber Beiftlichen, die Rirchenamter verwalten, u. an vielen Orten Weiber genommen haben, die fie von ihnen nicht taf= fen wollen; fo foll hieruber bes gemeinen Concilii Beicheib u. Er= örterung erwartet werden, dieweil doch die Beranderung (wie jest die Zeit u. Läuf sennd) auf dismahl ohne schwere Zerrüttung nicht geschehen mag. Doch fann man nicht läugnen, wiewohl ber Cheftand für fich felbst ehrlich ift nach ber Schrift, daß doch ber, so fein Cheweib nimmt, u. mahrhaftige Reufchheit halt, beffer thue nach berfelben Schrift. Gben biefe Mennung hat es auch mit bem Gebrauch ber Guchariftien unter benber Geftalt, melder fich nun ihrer viel gebrauchen, u. beren gewohnt fennd, bie mogen biefer Beit ohne schwere Bewegung bavon nicht abgewendet werden. bann bas gemeine Concilium, welchem fich alle Stand bes beil. Reichs unterworfen haben, ohne Zweifel einen gottfeligen u. eiffe= rigen Rleiß anwenden wird, daß in diefem Fall vieler Leut Gemif= fen, u. bem Frieden ber Rirden nach Rothburft gerathen werbe. Demnach. welche ben Gebrauch beiber Geftalt vor biefer Beit an= genommen haben, u. davon nicht abstehen wollen, die follen bier= über gleichfalls bes gemeinen Concilii Erorterung u. Enticheib er= warten. Doch follen bie, fo ben Gebrauch beiber Geftalt haben, bie Gewohnheit, die nun alt ift, unter einer Geftalt zu communiciren, nicht ftrafen, auch feiner ben andern hierin anfechten. bis hierüber von einem allgemeinen Concilio gefchloffen wird."

4) Grundlage bersetben scheint ber 3te Theil von Pflugs formula sacrorum emend. (s. not. 1), Pflug selbst aber Versasser gewesen zu sen, s. Müller praes. zu Pflugii formula p. XX. Sie erschien unter bem Titel: Formula Resormationis per Caes. Majestatem Statibus ecclesiasticis in Comitiis Augustanis ad deliberandum proposita, et ab eisdem ut paci publicae consulerent, et per eam Ecclesiarum ac Cleri sui utilitati commo-

den Neligionstheile einander so nahe zu bringen, daß sie sich schon jest als zu derselben Kirche gehörig betrachten, und späterhin durch ein zweckmäßiges Wirken des Concils leicht völlig vereinigt werden könnten: zugleich hoffte er auch auf diesem Wege die gewünschte reformatorische Thätigkeit des Concils hervorzurusen und vorzubereiten. So unangenehm dem Papste auch diese kaiserlichen Anordnungen in kirchlichen Angelegenheiten waren 5), und so sehr derselbe auch von dem Könige von

dins providerent, probata et recepta, noch in dem J. 1548 in Augsburg, Mainz, Göln u. in andern Orten gedruckt. Mit einigen Zusätzen v. J. 1559 in Goldasti Constitt. Imp. II, 325 u. in Andr. Braudurger de formula reformationis ecclesiasticae ab Imp. Carolo V ann. 1543 statibus eccles. oblata. Mogunt. 1782 p. 87 ss.

<sup>5)</sup> Bur Characteriftit des Urtheils in Rom über das Interim, Dienen die Aeuferungen des Cardinals Farnese, er wolle 7 ober 8 Rebereven in bemfelben aufzeigen; ber Raifer habe einen Scandal in der Chriftenheit gegeben, er hatte wohl etwas Befferes vorneh= men fonnen (Rante Fürften u. Boller II, 263). Gine andere curioliffifde Stimme b. Raynald 1548 no. 62: Cum Caesar improbet translationem, et velit cogere redire Tridentum, ostendit nolle, Concilium esse liberum, ut etiam in publicatione Interim videtur credere Concilium non esse legitimum, nunquam legitime congregatum, cum in eo contineantur et diversa, et contraria decretis Concilii, ut de lapsu hominis, et de justificatione, et de auctoritate Papae. enim decreta Concilii de verbo ad verbum in Interim inseruisset, subticens nomen Concilii, et non accepta illa ferens Concilio, culpandus adhuc esset. Si enim volebat ponere falcem in messem alienam, quo nomine nunquam excusaretur. etiamsi Evangelium ipsum publicasset, debebat prius statuere, quod decreta Concilii essent servanda, et hoc colore petere, ut Concilium rediret Tridentum. Sed cum ipse impugnet illud hac sua falsa doctrina, non video, quo jure petat reditum Concilii ad Tridentum: quam enim curam vult habere Concilii non legitimi, et potius Conciliabuli, quam

Frankreich, welcher alle Versuche, Einigkeit im deutschen Reiche zu gründen, fürchtete, in dieser Abneigung bestärkt wurde 6), so mußte er doch unter den obwaltenden Verhältnissen einen gänzlichen Bruch mit dem Kaiser vermeiden, und so schiekte er, als derselbe um die nöthigen Dispensationen für die sich an das Interim anschließenden Protestanten anhielt 7), Legaten, welche für den schlimmsten Fall mit allen von dem Kaiser verslangten Vollmachten versehen, zugleich aber angewiesen waren, von denselben nur so viel zu verlautbaren, als sie durch die Verhältnisse sich gezwungen sähen 8).

Concilii! Angelus Massarellus melbet in seinem Diarium bie faiserliche Resormation mit bem Bensace, ita ut jam unusquisque videat, Imperatorem hunc Carolum usurpasse sibi omnem jurisdictionem ecclesiasticam: nam die XV Maji praeteriti praescripsit modum credendi quoad dogmata sidei, nunc autem XIV hujus mensis sormam vivendi quoad mores Germaniae dedit.

<sup>6)</sup> Der König ließ dem Papste durch dessen Nuntius schreiben (Pallavicini lib. X. cap. 17. no. 4), cum ea omnia ad christianam rempublicam opprimendam tenderent, ubi Pontisex ad ea praestanda (zu den verlangten Dispensationen) animum induxisset, extemplo revocaturum se Bononia Oratores et Praesules: quod si aliter sieret, patrocinaturum se Concilio et Apostolicae sedi.

<sup>7)</sup> Die Forberungen bes Kaisers b. Raynald 1548 no. 45. Die bebeutenbsten waren, 4. ben verheiratheten Geistlichen, und 7. zu ber Communion unter benden Gestalten Dispensation zu ertheilen. Die Gutachten der Cardinäle (in Martene collectio VIII, 1180) u. der Präsidenten des Concils in Bologna (Raynald l. c. no. 46) waren günstig: weniger das der von dem Concilio nach Rom deputirten Bischöse (l. c. no. 48), die besonders darauf bestanden, daß die verheiratheten Geistlichen ihre Aemter aufgeben müßten.

<sup>8)</sup> Um 31ten August wurben bren Runtien für biesen 3weck ernannt. Eae vero facultates postulatae a Caesare non in effusa amplitudine Internuntiis concessae sunt, sed justitia pro Dei

Die faiferliche Reformationsformel wurde von den fatho-

cultu amplificando temperatae. - Cum enim non iidem casus occurrerent in omnibus, qui solvi lege ecclesiastica flagitabant, ideo pro eorum varietate distincta fuere tria diplomata, quibus jussi sunt Internuntii in sacerdotum conjugiis, et communione sub utraque specie permittendis, jejuniorum et feriarum observantia restringenda, sacerdotiorum vectigalibus conjungendis, rerumque oblatarum restitutione componenda esse parcissimi, ac nisi tres Internuntii mutua sententiarum consensione conspirarent (Bellarmin. de Clericis lib. I. c. 19 b. Raynald 1548 no. 72). Die eine biefer Bullen Benedictus Deus ermächtigte ju ben fur unbedingt nothwendig ge= achteten Dispensationen, ju welchen bie Legaten viele beutsche Beift= liche, namentlich Bifchofe, fubbelegirten (bas Subbelegationein= ftrument, in dem die Bulle enthalten ift, f. in Martene collectio VIII, 1203 u. b. Saftrow II, 351; ben Martene am Schluffe aud ein Berzeichniß berer, die ichon fubbelegirt maren und es noch werben follten). In biefer Bulle fant fich auch die Dispenfation gur Communion sub utraque: Praeterea iis, qui hactenus contra statutum Ecclesiae Communionem sub utraque specie sumere praesumserint, si ut id eis concedatur humiliter devotionis causa petierint, sublatis a se autea singulis erroribus et haeresibus, - facta prius per eos confessione in Ecclesia coram catholico sacerdote, tempore sumptionis eucharistiae sacrae, tantum sub una quantum sub utraque specie, verum videlicet Christi Domini nostri et integrum corpus contineri, catholicam Ecclesiam non errare, quae sacerdotibus celebrantibus dumtaxat exceptis, caeteros tam laicos quam clericos sub una, videlicet panis specie, communicare statuit, sub utraque specie - ad eorum vitam, vel ad tempus de quo vobis videbitur, communicare valeant, separatim tamen loco et tempore, - etiam concedendi et indulgendi (concedimus facultatem). Sier wurde auch bie Befugnif ertheilt , Clerifer megen aller Urt von Irregularitat , felbft me= gen Bigamie gu absolviren, wenn biefelben reuig waren, u. alfo die Berheiratheten ihre Beiber entließen. Die Gewalt aber, ver= heiratheten Prieftern die Fortfebung ihrer Che ben Niederlegung

ihres geistl. Amtes zu gestatten, war ben Legaten in der Bulle Ad diligentem (in Flacii Bulla Antichristi de retrahendo populo Dei in ferream Aeguptiacae servitutis fornacem. 1549. 8. Sa: ftrow II, 693) ertheilt, u. wurde von ihnen nicht subbelegirt: Cum charissimus in Christo filius noster Carolus Rom. Imp. -nobis significaverit, quod pro restituendis ad Ecclesiam iis, qui in ipsa Germania ab eadem Ecclesia desciverant, non tam utile, quam necessarium esse dignoscitur, ut cum aliquibus clericis in sacris ordinibus constitutis, quod cum mulieribus, quas tanguam uxores retinent, remanere, aut legitimum matrimonium contrahere possint, de Apostolicae sedis benignitate dispensetur; Nos - Vobis, - ut - aliquos Clericos seculares tantum - citra tamen altaris et alia sacerdotum ministeria ac títulos beneficiorum ecclesiasticorum, cumque ipsorum ordinum exercitio sublato, - absolvere, ac cum eis, - quod inter se matrimonium legitime contrahere, et in eo, postquam contractum fuerit, licite remanere possint, - misericorditer dispensare possitis, plenam ac liberam - concedimus potestatem et facultatem. Die britte Bulle ift gar nicht bekannt geworben, und mag fich auf Dispenfation ber verheiratheten Clerifer, um im geiftlichen Umte zu bleiben, ober auf abzuschließende Bertrage mit Protestanten wegen ber von ben= felben eingezogenen geistlichen Güter bezogen haben. tet jene Runtien ichon ben 31ten August bevollmächtigt murben, fo melbet ber Raifer boch ben Bischöfen dd. Bruffel b. 28ten Mai 1549, daß ihm ber Indult erft vor wenig Tagen zugestellt fen: aus berfelben Beit find auch bie Subbelegationeinftrumente batirt. Jenes faiferliche Schreiben (b. Saftrow II, 685) enthält u. a. bie Ermahnung an bie Bifchofe: "Und bieweil fich auch befunden. bag hievor ber Cachen umb etwas zuviel beschehen fenn mocht, in= bem bag Etliche - fich etwan mit mehrerm Ernft u. Strenge er= zeigt, bann Gelegenheit biefer Beit u. Läufe ertragen u erleiben fonnten; ob nun woll zu wunschen, daß all driftliche Difciplin u. Buchten ber alten Rirden - allenthalben eingeführt - merben modte, nicht bestoweniger, bieweil die Cach vormals bermaffen uberhand genommen, bag beren eben viel feind, bie auf ihrem ge= fagten Ginn u. Unverftand - vaft zu beharren gebenten, u. fich lischen Bischösen auf Concilien alsbald bekannt gemacht <sup>9)</sup>, und wirkte eben so wenig als die zahllosen früheren Resormations= verordnungen ähnlicher Art. Dagegen sand die Annahme des Interims ben den Protestanten große Schwierigkeit. Auf dem Reichstage erklärten sich die Chursürsten v. d. Psalz und Branzbendurg für dasselbe, der Markgraf Johann v. Cüstrin und Psalzgraf Wolfgang von Zweydrücken widersprachen geradezu, die übrigen protestantischen Stände antworteten ausweichend. In Süddeutschland nöthigte die kaiserliche Uebermacht zur Annahme: der Herzog v. Würtemberg sügte sich <sup>10</sup>) nach dem Benspiele des Churs. v. d. Psalz <sup>11</sup>); die freyen Städte wurzden mit Gewalt gezwungen, besonders schreckte das Benspiel von Constanz, welches seines Widerstandes wegen seiner dürzgerlichen und kirchlichen Freiheit verlustig ging <sup>12</sup>). Dagegen

bavon schwertich abwenden tassen wollen; so sollt unsers Erachtens der Sachen umb so viel mehr dientlich u. furtreglich seyn, daß alstenthalben — solche Maaß u. Bescheidenheit gehalten wurde, damit diesenigen, so sich abgesundert, wiederumb zu einem rechten christslichen Wesen u. Wandel mehr mit gutem Willen unterwiesen u. gesteitet, dann durch ubermäßigen Ernst abschrucht gemacht wurden."

<sup>9)</sup> Noch i. J. 1548 wurden zu diesem Zweck Diöcesanconcitien in Paderborn, Maynz, Würzburg, Augsburg, Lüttich u. Trier geshalten, im folgenden Jahre in Strasburg, u. Eöln, u. Provinscialconcilien in Cöln, Maynz, Trier u. Salzburg. s. Hartzheim Concil. Germ. T. VI. Brauburger de formula reformationis p. 29 ss.

<sup>10)</sup> Sattlers Gefch. v. Burtemberg 111, 273. Jahns Refor= mationegeschichte r. Burtemberg S. 189. hartmanns Gesch. b. Reform. in Burtemberg (Stuttgart 1835) S. 98.

<sup>11)</sup> Struvens Pfalzische Rirchenhiftorie G. 15.

<sup>12)</sup> Bgl. Sleidanus ed. am Ende III, 133. Saligs hiftorie ber Augsb. Confession I, 583. Zuerst wurde Augsburg gezwungen, f. Paul v. Stetten Gesch. v. Augsburg S. 452. Ueber Nürnberg s. Carl Christ. hirsch Gesch. des Interim zu Nürnberg. Leipzig 1750

fand das Interim in Norddeutschland 13) den lebhaftesten Bi-

(val. Riederers Abhandlungen aus b. Rirchen = Bucher = u. Gelehr= ten = Geschichte St. 1. S. 99); Strasburg f. Röhrichs Gesch. v. Strasburg III, 1, ulm f. Melch. Adami Vitae theologorum. Vita Mart. Frecht p. 145. Reutlingen f. Ruffnas Relation wie es mit ber Reformation b. St. Reutlingen bergegangen C. 278; Raufbeuren f. Wagenfeils Beitrag gur Gefch. b. Reform. (Leips. 1830) G. 16; Beilbronn f. Jagers Mittheil. gur fchmab. u. frant. Reformationsgeschichte I. 270. Inden blieben alle Beranderungen meift nur halb u. außerlich. Giner ber papfil. Runtien fcbrieb an ben Carbinal Farnese dd. Mogunt. 1548 (Raynald h. a. no 72), se peragrasse superiorem Germaniam non sine periculo; infectos Lutherana lue in perfidia obduruisse, et paucos ad Religionem catholicam reversos, spesque tenues eorum in castra Ecclesiae traducendorum affulgere, nisi Caes. Majestas magis strenuam operam ad id contulerit; iacta quidem ab ea fundamenta redintegrandae verae religionis in omnibus terris ipsi obnoxiis, aut in maxima carum parte; Ecclesiasticos et Monachos, qui pulsi ab haereticis erant, suis bonis restituisse; in Ecclesiis principibus duo altaria excitari jussisse, - et in iis quotidie duo sacra celebrari, sed paucos iis interesse; compressis imperio illius adversariis Catholicos in omnibus locis concionari posse, at quod majoris ponderis erat, non interdixisse Lutheranos a concionibus habendis, ac propterea illos majori quam antea dilligentia ac furore habere conciones, impietatemque diffundere et confirmare, cum formidarent ne extingueretur.

13) Hier nahm nur ber katholische Erich II Herz. v. Calenberg bas Interim an (Schlegels Kirchengesch. von Nordbeutschland II, 172), der Herzog heinrich b. Jüngere v. Braunschweig = Wolfensbüttel, der wieder zu seinem Lande gelangt war, suchte den völzligen Catholicismus einzusühren (Gbendas. S. 194). In Oftfriestand führte die Gräsinn Unna ein gemilbertes Interim nach Art des chursächsischen ein — das ostsriessische Interim, s. Gittermanns Reformationsgesch. v. Ostsriesland, in Baters Kirchenhistor. Archiv f. 1825 heft 2. S. 142. — Die Städte Hamburg, Lübeck, Bremen, Lüneburg, Braunschweig, Hannover, Hils

berfpruch 14): von ben fregen Stabten, insbesondere von Mag=

besheim, Göttingen u. Gimbed lebnten nach gemeinsamen Berathungen gegen ben Raifer bas Interim ab (Rehtmeyers Stadt Braunschweig. Rirchenhiftorie III, 186 u. die Benlagen G. 31). -Muf bie faifert. Referipte v. 30ten Juni 1548, burd welche fie gur Unnahme beffetben aufgeforbert wurben, antworteten die Fürsten von Unhalt (Beckmanns Unhalt. Sift. V, 144. VI, 93) ableh= nend; ber Graf v. Schwarzburg (fortges. Sammlung v. alten u. neuen theolog. Sachen. 1721 S. 367) u. bie Grafen v. Mans= felb (baf. S. 719) verfprachen, fo viel als möglich bavon halten zu laffen : auf einer Synobe zu Gisteben, welche bie Grafen v. Mansfeld, Stollberg, Schwarzburg, Sobenftein u. Regenftein im Jan. 1549 veranstalteten, wurde aber bas Interim völlig verwor= sen (Biecks drenfaches Interim S. 87). Der Erzb. v. Magbeburg u. Bifch. v. Salberstadt Johann Albrecht versammelte zwar schon im Mug. 1548 feine Lanbstände in Salle, u. verlangte alsbalbige Einführung, aber ohne Erfolg, f. 3. G. Rirchner's Nachricht von den wegen bes Interims in Salle vorgefallenen Begebenheiten. Halle 1748. 8. - Der gefangene Churf. Johann Friedrich ließ sich weber burch Drohungen noch burch harte Behandlungen zur Unnahme bes Interims bewegen (f. Joh. Förftere custodia u. liberatio bes burcht. herrn Joh. Friedrich zc. ben hortleber vom beutschen Rriege Ih. 2. Buch 3. Cap. 88. Sleidanus lib. XX ed. am Ende p. 116. vgt. bie Unmerk. v. Mindwig in Schelhorns Er= göhlichkeiten III, 1057). Seine Sohne ebenfalls aufgeforbert ver= fammelten ihre Superintenbenten in Weimar b. 26ten Jul. 1548: biefe erklärten fich gegen bas Interim (f. ber Prediger ber jungen herrn , Joh. Friedrichen Berg. v. Sachsen Cohnen , driftlich Be= benten auf bas Interim, in Biecks brenfachem Interim G. 102), und barauf murbe es auch von ben Fürsten abgelehnt (f. Bied G. 71 vgl. die Urkunden in Tengels hiftor. Bericht v. Enprian II, 500). -Schwächer benahm fich ber gefangene gand graf, er bequemte fich zum Interim, und ermahnte auch feine Gohne ce anzunehmen: in= beß es fand bennoch in Beffen feine Aufnahme (Sleidanus lib. XX p. 118. Saligs Siftorie b. Augeb. Confession I, 600. Rommels Philipp b. Großmüthige II, 530).

<sup>14)</sup> Die erfte Schrift gegen baffelbe mar "Bebenken aufs Interim bes

beburg aus, wurde es auf das heftigste angeseindet und vers
spottet 15): selbst der Chursust von Brandenburg vermogte es
in seinem Lande nicht durchzusetzen 16). Chursust Morie, wel-

Ehrwürdigen u. Hochgelahrten Herrn Philippi Melanchthonis 16ten Jun. 1548" (welches Andreas Kegel, Rector in Eisleben, ohne Einwilligung Melanchthons in Magdeburg drucken ließ, s. Bieck S. 64): die ausführlichste u. am meisten geachtete war das v. d. hamburg. Superintendenten Joh. Aepinus abgefaßte "Bekenntniß u. Erklärung aufs Interim durch der Städte Lübeck, Hamburg, Lüneburg etc. Superintendenten, Pastorn u. Predigern 1549. 4. Berzeichniß von Schriften gegen das Interim s. b. Bieck S. 123. Dänische Bibliothek V, 15. VI, 168. Walchie biblioth. theol. II, 626.

- 15) Ueber Spottgebichte und bie fogen. Interimsthaler f. Bied S. 128.
- 16) Gleich nach feiner Rückkehr vom Reichstage veranstaltete er ei= nen Predigerconvent in Berlin, die meiften Prediger verweigerten die Unnahme (Nic. Leuthinger de Marchia Brandenb. lib. VI in Krausii Scriptores de rebus March. Brand. Francof. et Lips. 1729. 8. p. 218). Jest mußte Agricola mit Ginzelnen ver= handeln , Ric. Leuthinger , ber Bater des Geschichtsschreibers , marf vor ihm das Interim ins Kener (N. Leuthinger oratio de vita et obitu patris l. c. p. 1432). Darauf ichtof fich Joachim an bas Berfahren des Churf. Morit an , um eine Modification des Inte= rims einzuführen, u. schloß barüber mit bemfelben zu Juterbock b. 16ten Dec. 1548 eine Bereinigung (f. biefelbe b. Bortleder Th. II. Buch 3. Cap. 87). Den Raifer fuchte er burch f. Schreiben v. 11ten Jan. 1519 (in Schmidts Neuerer Gefd. d. Deutschen Buch 1. Cap. 12) offenbar ju taufchen: "Weil er die Gemuther bes armen gemeinen Bolles etwas bart barwiber verbittert u. angehett gefun= ben, so habe er erstlich allgemach einen Artifel nach dem andern vorgenommen, die armen verführten Gemuther berichten u. bedeu= ten, fo bann aber es in feinen ganden brucken u. publiciren, auch in seinem Soflager in allen Rirden aufrichten laffen, u. gu halten geboten. Run fiche er auch noch in ber täglichen Arbeit u. Uebung bas Interim in andern Rirchen u. Stäbten u. in feinem gangen

der in Augsburg jede bestimmte Erklarung abgelehnt hatte, ließ nach bem Bedenken seiner Theologen von einem Landtage in Leipzig b. 22ten Dec. bem Scheine nach bas Interim zwar annehmen 17), aber mit folden verandernden Bestimmungen,

Sand anzurichten, u. nach feinem hochften Bermogen barüber gu halten, finde auch ben feinen Unterthanen aute Folge u. Gehorfam." Bon bem Convente zu Suterbock fchreibt er, bag er auf bemfelben ben Churf, Moris u. Die Seinigen gur Unnahme bes Interims bewogen habe; nur über ben Canon hatten bie fachf. Theologen Be= benten gehabt: inden hoffe er noch baffelbe zu beseitigen. That geschah von Joachim nicht einmal zur Berwirklichung bes Interbockschen Bereins Ernstliches, fo bag ber Raifer beshalb ihm gurnte: aber satius ducebat, iram Caesaris obsequii figmento praecurrendum, quam negatione manifesta eundem in patriam acrius incessendam armandum (Leuthinger l. c. p. 228).

17) Moris versammelte b. Iten Jul. einen Convent v. Theologen u. einem Musichuffe ber Stande in Meißen (Expositio eorum, quae theologi Acad. Wittenbergensis de rebus ad religionem pertinentibus monuerint Witcherg. 1559. 4. Bl. Dd 4) mit ber Aufforderung fich fo zu entscheiben, bag ber Raifer erkenne, vos et nos propensos esse ad obedientiam subjectissime praestandam in omnibus, quae ad piam et christianam consensionem faciant, et pie et bona cum conscientia fieri possint (Expo-Die Theologen hielten in ihrem Gutaditen an bem lutherischen Lehrbeariffe fest, erklärten bann aber über bie Ceremo= nien (Hh 3. b): si in rebus istis adiaphoris bono consilio eorum, quibus gubernatio Ecclesiarum commissa est, aliquid deliberatum suerit, quod ad concinnitatem aliquam rituum, et ad bonam disciplinam faciat, in hoc concordiae et bono ordini non deerimus. Nam de rebus per se mediis non volumus quicquam rixari, quod ad externum attinet usum. Da fie indeg von allen Uenderungen nur Unruhen voraussahen, so trugen sie barauf an, ab Imperatore simpliciter absque disputatione et contrariis articulis peti, ut has Ecclesias in praesenti statu manere sinat (Ll 2). Morig lehnte bieg als unnug ab, und verlangte, ne in iis, quae salva veritate - fieri posdaß die lutherische Lehre im Wesentlichen festgehalten blieb, und die katholischen Verfassungen und Gebrauche nur als adiaphora zugelassen wurden (Interim Lipsiense.) 18). Dennoch

sent, concedere recusarent (Mm). Da er zugleich von bem Rai= fer, bem romifchen Ronige u. bem Churf. v. Manng ernftlich ge= mahnt wurde (Mm 2); fo veranstaltete er eine Besprechung ber Bifchofe von Meiffen u. Naumburg mit f. Theologen in Pegau b. 23ten Aug., um zu versuchen, ob man fich, wenn man ihnen Einführung ber ale Abiaphora zu betrachtenden Geremonien u. Ber= ftellung ihrer bischöfl. Gewalt verspreche, mit ihnen über das Dogma verständigen könne (Mm 4). Die Bifchofe nahmen eine Eror= terung ber Theologen über die Rechtfertigung (Oo b) nach einer unbedeutenden Beranderung an, und erklarten fie, fo wenig fie es auch war, für übereinstimmend mit bem Interim (Pp 2); weiter wollten fie fich aber nicht einlaffen, besonders weil es ihnen für bie Bewilligungen bes Interims felbst noch an papftlicher Dispen= fation fehlte. Darauf ließ Morit auf einem Landtage zu Torgau 18ten Det. ben borthin berufenen Theologen Borfdiage gur Mobi= fication bes Interims vorlegen (Qq 3): fie beantworteten biefe gum Theil, munichten aber Beit, um fich über die als Mbiaphora gulaf= figen Dinge auch mit andern Geiftlichen gu berathen. Theologenconvent ju Mondiszelle 16ten Rov. (Vv 3) vereinigten fich die fürftlichen Rathe mit den Theologen über die vorzunchmen= ben Modificationen und faßten barüber eine Schrift ab (Yy 4. b), welche barauf in Juterbock b. 16ten Dec. in die Bereinigungeur= funde ber benben Churfürffen (f. not. 16) aufgenommen murbe. Diefe Schrift murbe alebann, nachbem ihr eine Ginleitung, ber in Pegau verglichene Artikel über die Rechtfertigung vorange= fchickt, und einige Schlufworte hinzugefügt maren, bem Land= tage in Leipzig b. 22ten Dec. vorgelegt (Ccc b), von biefem ge= nehmigt, u. alebann ale Befdilug bes Landtages gebruckt. Der Churfürft gab auf ben Grund deffelben eine Berordnung über ben Gottesbienft. Jenen Befchluß nannten bie Rlacianer Lipsicum Interim majus, biefe Berordnung Lips. Int. minus (Ddd 4. b. Unrichtig ift barüber Bied G. 134).

18) f. ben Beschluß bes Landtages zu Leipzig b. Bied

reizte biefes gemilberte, aber allein von Protestanten ausge-

S. 361: "Unfer Bebenten ftebet barauf, bag man ber Romifchen Raif. Majeftat, unferm allergnäbigften Beren Gehorfam leifte, u. fich alfo verhalte, bag Ihre Majeftat u. manniglich unfer aller Gemuth zu Rube, Frieden u. Ginigkeit geneigt vermerken moge. -Demfelben nach bebenken wir erftlich, bag alles, mas bie alten Lehrer in den Adiaphoris d. i. in den Mittelbingen, die man ohne Berletungen göttlicher Schrift halten mag, gehalten haben, u. ben bem andern Theil noch im Brauch blieben ift, hinfort auch gehal= ten werbe, u. bag man barinne feine Beschwerunge ober Wegerunge fuche ober fürmende, biemeil foldjes ohne Berlegung guter Gemiffen wohl geschehen mag." Buerft ift ber Artikel von ber Rechtferti= gung eingerückt, wie er in Pegau verglichen war. 1. Bie ber Menid für Gott gerecht wird. "Wiemohl Gott ben Men= fchen nicht gerecht macht burch Berdienst eigener Berke; - gleich= wohl murtet ber barmbergige Gott nicht alfo mit bem Menschen wie mit einem Plock, fonbern zeucht ihn alfo, daß fein Wille auch mit wurket, fo er in verftanbigen Jahren ift. Denn ein folder Menfch empfähet die Wehlthaten Chrifti nicht, wo nicht burch vorgebende Onade der Wille u. bas Berg bewegt wird, bag er fur Gottes Born erichrecke, u. einen Miffallen habe an ber Gunde. - Es hat aber Gott nicht allein feinen Born geoffenbaret, fondern barben bat er seine gnabige Berheißung, nemtich bas Evangelium von feinem Cohn gegeben, und ift fein ewiger unwandelbarer Wille, er gewißlich die Gunde vergeben will, will und feinen beil. Beift geben, annehmen, verneuen, u. Erben ewiger Celigkeit machen um seines Sohns millen, nicht von wegen unserer Berbienft ober Bürdigkeit, so wir in biesem Schrecken u. Reue mahrhaftiglich glauben u. vertrauen, daß und um beffelbigen Mittlers Billen gewistich die Sunde vergeben werden. - Dieser Glaube ift nicht allein eine Erkenntniß, wie es in ben Teufeln ift, oder in Men= bie in bofen Gemiffen leben; fondern biefer Glaube gläubt famt andern Artikeln die Bergebung der Gunden, nimmt die Ber= beiffung an, u. ift im Bergen ein mahrhaftiges Bertrauen auf ben Sohn Gottes, welches Troft u. Unrufung u. andere Tugenten mit erwecket. - Und wird barum zugleich ber heil. Beift in unfer Berg gegeben, fo wir alfo die gottliche Berheißung mit Glauben

gangene Interim die ftrengen Lutheraner fast noch mehr zum

faffen, u. une bamit troffen u. aufrichten. - Und wurtet ber beil. Geift alsbann im Bergen beftanbigen Troft u. Leben, erwecket alle nothige Tugenden, mehret den Glauben, die Buverficht, Soff= nung, zundet an die Liebe, treibet zu rechter Unrufung u. zu guten Werken, u. find biefe, die alfo Bergebung ber Gunden u. ben heil. Beift empfahen haben, alebann Erben ber ewigen Seligkeit, um des Beitandes Willen. - Und wiewohl in menschlicher Schmad; beit noch viel Zweifelns u. Zappelns bleibet. fo hat boch Gott ba= gegen feine Berheißung gegeben, und zu troffen u. ju ftarten, bag wir ben 3meifel überminden u. ju Gott Buflucht haben mogen. Und daß St. Paulus fpricht: ich bin mir nichts bewußt, aber dar= um bin ich nicht gerecht: hiemit lehret er nicht, bag man zweifeln foll, fondern will, daß wir bende Stude gewißlich fchliegen follen, bas Gewiffen foll recht fteben, u. baben wiffen, daß viel Gebrechen in und fenn, u. ob wir gleich ohne Gunde nicht leben, daß wir bod Gott gefällig, u. einen gnäbigen Gott haben um feines Sohns Gleichwohl muß man barneben miffen, daß in biefem schwachen Leben viel bofer Reigung im Menschen bleiben, u. er ohne Sunde nicht lebet. - Darum obgleich ein neuer Gehorsam angefangen, u. die eingegebene Gerechtigkeit im Menfchen ift, fo ist boch nicht zu gedenken, die Person habe darum Bergebung der Sunden, und fen nun alfo rein, daß fie feine Bergebung der Gun= ben u. keinen Mittler bedarf. - Es werden auch die Tugenden u. aute Werk in folden Verfohneten Gerechtigkeit genennet, wie oben von der eingegebenen Gerechtigkeit gemelbet, doch nicht in die= fem Berftande, daß barum die Perfon Bergebung ber Gunde habe, ober bag bie Perfon in Gottes Bericht ohne Gunde fen, fondern bag der Mensch durch den heil. Geift erneuert, u. die Gerechtigkeitmit dem Werk vorbringen kann, u. daß Gott ihm diefen ichwachen angefangenen Gehorfam in biefer etenden gebrechlichen Ratur um feines Sohns willen in den Gläubigen will gefallen laffen." -11. Bon ben guten Werken. "Beiter von guten Berten ift diese Regel gewiß, daß diese Werk gut und nöthig senn, die Gott geboten hat, lauts ber geben Gebot, u. berfelben Erklärung in ber Apostel Schriften genugsam ausgebrückt. - Go jemand, ber in Gottes Gnaben gewesen ift, wiber Gottes Gebot wiffentlich han= Borne als das Augsburgische, und brachte durch die interimis ftischen Streitigkeiten den ersten Rif in die neue Rirche.

belt, ber betrübt ben heiligen Beift, u. verleuret Gnabe u. Gerech= tigkeit, u. fallt in Gottes Born, u. fo er nicht wiederum bekehret wird, faut er in die ewige Strafe. - So ift auch die Wieberge= burt u. ewiges Leben an ihr felbft ein neues Licht, ift Gottesfurcht, ift Liebe u. Freude in Gott u. andere Tugenben, wie ber Spruch fagt: Dieß ift bas ewige Leben, baß fie bich mahrhaftigen Gott erkennen, u. mich Jesum Chriftum. Wie nun biefes mahrhaftige Erkennen in und leuchten muß, also ist gemißlich mahr, bag biese Tugenden. Glaube, Liebe u. Soffnung, u. andere in une fenn muffen, u. zur Seliakeit nothia fenn - Und bieweil bie Tugenben u. aute Werk Gott gefallen, wie gesagt ift, so verdienen fie auch Belohnung in biefem Leben geiftlich u. zeitlich nach Gottes-Rath. u. mehr Belohnung im emigen Leben vermöge göttlicher Berheißung. Und wird hiemit in feinem Wege beftätiget ber Jrrthum, daß die emige Seliakeit durch Burbigkeit unserer Werke verdienet werde. Item bag mir andern unfern Berbienst mogen mittheilen." Soweit bie Pegauifchen Artitel. III. Bom Gewalt u. Autoritat ber "Bas die mahre driftliche Rirche, die im heil. Geift versammelt, in Glaubenssachen erkennet, ordnet u. lehret, foll man auch lehren u. predigen, wie fie benn wider die heil. Schrift nichts ordnen foll noch fann." IV. Bon ben Rirchen= bienern. - "und daß bem Oberften u. andern Bischoffen, die ihr bifchöflich Umt nach Gottes Befehl ausrichten , u. baffelbige gu Er= bauung, u. nicht zur Berftorung gebrauchen, unterworfen u. gehor= fam fenn alle andere Rirchendiener." V. Bon ber Zaufe. "Daß die Firmung gelehret u. gehalten werde, u. fonderlich die Jugend, die erwachsen, von ihren Bischöfen, ober wem es biefelben befehlen, verhort ihres Glaubens, - u. bie Bufage, die ihre Pathen in der Taufe für sie gethan - bekräftigen, u. alfo in ihrem Glauben vermittels göttlicher Gnaden confirmiret u. bestätiget werden mit Auflegung ber Sande u. chriftl. Gebeten u. Ceremonien." VII. Bufe. VIII. Bon ber Delung. "Biewohl in diefen ganden die Delung in vielen Jahren nicht in Gebrauch gewesen, bieweil aber im Marco u. Jacobo geschrieben ftehet, wie die Apostel berer gebraucht haben; - barum mag man

Weder die Resormationssormel noch das Interim erreichten den Zweck, welchen der Kaiser beabsichtigt hatte. Tene blieb unwirksam, dieses wurde von den Katholiken als unbestugte und halbe Maasregel 19), von den Protestanten als

hinfürder folde Delung nach ber Upoftel Brauch halten, u. über ben Kranken driftliche Gebet u. Troftspruche aus ber heil. Schrift fprechen, u. bas Bolf bes alfo berichten, bamit man ben rechten Berftand faffe, u. aller Aberglaube u. Migverftand vorkommen u. verhütet werbe." IX. Ordnung ber Rirchendiener. X. B. XI. B. d. Meffe. "Dag die Meffe hinforder in diefen Landen mit gauten, Lichten u. Gefägen, Gefängen, Rleibungen u. Ceremonien gehalten werbe." Es folgt bas gewöhnliche Berzeich= niß ber Degaebete u. Gefange: aber ftatt bes Canons fteht bafelbit Consecratio. XII. Bilber. XIII. Gefänge in ben Rir= "Dag man bie horas canonicas, bie gottseligen Pfalm in ben Stiften, u. Stäbten in ben Rirden, ba es vorbin gehalten ift, finge." XIV. Reiertage. XV. Fleischeffen. "Item baß man fich am Frentage, Sonnabend, auch in ber Kaften Kleischeffens enthalte, u. daß foldes als eine außerliche Ordnung auf der Raif. Majestät Befehl gehalten werbe." XVI. Bandel ber Rir= den biener. Mehrere Ubweichungen von bem Mugsburgifden In= terim werben in bem Leipziger nur burd Mustaffung ber betr. Be= ftimmungen bezeichnet. Dabin gehort, was in Pegau von ben Bi= schöfen geforbert wurde (Expositio Nn 4 b): De extrema unctione: ne ipsi quidem Episcopi consecrabunt oleum, si consideraverint, quales sint consecrationes et quam absurdae. Ne onerentur Canone. Nec onerentur invocatione Sanctorum.

19) Nach Sleidanus XXI. P. III. p. 131 schrieben gegen bassetbe Robertus Episc. Abrincensis (Antidotum ad Postulata de Interim. Lugd. 1548. 8., s. die Beschreibung in d. neuen Beyträzgen v. alten u. neuen theol. Sachen 1759. S. 435) u. der General der Dominicaner Franciscus Romaeus in Rom. Katholische Berztheibiger traueten sich außer des G. Wicelius Apologie (Söln 1549) nicht hervor: Pslugs Vertheibigungsschrift ist erst neuerlich herausgegeben (von Ehr. G. Müller in Stäudlins u. Toschirners Archiv f. alte u. neue KG. Bb. 4. St. 1. S. 104).

Werk des Teufels angefeindet 20). Indeß schienen auf diefe

<sup>20)</sup> Ueber die Wirkungen bes Interims u. ber kaifert, Reformation f. die Erklärungen ber Stande auf bem Reichstage zu Mugeburg 1550 (bie Sandlungen biefes Reichstags in Ms. in Wolfenbutel, f. Salia I, 658) in Schmibts Neuerer Gefch. b. Deutschen Buch 1. Cap. 14. Die geiftl. Churfürften erlfarten : "wenn fie auch - die Pradicanten, die fich nicht nach bem Interim fugen wollten, abfetten, fo fanden fie feine andere; u. die fathol. Geift= lichen burften fie vermöge bes Interim felbft nicht bagu brauchen. Um die vorgeschriebene Reformation in das Werk zu richten, hät= ten fie Provincial= u. Diocefan = Synoben gehalten : baf fie aber ihren 3med nicht aang erreichet, fenen allerhand besondere Grem= tionen, Frenheiten, Dispensationen, Indulte u. andere Berhinde= Die weltlichen Churfürften: "Ihre Lanbschaften rungen Schulb." u. Unterthanen wiberfesten fich ber Aufrichtung bes Interim um fo mehr, weil fie glaubten, es fen nicht allerdings ber Schrift gemäß: wollten fie nun Ernft furwenden, fo hatten fie fich Aufruhre, Rumoren, u. also ihrer Land u. Leut große Berrüttung u. schwerlich Berderben u. Abfalls zu befahren.a Die Fürften : "Die Urfachen ber Nichtbefolgung bes Interim maren hauptfächlich biefe: habe auf hoben u. Particular = Schulen zu wenig Furfebung gethan, um bie Jugend bemfelben gemäß zu unterweifen; ba nun auch bie Pradicanten bas Bolf nicht nur allein nicht zur Saltung beffelben ermahnten, fondern auch öffentlich bagegen prebigten, fo konne baf= felbe nicht bafür eingenommen werben. Much fenen burch baffelbe zwar bie Communion unter benben Geftalten u. bie Priefterchen ge= ftattet: allein ba ber Papit bie Cache noch nicht formlich gut ge= beifen, fo äußerten fich biejenigen, die biefe Dinge verlangeten, ber gangen Declaration. Debft bem fen Mangel an fatholischen Prieftern, die im Stande maren, ben Leuten ben hinlanglichen Un= terricht barüber zu geben: vor allem aber mußten alle Rirchendie= ner orbentlich geweiht, ju ber Berwaltung ber Sacramente fähig gemacht, von ber orbentlichen geiftlichen Obrigfeit gesenbet u. ben Bifchofen unterworfen fenn. Der gemeine Mann werbe auch nicht wenig burch etlicher Beiftlichen leichtfertiges u. argerliches Leben, baß ber kaiferlichen Reformation fo wenig gelebt u. nachgegangen merd, bavon abgehalten. Die tehte Sinderniß fen endlich, bag une

vorläufigen Unordnungen bald beständige Festsetzungen folgen zu follen, als nach dem Tode Pauls III. Julius III. den papstlichen Stuhl bestieg, und sogleich bem kaiserlichen Bers langen fich fugend das Concilium fur ben Iten Man 1551 wiederum nach Trident ausschrieb 21), so fehr auch der Ronia von Franfreich entgegen war 22). Der Lettere begrufte baber auch bas wieder eröffnete Concilium alsbald mit einer Protestation (1. Sept. 1551) 23): bagegen schien bas gesammte Deutschland sich demselben unterwerfen zu muffen. Die pro= teftantischen Fürsten, von dem Raiser aufgefordert, bas Concilium zu beschicken, erhielten auf ihre Forderungen 24) nur allgemeine Bersprechungen: zugleich bewies ber Raiser aber fo ungewohnlichen Ernft 25), daß die besiegte Parthen allen Bi=

geachtet bes faiferlichen Berbots fo viele Schmach = u. Schandbuch= lein bagegen geschrieben, und unter bem Bolf ausgestreut murben."

<sup>21)</sup> Die vorhergehenden Berhandlungen f. Pallavicini lib. XI. c. 8 ss. Der Papft verlangte als Bedingung (l. c. c. 9. no. 3), ut in illis Comitiis (in Augeburg 1550) denuo stabiliret Caesar firmiter Protestantium subjectionem per legitimas tabulas ab ipsis exhibendam. Ubi id ab illis recusaretur, Concilio amplius locum non esse; - superesse, ut in eos Caesar armorum vim exerceret. Die Bulla resumptionis v. 14ten Nov. 1550 in ben Canones et decreta Conc. Trid.

<sup>22)</sup> f. die Correspondeng in d. Lettres et Mémoires d'estat par Guil. Ribier (Paris 1666 fol.) T. II. p. 275 ss.

<sup>23)</sup> Raynaldus 1551 no. 28 - 33. val. die Erzählung bes fonial. Bevollmächtigten, bes Abtes Jac. Amyot in Judoci le Plat Monument. ad hist. Conc. Trid. spectant. collectio IV, 249.

Dieselben, welche die evangel. Churfürsten ichon auf bem Reiche= tage 1547 gemacht hatten (Saftrow II, 118 f. oben not. 1), wieberholte Churf. Morig, wurde aber nicht bamit gehört (Sleidanus lib. XXII. P. III. p. 210. Raynaldus 1550 no. 18).

<sup>25)</sup> Reichsabschied v. 13ten Febr. 1551 (Reue Sammlung der Reichs= abschiede Frankf. a. DR. 1747. II, 611): "Wir - wollen aus fai=

berstand aufgeben zu mussen schien. Der Chursurst von Branzbenburg Joachim II., welcher die papstliche Bestätigung seines Sohnes Friedrichs als Erzbischoses von Magdeburg und Bisschoses von Halberstadt zu erhalten strebte, ließ dem Concilio durch Gesandte seinen Gehorsam erklären 26). Die süddeutschen Stände und Chursachsen ließen zwar Consession (Consessio

ferlicher Macht u. Gewalt alle bie, fo auf bem Concilio erfchienen, bie haben Uenderungen in ber Religion fürgenommen, ober auch andere, anäbiglich versichert haben, daß ein jeder fren ungehindert bargu fommen, barauf erscheinen, basjenige fo er zu Rube und Sicherung feiner Confcieng u. Gewiffens fur gut und nothwendig acht, fürbringen, u. wieberum von bannen bis in fein Gewahrfam fren ficher abziehen und tommen mog. Bu bem gebenken Wir im h. Reich ober boch in ber Rabe, fo viel immer muglich, zu ver= barren, ob bem Concilio zu halten u. zu beförbern, bamit baffelbig zu guter richtiger Enbichaft gebracht werbe. - Bir er= fuchen, ermahnen, erinnern auch hiemit Churfürften, Fürften u. Stände des heil. Reichs, u. fonderlich die Pralaten geiftlichs Stands, auch biejenigen, ben benen fich bie Reurung in ber Reli= gion erhalten, daß fie fich auf ber Papftl. Beiligkeit Musichreiben zu bem fürgenommenen Concilio geschickt machen, und gefaßt er= icheinen. Damit fie fich fünftiglich nicht zu beklagen, ober fürzu= wenden, als ob fie in dem übereilt, u. ihre Rothwendigkeit fürzu= bringen nicht zugelaffen wären. Dann wir an unferm Kleiß nichts gebenten erminden zu laffen, auf bag - bemelbte Stand, ben be= nen in der Religion Neuerung fürgenommen, ober ber Augspurgi= fchen Confession anhängig gewesen, und berfelben Gesandten in folchem Concilio ericheinen mogen, daß fie bargu, barin u. bavon, bis wieder an ihr Gewahrsam gesichert u. vergleitet, auch nothburftiglich gehört, und die ganze Tractation u. Beschluß gottselialich u. driftlich, allen Uffect hintangefest, nach gottlicher u. ber alten Bater beil. Gefchrift u. Lehr fürgenommen, gehandelt u. beichlof= fen, u. auch ein driftlich nugliche Reformation ber Geiftlichen u. Weltlichen aufgericht, u. alle unrechte Lehren u. Misbrauch ber Gebühr nach abgestellt werden."

<sup>26)</sup> f. die Urfunden b. Raynaldus 1551 no. 41. u. 42.

Virtembergensis, Confessio Saxonica 27)) abfassen, um die protestantische Lehre geltend zu machen: ihre Gesandten ershielten in einer Privat-Congregation des Concils Gehor (24, San. 1552), in welcher die Wirtemberger ihre Confession einzreichten 28), die sächsischen Gesandten aber die alten Forderungen ihres Herrn erneuerten 29). Aus Süddeutschland erschies

<sup>27)</sup> Confessio doctrinae Saxonicarum Ecclesiarum Synodo Tridentinae oblata, ober nach ihrem Driginaltitel: Repetitio confessionis Augustanae anno 1551 Wittebergae scripta et subscriptione praecipuorum doctorum in ecclesiis et scholis confirmata (lebte Ausgabe v. Jo. Quodvultdeus Bürger. Lips. 1722. 8.) ver= fast von Melandython, f. Camerarius de vita Melanchthonis §. 90. Burger in ber Ginleit. ju feiner Ausgabe, Salig's Si= ftorie ber Mugspurg. Confession I, 667. -Confessio piae doctrinae, quae nomine illustr. Princ. Christophori Ducis Wirtenb. d. 24. m. Jan. 1552 congregationi Tridentini Concilii proposita est (zulest herausgeg. in Pfaffii Acta et scripta publica Ecclesiae Wirtembergicae. Tubing. 1720. 4. p. 276) von 3oh. Brentius abgefaßt, f. Pfaff liber commentarius de actis scriptisque publ. Eccl. Wirtemb. Tubing. 1718. 4. p. 24 ss. Salia I, 673. Bende Confessionen find auch mit ber Mugeburg. Conf. zusammen berausgegeben: Confessiones fidei Christianae tres. Francof. 1553. u. 1556. 4.

<sup>28)</sup> Sleidanus (der als straßburgischer Gesandter nach Trident kam) lib. XXIII. P. III. p. 287. 312 ss. Die Acten darüber in Jud. le Plat Monum. ad hist. Conc. Trident. spectant. IV, 417. Syntagma eorum quae nomine Ill. Princ. Christophori Ducis Wirtemberg. in Synodo Trident. per legatos ejus acta sunt. Busil. 1553. 8. (wiederabgedr. in Pfaffii Acta Eccl. Wirt. p 232).

<sup>29)</sup> ihre Rebe b. Raynald 1552 no. 61 u. aus einer Wolfenbüttelissehen Handschrift überseht in Salig's hist. des Tribent. Concil.

11, 130. Sie verlangten, daß vor der Ankunft der sächsischen Theosogen mit weiteren Schlüssen eingehalten würde, daß die schon gesmachten Decrete noch einmal in Erwägung gezogen, und daß die Bischöfe für das Concilium ihres dem Papste geleisteten Eides ents

nen auch protestantische Theologen 30), und sächsische Theologen machten sich auf die Reise nach Tribent, um ihre Lehre zu vertheidigen 31): indeß von diesem Wege war keine Rettung für den Protestantismus zu erwarten, sie kam unvermuthet von einer andern Seite.

Chursurst Morit, welcher bis dahin dem Kaiser ganz ergeben gewesen war, und die Acht gegen das widerspenstige Magdeburg treu vollstreckt hatte 32), erhob sich plöglich für den unterdrückten Protestantismus, die bedrohete deutsche Freisheit und den gesangenen Landgrasen. Im Mårz 1552 brach er gegen den in Inspruck frank liegenden unvorbereiteten Kaisser auf: sein Heer wuchs im Fortschreiten mächtig an, und das ganze protestantische Deutschland drohete sich allmählig ihm anzuschließen 33), während das mit ihm verbündete Franks

tassen würden. Berichte über diese Audienzen: Friderici Nauseae Ep. Viennensis ad Regem Ferdinandum dd. 30. Ian. in Planckii anecdota ad hist. Conc. Trid. pert. nr. X (Göttinger Offerprogramm v. 1801); der kaiserlichen Gesandten an den Bischof v. Arras in d. Lettres et Mémoires de François de Vargas, de Pierre de Malvenda et de quelques Evêques d'Espagne touchant le Concile de Trente, traduits de l'Espagnol par Mr. Mich. le Vassor. à Amsterdam 1699. 8. p. 468. 482. 487. 501. Die Tehtern geben den großen Eindruck zu erkennen, welchen die Reden der protestant. Gesandten machten, und den Anklang, den dieselben den machten bei manchen Bischofen fanden.

<sup>30)</sup> am 18ten März Sleidanus XXIII ed. am Ende III, p. 323, wo auch ihre Inftructionen nachgewiesen sind.

<sup>31)</sup> Camerarius in vita Melanchth. §. 92.

<sup>32)</sup> Kaiserliche Acht v. 27ten Jul 1547. Alle auf diesen Gegenstand bezügliche Schriften b. Hortleber vom teutschen Kriege Th. 2. Buch 4. Wie Magbeburg im Nov. 1551 eingenommen wurde, s. bas. Cap. 17 u. 18.

<sup>33)</sup> Hortleber Th. 2. Budy 5. Sleidanus lib. XXIV.

reich 34) die kaiserlichen Niederlande angriff. Da Moris sich durch Unterhandlungen nicht aufhalten ließ, so mußte sich der Kaiser zu dem Passauer Vertrage (2. Aug. 1552) 35) bez quemen, durch welchen den beyden gefangenen Fürsten die Freizheit gegeben, den Protestanten aber ein ihre Gewissensfreiheit sichernder Neligionsfriede verbürgt wurde.

Der Neichstag, auf welchem der letztere abgeschlossen wers ben sollte, wurde dadurch etwas verzögert, daß der französische Krieg den Kaiser in den Niederlanden sesthielt, der wilde Markgraf Abrecht von Brandenburg aber ganz Deutschland mit Unruhen erfüllte 36), deren Opfer auch Morit ben Siewershausen (9. Jul. 1553) wurde. Da sich von dem Kaiser noch immer manche Zumuthungen erwarten ließen, so bereitzten die Protestanten sich durch den Theologenconvent in Naumburg (Mai 1554) auf die Friedensverhandlungen vor 37). Inses wurde Ferdinand von den Türken so hart bedrängt, der Kaiser von den Franzosen sortwährend so beschäftigt, daß der

<sup>34)</sup> Das Bündniß v. 5ten Oct. 1551, vom Könige aber erst d. 15ten Jan. 1552 ratificirt, in b. Recueil des Traités de paix II, 258.

<sup>35)</sup> f. benf. ben Hortleber Th. 2. Budy 5. Cap. 14. In bem Berztrage felbst heißt es über ben Religionspunct zwar nur: Es "foll bie Kais. Maj. — innerhalb eines halben Jahrs einen gemeinen Reichstag halten, barauf nochmals, auf was Wege, als nemlich, eines General= ober National=Concilii, Colloquii ober gemeiner Reichsversammlung bem Zwiespalte ber Religion abzuhelsen — gehandelt, u. also solche Einigkeit ber Neligion burch alle Stänbe bes heil. Reichs samt Ihrer Maj. ordentlichen Zuthun soll beförbert werben." Ein Rebenvertrag bestimmte aber: "Da aber die Berzgleichung auch burch berselben Weg keinen würbe ersolgen, daß alszbann nichts besto weniger obgemelbter Friedstand ben seinen Kräften bis zu endlicher Vergleichung bestehen u. bleiben solle."

<sup>36)</sup> hortleber Th. 2. Buch 6.

<sup>37)</sup> Camerarius in vita Melanchth. §. 98. Ucten in Mel. beut= fchen Bebenken G. 377 u. in ben Unschuld. Nachrichten 1714. C. 541.

letztere seine Absichten den Umständen ausopfern mußte 39). Er konnte sich zwar nicht entschließen, bey den Verhandlungen, welche langjährige Plane zerstörten, gegenwärtig zu seyn; gab aber seinem Bruder Ferdinand als Stellvertreter unbeschränkte Vollmachten. Unter dem Vorsitze besselben wurde d. 5ten Febr. 1555 der Neichstag zu Augsburg erössnet, und daselbst d. 25ten Sept. ein Religionsfriede abgeschlossen 39). Die

<sup>38)</sup> Wie fehr die Protestanten das Uebergewicht hatten, zeigt fich u. a. in zwen Schriften, welche offenbar fatprifche Erbichtungen biefer Beit find, 1. Genbbrief vom Bifchof u. f. Geiftlichen von Roln an b. papftl. Legaten in Mugeburg 1555 (in Schmidt = Phi= felbek Repertor. ber Gefch. u. Staateverfaffung v. Deutschland Ubtheil. 5. Unhang G. 41), ber mit bem Untrage ichlieft, "bag Em. Beil. Die Sach babin ju richten bebacht, u. v. b. Lutterifchen bis allein erlangen u. erhalten mochte, bamit fie und, wie bie Upo= ftol. Römifche Rirchen fur bie griechifche - gebulbet, ober aber wie fie ber Juben Synagog leibet, - alfo auch leiben u. gebulben, u. ob fie fcon fo gar mit une nit ftimmten, jeboch unfere Guter, Pfrunden u. Ginkommen verfolgen laffen wöllten." - 2. Consilium trium Episcoporum de ratione stabiliendae Romanae Ecclesiae Paulo III datum (in Wolfii lectt. memorabil. II, 549: in Brownii App. ad Fascic. rerum expetendarum et fugiendarum p. 644. ift baffelbe an Julius III gerichtet u. v. 1553 batirt). Unbegreiflich ist es wie Brown u. felbst noch ber 2f. von "Die ka= thol. Rirche Schlefiens. Altenburg 1826. S. 14 baffelbe fur acht halten konnen : es bedarf der Grunde in le Plat Monum. ad hist. Conc. Trid. spect. II, 595 nicht, fonbern nur ber einfachen Le= fung ber Schrift, um bie allerdings treffende und oft hochft wi= Bige Fronie zu erkennen. Sier heißt es, was auch in no. 1 weit= täuftig ermiesen wird: Quod ad Germaniam nunc attinet, nos (ut verum tibi fateamur) nullo pacto sperare possumus, illam in tuam fidem unquam esse redituram. Quare hortamur, ut omnem de ea spem abjicias etc.

<sup>39)</sup> Christoph Lehenmann's de pace Religionis acta publica et originalia. Franks. 1631. 4. J. A. Noesselt diss. admiranda singularis providentiae divinae vestigia in vindicanda per pa-

allgemeinen Grundfate beffelben waren, bag ben Landesherrn eine frene Wahl zwischen ber katholischen Religion und ber Mugsburgischen Confession gewährt, die Religion der Unterthanen aber von dem Landesberrn abhanaia sevn follte 40).

cem Passaviensem et Augustanam Sacrorum Evangelicorum libertate exponens in beff. Opuscul. ad hist. eccl. fasc. III (Halae 1817) p. 199. Ueber ben Geift bes Religionefriebens in Bente's Magazin III, 596.

40) Das Kriedensinstrument. als Reichsverordnung von König Kerbinand ausgestellt, b. Lebenmann G. 136. Buerft wird ein all= gemeiner Friedestand im beutschen Reiche festgesteut. "Und bamit folder Fried, auch der spaltigen Religion halben, - befto beftau= biger - erhalten werden mochte: fo follen bie Raifert Majeftat, Wir, auch Churfürften, Fürsten u. Stande bes heil. Reichs feinen Stand bes Reichs von wegen ber Augepurgischen Confession u. ber= / felbigen Lehr. Religion u. Glaubens halben mit ber That gewalti= gerweis uberziehen, beschäbigen, vergewattigen, ober in andere Bege wider feine Confcieng, Biffen u. Billen von biefer Mugspur= gifchen Confessions Religion, Glauben, Rirchengebrauchen, Ordnungen u. Geremonien, so fie aufgericht, ober nochmals aufrichten möchten in ihren Fürftenthumben, Landen u. Berrichaften tringen, ober burch Mandat, ober in einiger anderer Gestalt beschweren ober verachten, fondern ben folder Religion, Glauben, Rirchengebrau= den, Ordnungen u. Ceremonien, auch ihren Saab, Gutern ruhiglich u. friedlich bleiben laffen. Und foll die ftrittige Religion nit anderst bann burch driftliche, freundliche, friedtiche Mittel u. Wege zu einhelligem driftlichen Berftand u. Bergleichung gebracht werben. Alles ben Raiferlichen u. Roniglichen Würden, Fürftlichen Ehren, mahren Borten u. Pon bes Landfriedens. Dargegen follen bie Stande, fo ber Augspurgifchen Confession verwandt bie Rom. Raif. Maj. und u. Churfürsten, Kürften u. andere bes beil. Reiche Stanbe ber alten Religion anhängig - gleichergeftalt ben ihrer Religion, - auch ihren Saab, Gutern - unbeschwert bleiben taffen. - Doch follen alle andere, fo obgemelbten benden Religio= nen nicht anhängig, in biefem Frieden nit gemennt, fonbern ganglich ausgeschloffen fenn." Ueber bie von ben Protestanten eingezo=

bem erften Grundfate verlangten bie Ratholiken eine Ausnahme

genen Rirhenguter: "fo follen auch folde einzezogene Guter. welche benjenigen, fo bem Reich ohn Mitteln unterworfen u. Reichsftanbe fennd, nit zugehörig, u. beren Poffeffion bie Geiftlichen ju Beit bes Paffauischen Bertrags, ober feithero nit gehabt, in biefen Friedstand mitbegriffen u. eingezogen fenn, u. ben ber Berordnung, wie es ein jeder Stand mit obberührten eingezogenen u. allbereit verwendten Gutern gemacht, gelaffen werben. - Damit auch obberührte beiderseits Religionsverwandte fo viel mehr in beständigem Frieden - bleiben mogen, fo foll die geiftliche Jurisdiction - wi= ber ber Mugspurgischen Confessionsverwandten Religion, Glauben, Beftellung ber Minifterien, Rirchengebrauchen, Ordnungen u. Ceremonien, fo fie ufgericht, ober ufrichten mochten, bis zu end= licher Bergleichung der Religion nicht exercirt, gebraucht ober geübt werden, - und also - bis zu endlicher driftlicher Berglei= dung der Religion die geiftliche Jurisdiction ruben, eingestellt u. fuspenbirt fenn u. bleiben. - Es foll auch fein Stand ben anbern, noch beffelben Unterthanen zu feiner Religion bringen, abpractici= ren, ober wider ihre Dberkeit in Schut u. Schirm nehmen, noch vertheidingen in keinen Weg. - Wo aber unsere, auch ber Churfürsten, Kürften u. Stande Unterthanen ber alten Religion ober Mugspurgischen Confession anhängig, von folder ihrer Religion wegen, aus unfern, auch ber Churfürsten, Fürsten und Standen bes h. Reichs Landen - mit ihren Weib u. Rindern an andere Ort gieben, u. fich niederthun wollten, benen foll folder Ub = u. Bugug, auch Berkaufung ihrer Saab u. Guter, gegen zimlichen billigen Abtrag ber Leibeigenschaft u. Nachsteuer, wie es jedes Drts von Alters anhero üblichen herbracht u. gehalten worden ift, unverhin= bert mannigliche, zugelaffen u. bewilligt, auch an ihren Ehren u. Pflichten allerbing unentgolten fenn. - Und nachdem eine Ber= gleichung ber Religion u. Glaubensfachen burch zimliche u. gebuhr= liche Wege gefucht werben foll, u. aber ohne beftanbigen Frieden zu driftlicher freundlicher Vergleichung ber Religion nicht wol zu kommen; so haben wir — diesen Friedstand — bewilligt, solchen Frieden - bis zu driftlicher - Bergleichung - ftat, feft u. un= verbrücklich zu halten, u. demfelben treulich nachzukommen. bann folche Vergleichung burch die Wege bes Generalconciliums,

in Beziehung auf geistliche Fürsten, ben zweyten bekämpften die Protestanten lange Zeit: da man zu einer Bereinigung über diese Streitpuncte nicht gelangen konnte, so begnügte man sich endlich, um Friede zu erhalten, mit kaiserlichen Desclarationen über dieselben 41).

National - Bersammlung, Colloquien ober Reichshanblungen nicht erfolgen würde, soll alsbann nicht bestoweniger dieser Friedstand in allen oberzählten Puncten u. Articuln ben Kräften bis zu endlicher Bergleichung der Religion u. Glaubenssachen bestehen u. bleiben. — Nachdem aber in vielen Fren = u. Reichs = Städten die beede Religionen, nemlich unsere alte Religion u. der Augspurg. Consession= Berwandten Religion, ein Zeithero im Gang u. Gebrauch gewessen; so sollen dieselbigen hinfüro auch bleiben, u. in denselben Städten gehalten werden, u. derselben Fren = u. Reichs = Städt Bürger u. andere Einwohner, geistlichs u. weltlichs Stands, friedzlich u. ruhig ben u. neben einander wohnen, u. kein Theil des Andern Religion, Kirchengebräuch ober Geremonien abzuthun, ober ihn darvon zu bringen, untersiehen."

41) Die Declaration in Beziehung auf ben erften Punct, bas fog. Reservatum ecclesiasticum, wurde in ben Friedenstractat fetbft aufgenommen : "Und nachdem ben Bergleichung biefes Friedens Stritt fürgefallen, wo ber Beifilichen einer ober mehr von ber alten Religion abtreten würden, wie es der von ihnen bis daselbst bin befeffenen u. eingehabten Erzbiftumb, Biftumb, Pralaturn u. Beneficien halben gethan werden foll, welche fich aber beede Reli= gionsstände nit haben vergleichen können: bemnach haben wir in Araft hochgebachter Rom. Kanf. Maj. uns gegebenen Bollmacht u. Beimftellung erklart und gesett, thun auch foldes hiemit wiffent= tich, alfo, wo ein Erzbischof, Bischof, Pralat, ober ein anderer geistliches Stands, von unser alten Religion abtreten würde, baß berfethig fein Erzbisthumb, Bisthumb, Pralatur, u. andere Beneficia, auch bamit alle Frucht u. Ginkommen, fo er bavon ge= habt, alsbald ohn einige Berwiderung u. Berzug, jedoch seinen Ehren ohnnachtheitig, verlaffen, auch ben Copitein, u. benen es von gemeinen Rechten - jugebort, ein Perfon ber alten Religion verwandt - zu mählen u. zu ordnen zugelaffen fenn - follen, ie§. 10.

Gefchichte ber schweizerischen Reformation bis 1555 (vgl. §. 6).

Die reformirten Cantons verloren durch den unglücklichen Cappeler Krieg (1531) zugleich das gewonnene politische Uesbergewicht, und ihre benden vornehmsten geistlichen Führer: denn der Gram über jene Unfälle und über Zwingli's Verlust tödtete bald auch den Decolampadius (23. Nov. 1531). Zwar wurden ihre Stellen von Männern wieder eingenommen, welche in gleichem Geiste fortwirkten: Zwingli's Nachfolger wurde Heinrich Bullinger 1), in Decolampadius Stelle trat Ds=

boch fünftiger driftlicher, freundlicher u. endlicher Bergleichung ber Religion unvergreiflich." In Beziehung auf ben zwenten Punct entichied Konia Kerbinand in einem Nebenabichiede v. 24ten Sept. (b. Bebenmann G. 122) : "bag ber Beiftlichen eigen Ritterschaft, Städt u Communen, welche lange Beit u. Jahr hero ber Mugs= purgifchen Confession u. Religion anhängig gewesen, u. berfelbigen Religion, Glauben, Rirdengebräuchen, Ordnungen u. Geremonien offentlich gehalten u. gebraucht, u. bis auf heut bato noch alfo halten u. gebrauchen, von berofelben ihrer Religion, Glauben, Rirchengebräuchen u. Geremonien hinfuro burch jemand nicht gedrun= gen, sondern barben bis zu obberührter driftlicher u. endlicher Ber= gleichung ber Religion unvergewaltigt gelaffen werben follen. auf daß fold, unfer Declaration umb fo viel bestoweniger angefoch= ten werben mocht, haben gemeine driftliche Stanbe - une gu un= terthänigen Ehren u. Gefallen bewilliget, bag bie Derogation in gemeinem Religionfrieden bieses Reichstags (inhaltende, bag wider benfelben Religionfrieden feine Declaration - nit gegeben, - noch angenommen werben, fonbern unkräftig fenn foll) - obberührter unfer Ertlarung und Enticheid unabbruchig, aber fonft ben ihren Burben u. Rraften bestehen u. gelassen werden foll."

<sup>1)</sup> Lebensgeschichte M. heinr. Bullingers, Untiffes ber Kirche v. Burich, von Sal. heß. 2 Bbe. Burich 1828. 29. 8. (unvollendet).

Cap. I. Schweiz. Ref. §. 10. Deutsche Schweiz. 1531. 377

wald Myconius<sup>2</sup>): aber ber Umschwung ber Verhältnisse schien ber Reformation höchst ungünstig zu werden. In Zürich und Bern wurden viele Stimmen gegen die Regierungen, und besonders gegen die Einmischung der Geistlichen in politische Angelegenheiten laut<sup>3</sup>): und obgleich daneben öffentlich der

<sup>2)</sup> Dswald Myconius, Untiffes ber Baslerischen Kirche, von Melch. Kirchhofer. Zürich 1813. 8.

<sup>3)</sup> Bullinger III, 254: "Biel richtetend fich troflich uff, fagtend, ber Tuffel hatte ben 3mingli u. viel foner Schrnern hingeführt; mand Biedermann habe fcmngen muffen u. habe nitt reben bor= fen; jegund aber borfe ein Biedermann auch reden; fo habend wol gebacht, bie Inbentofen Pfaffen wurdent alfo bas Schiff verführen, u. fürohin muffe es ein anders werden. Man fabe benocht jegund wol, wer ben rechten Glauben habe, und wem Gott bygeftanben Etlich woltend wetten, man wurde furglich zu Burnch wieberum Meg halten. Etlich, die sich alnchenet hattend, als warend fie getrume Frund Chrifti u. fpnes Evangelii afon, wolltend beg nit Ramen mer haben, ftalltend fich wider die Pfaf= fen (als in die nampten), u. redtend grufamer miber ben 3mingli u. fpnen Unbang, benn bie offen Rind gewesen marend." Die Un= zufriedenen der Candschaft von Zürich versammetten sich zu Meilen am Burider Gee, u. gaben b. 2Sten Dov. eine Befchmerbefdrift ben bem Rathe ein (b. Tichubi in ber Belvetia II, 337. vgl. Bullinger III, 283), in welcher fie forberten: "bag Ihr - ber heimlichen Rathen, u. harverloffener Pfaffen u. Schwaben abftan= bent (bann und will bedunken, daß ber heimlich Rath, auch bie Pfaffen u. andere ufrührische Schrener uns nit wol erschoffen ha= bent), begglichen ber Pfaffen in offentlichen u. heimlichen Rathen mugig gangent, u. fich bie Pfaffen ber weltlichen Sachen gang u. gar nut belabent in Stadt noch uff bem gand, fonder bas Gotte= wort verkundent, bargu fie geordnet find. - Bum vierten, - baß ihr nun hinfur in umer Stadt Preditanten annemment, die fried= fam fpent, u. uff Fried u. Ruh ftellent, u. die ufrührischen Pfaf= fen, fo lech u. uns, die gern Fried u. Ruh hattent, offentlich an ber Rangel gottlofent, hinwegthuent, u. uff bem Land unseren Predifanten follides auch fagent, bag fie uns das Gottswort ver-

Reformation treue Anhänglichkeit zugesichert wurde, so regten sich doch zugleich die heimlichen Anhänger der alten Kirche mit neuen Hoffnungen 4). Dazu kamen Spannungen zwischen den resormirten Cantons. Der Friede, welchen die Zürcher zuerst eingegangen waren, wurde als ein Verrath des Glaubens bestrachtet 5): dagegen hatte das Venchmen der Berner im letzten Kriege Unwillen ben den Zürchern nachgelassen, und so schlich zwischen die benden größten resormirten Cantons Kälte und Mistrauen ein 6). Endlich wurden die Verhältnisse noch mehr dadurch verwirrt, daß die Wiedertäuser jeht wieder kühner unter den Resormirten hervortraten, und den katholischen Klasgen über die Gefährlichkeit der Resormation scheinbar neue

fündent lut beber Testamenten, u. fich die Pfaffen, wie obgemelbt, feiner weltlichen Sachen unterwindent noch beladent, in Stadt noch uff bem Land, im Rath noch barneben, fonber lech, unfer Berren, laffent regieren . als benn einer frommen Dberkeit zuftabt . u. Ihr feinem Pfaffen nun hinfür fein Pfrund witer verlichent, benn von einem Jahr gum andern, n. aud, und uff dem gand mit feinen Pfaffen überfebent, die einer Gemeind nit angenem fpent." Bulcht aber noch bie Berficherung : "Ihr follent ganglich bn aller Babrbeit muffen, daß Niemand bes Gemuts ift, von Gottewort zu wochen" u. f. w. Aehnliche Befchwerben brachte bas Bott in Bern an ben Math. f. ben ichweiserischen Geschichtforscher Bb. 7. Seft 1. (Bern 1828) S. 132: "Des erften, bes wir all gemeinlich u. einhellig ratia find worden, antreffend das heilig gottlich Wort, by bemfelbigen zu beliben, - u. nachdem alebann bie Predicanten in Stadt u. Land uff bem Canbel vil uff uffruhr u. Blutvergießen gefchrus wen, barburch groß Uneinigkeit entstanden, sich beffelbigen gar u. gang zu muffigen, ouch ber Schmut u. Scheltworten fich gar u. aans absethun. funder und allenthalben nut anders benn das mahr. luter, ennig Gottswort nach Inhalt bes Buchftabens on allen ihren Bufas zu verfünden." val. Müller = hottinger VII, 410 ff.

<sup>4)</sup> Bullingers Leben v. Bef I, 128.

<sup>5)</sup> Beg a. a. D.

<sup>6)</sup> Saller v. Rirchhofer S. 180.

Cap. I. Schweiz. Ref. §. 10. Deutsche Schweiz. 1532. 379

Beweise gaben, ohne sich durch die deffentlichen Gespräche 7), die mit ihnen angestellt wurden, und unter denen das Gespräch zu Zosingen (Jul. 1532) das bedeutendste war 8), beslehren zu lassen. Das milbere Verfahren, welches die Nesorsmirten, um den katholischen Versolgungsgeist zu beschämen, gegen sie annahmen 9), diente nur dazu, sie zu ermuthigen.

Die katholischen Cantons machten von dem gewonnenen Uebergewichte alsbald Gebrauch. Sie stellten in den freyen Uemtern Bremgarten und Mellingen, Napperschweil und Gaster die katholische Kirche gewaltsam wieder her 10): in Schmähsschriften wurden die Besiegten und die Resormation gehöhnt 11). US Zürich das weit verbreitete Gerücht, daß es zum Papstthume zurückehren wolle 12), durch die entschiedensten Mandate zur Besestigung der Resormation zurückwies (1532) 13), mußte

<sup>7)</sup> in St. Gatten 1532, Sottingers Selvet. Kirchengesch. III, 662. in Bern 1536 ebenb. S. 730.

<sup>8)</sup> Ruchat hist. de la Réform. de la Suisse IV, 213. Kirchhofer S. 178.

<sup>9)</sup> in Burid Beg I, 209. in Bern Ruchat IV, 220.

<sup>10)</sup> Bullinger's Reformationsgesch. III, 306. Hottingers Helv. KG. III, 600 ff. 636. Ruchat III, 468 ss. 500.

<sup>11)</sup> Sef I, 121.

<sup>12)</sup> Bullinger III, 305: es sen allenthalben viel verwettet, "in kurhem wurde man in Zürych wiederum Meß halten, und den Glousben der Römischen Kylchen uffnen." Casp. Megander ep. ad Bullingerum ben Heß I, 157. Bern forberte Zürich förmlich auf, dieß Gerücht öffentlich zu widerlegen, Kirchhoser S. 175.

<sup>13)</sup> vgl. Hef I, 156 ff. 'Am bebeutenbsten war das Mandat von Mittwoch nach Trinit. 1532 gegen Messe u. Wallsahrten b. Bulstinger III, 315: "Wiewol wir vornaher uß Grund bewährter heistiger Gschrift — ben Misbruch der Bäpftischen Meß u. Sacraments, wie die bishar by der Römischen Kilchen, nit zu kleiner Schmästerung und Verkleinung des bitteren Lydens u. Sterbens Jesu

es sich beshalb von ben katholischen Orten eines Friedensbruches anklagen, und neue Demuthigungen in dem Vertrage von Einsiedeln (1533) gefallen lassen 14). Jene Mandate blieben

Chrifti, - brucht morben, abgethan, und anftatt berfelben ben begrundten mahren Bruch bes Nachtsmals bes Berren - ingefest; und fo mir und aber umb driftenlicher Berfchonung willen über bie, fo fich in bem Sacrament ber Danksagung u. driftenlicher Gemein= sammi von uns absunderent, u. nach Bapftischer Buf anderewo zum Sacrament gond, noch bisher keiner ufferlichen Straf erlutert: - barus mit ber 3nt, wo es geftattet wurde, vil Unruwen, Spaltung u. Abfunderung ber Smudten u. burgerlicher Frundschaf= ten größlich zu erforgen: - fo gepiettent wir hiemit vaft ernftlich, baß fich menklich ber Unferen bes Sacraments ber Dankfagung u. Nachtmals Chrifti nady driftenlicher u. unserer Ordnung, wie es bie gottlich heilig Gidrift lehrt u. vermag, - gebruche. - Donn fo jemande folliche überfeben, fich in Empfahung bes Sacramente von und funderen, u. alfo die Chriftenen Gemeinden verachten wur= be, ben wöllent wir ouch als ein abgetheilt ungehorsam Glied halten, ihn nit by oder under und gedulden, mandlen noch wohnen laffen, sonder von Stadt und Land verwysen. - Dann wir mit göttlicher Gnab, unverhindert ber Trubfal u. Unfaals, fo Gott vielleicht unserer Gunden halb über uns verhangt, des finffen Ginnes u. Gemuthe find, daß wir by erkannter Wahrheit - troftlich beloben . u. in unser Stadt u. Land meder die Deg, bapftische Sacrament, noch usib bes us Gottes Wort nit Grund oder Sandvefte hat, wiffen noch getulben, fonder Gott u. ber Wahrheit Gftand, Lob, Ehr u. Prng in die Ewigkeit geben.

14) Butlinger III, 329. 367. Seß I, 164. Die Zürcher hätten ben Frieden verlett (Bullinger III, 334. 339), sofern sie durch benz selben verpflichtet wären, ben katholischen Glauben ungearguirt u. ungedisputirt zu lassen: bann aber auch, sofern sie den katholischen Cantons Briefe u. Siegel gegeben hätten, baß dieselben ben wahz ren, ungezweiselten christlichen Glauben hätten (vgl. oben §. 6. not. 39). In Ginsiedeln mußten die Züricher (Apr. 1533. Bulzlinger III, 341) bekennen, daß sie ben der Erlassung des Manzdats nicht bedacht, auch nicht gemeint hätten, daß solches ihren

Cap. I. Schweiz. Ref. §. 10. Deutsche Schweiz. 1533. 381

indeß in Zurich in Kraft 15), und auch in Bern wurde (Nov. 1534) von dem ganzen Canton die Erhaltung der Neformation beschworen 16).

Besonders war die katholische Parthen in den gemischten Cantons für ihre Sache thätig. In Solothurn, wo die Stadt zum kleinern, die Landschaft zum ben weitem größern Theile resormirt war, wurde 1533 mit Hulse der katholischen Cantons die Resormation unterdrückt <sup>17</sup>). Uppenzell blieb ben seinen früheren Beschlüssen <sup>18</sup>). Glarus stellte den katholischen Gottesdienst nur in einigen Kirchen wieder her <sup>19</sup>); in der Stadt wußte aber Valentin Tschudi der Erbitterung der Parthepen so zu wehren, daß er und andere Geistliche hier benden Kirchen dienen konnten <sup>20</sup>).

Endgenossen von den V Orten, u. ihrem Glauben so widrig u. nachtheilig wäre, denn wo sie das bedacht hätten, so würden sie dasselbed nicht haben ausgehen lassen. Sie sollen sich auch fürs künftige vor solchen den Bünden u. Landsfrieden nachtheiligen Manzdaten hüten. Zweytens sollen die Zürcher die noch nicht ausgegezbenen Mandate zu Handen nehmen u. behalten, u. salls sie an einigen Orten noch nicht verkündt u. verlesen wären, sie auch nicht verkünden u. verlesen lassen."

<sup>15)</sup> Бев І, 166.

<sup>16)</sup> Haller v. Kirchhofer S. 202.

<sup>17)</sup> Hottingers helv. RG. III, 663. Ruchat IV, 247.

<sup>18)</sup> Sottinger III, 644.

<sup>19)</sup> Sottinger III, 644 ff.

<sup>20)</sup> Ueber diesen Balentin Tschubi s. Schulers Huldreich Zwingli, Gesch. seiner Bilbung zum Resormator. 2te Ausg. S. 318 ff. Seine erasmische Richtung spricht sich in seinem Briese an Zwingli v. 15ten März 1530 aus (in Fuesslini Epistolae ab Ecclesiae Helvet. Resormatoribus vel ad eos scriptae. Centur. 1. Tiguri 1742. 8. p. 63 ss.): Quod vero hactenus signa tua sequi detrectarim, non, charissime frater, Papisticae leges me adeo

In der deutschen Schweiz war durch den Cappeler Krieg

detinuerunt, nec avarum illud jugum prostratum commovit, ut ejus me vindicem subscriberem; sed longe periculosissimum hoc bellum scientia duce, regnantibus privatis consiliis, suscipere animus meus abhorruit. - Caute enim providendum, ne, dum corrosas veteres columnas dejicimus, tota domus nimio impetu aegre concutiatur, priusquam nova fulcra admoveantur. Video enim, quosdam neglecta charitate tumultuario agmine grassantes rei christianae plus detrimenti, quam commodi convehere, quibus si non tandem per Dominum capistrum imponatur, ut secundum Paulum idem omnes loquamur, nulla spes est futurae quietis. terum cum inter duo mala, quod tolerabilius eligendum sit. licet summe metuam gravia incommoda, quae evenire possunt recluso ostio της κοινωνίας; praesenti tamen malo prius occurrendum. Video enim hujus dissensionis praetextu. quam tam pertinaciter de cortice, relicto nucleo, excitavimus, clam irrepere neglectum Dei, despectum magistratuum, violationem judiciorum, vitam quoque licentiosam: nam tanto odio exacerbatis animis perit aequitas, charitas extinguitur. -Quid vero populo tam hostiliter diviso ultra expectandum quam desolatio? Propterea saluti patriae primum consulendum, ne libertas tanto labore parta, nostra negligentia amittatur. - Palam hactenus testatus sum, Christianismum in omnibus his ceremoniis non consistere; sed - illud unicum a nobis requiri, ut exuatur vetus ille homo, ac charitate amplectamur proximum. Huc, huc ego direxi, ceremoniarum causam reaedificatae relinquens charitati: non enim hae antiquatae me commoverunt, at commovit ποινωνία versa in privata consilia. Quod si aliter fieri nequit, valeant. me plus valebit publica quies, quam harum cura caet. jest die Ratholiken fich neu reaten, beruhigte Tichudi die Gemuther in Glarus. Er felbft las zwar, als verheirathet, nicht Deffe, besuchte fie aber, und predigte benden Theilen. Gben fo fein Ca= plan Sans Beer. Im J. 1542 ersuchten die kathol. Linthaler, die ohne Priefter waren , den reform. Prediger Brunner , ihnen gu prebigen, u. ihre Kranken zu befuchen. Sottingers RG. III, 648.

ber Verbreitung der Reformation ein Ziel gefett: bagegen gewann diefelbe jest in der frangofischen Schweiz bedeutenden Gingang. Wilhelm Farel hatte in den frangofischen Landestheilen ber Cantons Bern und Biel schon seit 1526 das Evangelium gepredigt 21), dann in Neufchatel (1530) die Reformation gegrundet 22), und fand fur seine Wirksamkeit jest einen noch weit großern Schauplat in Genf. Nach bem Besite biefer fregen, rings vom savonischen Gebiete umgebenen Stadt hatten ichon lange die Berzoge von Savoyen, unterfiut von den Bischofen von Genf. gestrebt. Sie hatten durch ihre uppige Sofhaltung in berfelben eben fo viel Unhang (Mamelucs) gewonnen als Sittenverderbniß verbreitet, wahrend die freiheitsliebenden Genfer (Eidenots, b. i. Eidgenoffen) fich an die Cantons Bern und Freyburg anschloffen, und mit deren Sulfe die fast verlorne Freiheit der Stadt wiederherstellten (1526) 23). Won Bern aus drang auch die Reformation 1528 nach Genf. und machte, so schr auch das katholische Freyburg ihr entge= genwirkte, Fortschritte 24). Zuerst bildete sich eine beimliche reformirte Gemeinde, die mit mancherlen Druck und Berfolauna zu kampfen hatte. Auf Berwendung ber Berner kam es bann zu einem Religionsgespräche (29. Jan. 1534) 25), in welchem Farel die Reformation vertheidigte : gleich barauf wurde den Reformirten offentlicher Gottesbienft geftattet.

<sup>21)</sup> Ruchat I, 391. 488. II, 222. III, 173. Das Leben Wilh. Faz rels von Melch. Kirchhofer (2 Bbe. Zürich 1831. 33. 8.) I, 67. Etudes sur Farel, these par Charles Schmidt. Strasb. 1834. 4.

<sup>. 22)</sup> Ruchat III, 175. IV, 95. Farel v. Kirchhofer I, 109.

<sup>23)</sup> Histoire de Genève par Mr. Spon éd. augm. à Genève 1730.

8. T. I. Hist. de Genève par Jean Picot (Genève 1811. 8. 3 286e).

Hist. de Gen. par A. Thourel (Gen. 1833. 8.) T. I.

<sup>24)</sup> Ruchat II, 276. III, 222. IV, 294.

<sup>25)</sup> Die Acten find frangösisch gebruckt 1534, frang. u. lat. 1644 in 12. Auszug b. Ruchat V, 97. Farel v. Kirchhofer I, 175.

iest Frenburg den Bund mit Genf aufhob, Die Nachstellungen Savonens gefährlicher wurden, ber Bann über bie Stadt er= folate. und diefelbe allein auf Berns Benftand gewiefen mar; da verbreitete sich die Reformation burch die Thatiakeit ber Prediger Farel, Unton Froment und Peter Biret mit großer Schnelligkeit. Nach einer neuen Disputation 26) wurde vom Rathe das Papsithum aufgehoben, und die Reformation angenommen (27. Aug. 1535) 27): im folgenden Jahre (Aug. 1536) gewann die Stadt ihren ausgezeichnetsten Lehrer, Johann Calvin 28), der fur die Entwickelung der gangen reformirten Rirche fo hochst bedeutend werden follte. Nachdem Bern, das von dem Berzoge von Savoyen hart bedrangte Genf entsepend, auch die Baadt (Pais de Vaud) erobert hatte (Kebr. 1536) 29); so traten auch hier die Unhanger der Reformation hervor, eine Disputation in Laufanne (1. Oct. 1536) 30), auf melcher Farel, Biret und Calvin thatig waren, hatte die allgemeine Unnahme der Reformation zur Folge 31), Biret wurde

<sup>26)</sup> am 30ten May 1535 Ruchat V, 271. Farel v. Rirchhofer I, 187.

<sup>27)</sup> Ruchat V, 300.

<sup>28)</sup> Calvin erzählt seibst in ber Praef. ad Psalmos, wie er durch Genf gereiset sey, nur eine Nacht daseibst habe zubringen wollen, u. ansangs dem Zureden Farels widerstanden habe, donec Genevae non tam consilio vel hortatu, quam formidabili G. Farelli obtestatione retentus sum, ac si Deus violentam mihi e coelo manum injiceret. Quo terrore perculsus susceptum iter—omisi. Farel v. Kirchhofer I, 197. Das Leben Johann Galvins v. Paul Henry (Hamburg 1835) I, 161.

<sup>29)</sup> Ruchat V, 418. Viret, Reformateur de Lausanne, thèse par Henri Jaquemot. Strasburg 1836. 4.

<sup>30)</sup> Farel's Thesen zu berselben b. Ruchat V, 693. Acten b. Ruchat VI, 1. Farel v. Kirchhofer I, 199.

<sup>31)</sup> Maasregeln der Berner Regierung zur Verbreitung der Reformation, Ruchat VI, 324. Ebict, durch welches die Einführung derselben befohlen wird v. 24ten Dec. 1536, b. Ruchat VI, 367.

als Reformator in Laufanne zurückgelaffen, und bereits im I. 1537 entstand hier eine Academie als Bildungsanstalt für Geistliche 32).

Die Reformation hatte in Genf besonders in Folge politischer Verhältnisse einen so schnellen Sieg gewonnen: so waren daselbst noch Viele heimlich der alten Kirche geneigt, Undere, durch das unter savopischer Herrschaft eingedrungene Sittenzverderbniß angesteckt, hatten durch die Unnahme der Resormation eine völlige Zügellosisseit zu gewinnen gehosst 33). Us die Prediger durch strenge Kirchenzucht dieser Sittenlosisseit entgegentraten, so wurde eine geringe Zwistigkeit derselben mit den Bernern über Kirchenzebräuche benutzt, um dieser lässigen Zuchtmeisser loszuwerden: sie wurden durch Rathsbeschluß 1538 verbannt 34). Indeß bald empfand man ihren Verlust, Calvin wurde 1541 von Strasburg zurückgerusen 25), Farel blieb in Neuschatel. Calvin hatte noch manchen harten Kamps, insbesondere mit einer Parthey schwärmerischer Freygeister, Libertins, die sich selbst Spirituels nannten 36), selbst Les

<sup>32)</sup> Ruchat VI, 446.

<sup>33)</sup> Calvinus: quasi nihil aliud esset Christianismus, quam statuarum eversio Hottingers MS. III, 722. Registres de la Rep. 4. Sept. 1536: Quelques uns d'entre les principaux citoyens, et un grand nombre d'autres, ne pouvant point endurer les ministres qui les reprennent de leurs vices, protestent devant le Conseil vouloir vivre en liberté. Leben Calvins v. Henry I, 196.

<sup>34)</sup> Farel v. Rirchhofer I, 235. henry I, 199.

<sup>35)</sup> Henry I, 385.

<sup>36)</sup> Die offenbar noch ber Secte bes freyen Geistes angehörten s. Sb. 2. Abth. 2. §. 88. not. ff. Abth. 3. §. 120. not. s. vogl. Calvini instructio adv. fanaticam et furiosam sectam Libertinorum, qui se Spirituales vocant geschr. 1514 (Ejusd. Tractatus theologici Amstelod. 1667. fol. p. 374). Ueber die Verbreitung ber Secte heißt es daselbst c. 4, daß ein Flammander Coppin aus

Giefeler's Rirchengefch. 3r Bb. 1te Abth.

Miel Buerft feit 15 Jahren biefe Behre verkundet, bag bann ein Quintin aus hennegau fich noch berühmter gemacht, u. bie Secte nach Kranfreich verbreitet babe. Ihnen ichloß fich Ant. Pocquet an, ber zwen Jahre vorber fich einige Beit in Genf aufgehalten hatte. Cap. 7: peregrina et insolenti utuntur lingua, sic cornicantur, ut nihilo plus perspicuitatis insit, quam in avium cantu. Non nego, quin utantur communibus vocabulis, sed ita significationem corum deformant, ut nemo intelligat. - Id quidem malitiose agunt, ut possint clanculum velut ex insidiis idiotas circumvenire. Nemini enim revelant abominationum suarum mysteria, quae sub illis verborum tegumentis latent, praeterquam iis qui jam jurejurando sibi astricti sunt. Cap. 8: unus est ex praecipuis capitibus theologiae ipsorum: artem simulandi, et sese transformandi nosse oportere, quo facilius hominibus imponant. - Quemadmodum nulla est ipsis religio coram idolis se prosternere, ita se omnibus superstitionibus Papistarum adhaerere simulant. quod ex eorum opinione externa omnia in hominis Christiani libertate posita sunt. Cap. 9: Semper hoc retinent principium: scripturam in naturali sensu suo acceptam literam mortuam esse, atque occidere; ideoque missam esse faciendam, ut ad Spiritum vivificantem veniamus, - Conantur nos a Scripturis avertere, ut in imaginationibus suis vagari, aut potius extra Scripturae fines errare cogant; ut unusquisque somnia sua, et diaboli praestigias loco verbi Dei sequatur. Cap. 10: Notandum est, cos nullum posse aliqua de re sermonem inchoare, quin nomen Spiritus statim ab eis proferatur: vixque binas clausulas continuare possunt. quin subinde repetant. - Nomen Spiritus ad omnia applicant. quoties ipsis commodum videtur, ut omnibus modis res suas agant. Cap. 11: Primum hoc statuunt: Unicum esse tantum Spiritum Dei, qui sit ac vivat in omnibus creaturis. -Quum igitur unicum tantum spiritum statuunt, fingunt Angelos nihil aliud, quam inspirationes aut motus, non creaturas essentia praeditas esse. Animarum nostrarum loco ajunt Deum vivere in nobis, vegetare corpora nostra, nos sustinere. atque omnes vitales actiones efficere. Cap. 12: Diabolum.

mundum et peccatum accipiunt pro imaginatione, quae nihil Talemque hominem esse ajunt, quoad sit in insorum Docent non esse amplius inhaerendum secta reformatus. opinationi, quum abolitum sit peccatum: stultumque esse, ac si aliquid foret, de eo amplius laborare. Cap. 13: Postea quam unicum Spiritum suo arbitratu finxerunt, destruciis atque abolitis tum Angelorum, tum Diabolorum, tum etiam animarum naturis, ajunt, solum hunc Spiritum efficere om-Quintin fagt: Quod ego aut tu facimus, Deus efficit. Quod etiam Deus facit, ipsi facimus. Nam in nobis est. Cap. 15: Id praecipue sibi proponunt, ut sopiant conscientias, quo omni sollicitudine vacui homines, quicquid sese offeret, quicquid appetierint, perpetrent. Cap. 16: Posteaquam sic frena laxarunt omnibus, ut sinant unumquemque vivere suo arbitratu, hoc praetextu, quod se a Deo regi sinant, ex eodem principio deducunt, perperam fieri, si de re aliqua judicetur. Cap. 17: (Dicunt) Christum non obijsse in cruce, sed tantum opinationem. - In eo constituent redemptionem nostram, quod Christus solum velut typus fuit. in quo contemplemur ea, quae ad salutem nostram requirit Scriptura. - Quum ajunt Christum abolevisse peccatum, sensus eorum est, Christum abolitionem illam in persona sua repraesentasse. - Caeterum, ut imaginantur, nemo nostrum non est Christus: quodque in ipso factum est, in omnibus effectum dicunt. Cap. 18: Fatentur quidem nobiscum, nos Dei filios esse non posse, nisi renati simus. Ac prima quidem facie idem nobiscum sentire videri possint, si tantum verba spectantur. - Sed quum explicandum est, quid per ea significare velint, omnia pervertunt. -Hoc enim principium sumunt: nempe regenerationem esse restitutionem innocentiae, in qua Adam, antequam peccasset, constitutus erat. Hunc autem innocentiae statum sic accipiunt: nihil dignoscere, nec inter album, quod ajunt, et nigrum discernere, quia hoc Adae peccatum fuit, comedere de fructu scientiae boni et mali. Sic, ex eorum sententia. veterem Adamum mortificare nihil aliud est, quam nihil discernere quasi mali cognitione sublata: ac puerorum more

benögefahren zu bestehen 37), bis seine Gegner in einem von Ami Perrin angestifteten Aufstande unterlagen und damit sur immer besiegt wurden (1555) 33). Durch Calvins eiserne Fe-

naturalem sensum atque inclinationem sequi. Cap. 19: Libertatem christianam deinceps ita extendunt, ut statuant, omnia homini sine exceptione licita esse. - Totam legem abolere volunt, inquientes, nullam amplius ejus habendam esse rationem, propterea quod in libertatem asserti simus. Cap. 20: Paulus admonet, ut unusquisque in ea vocatione, in qua vocatus est, permaneat (1 Cor. 7, 20). - Infelices isti sententiam hanc evertunt, ut probent ac persuadeant omnibus, unumquemque oportere naturalem inclinationem segui, atque sic agere et vivere, ut libebit, aut e re sua esse videbitur. - Tum viris tum mulieribus permittunt sese quibuscunque visum fuerit, copulare. Idque matrimonium spirituale vocant, quum alter altero contentus est. - Ajunt matrimonium etiam solemni ritu initum coram hominibus carnale esse, nisi spiritus ipsi bene conveniant, atque ideo christianum hominem minime ad id adstrictum esse, sed id solum inter Christianos firmum esse debere, in quo utrique simul cum altero bene est. Cap. 21: Eandem in bona confusionem inducunt, communionem sanctorum esse dicentes, si nemo quicquam possideat tanquam suum; sed unusquisque, undecunque nancisci poterit, ad se rapiat. Cap. 22: Rident spem omnem, quam de resurrectione habemus, idque jam nobis evenisse dicunt, quod adhuc expectamus. Si quaeratur, quomodo id intelligant: nempe, inquiunt, ut homo sciat, animam suam spiritum immortalem esse perpetuo viventem in caelis; ac Christum morte sua opinationem abolevisse, eaque ratione nobis restituisse vitam, quae in eo est, ut nos minime mori cognoscamus. Henry II, 398.

- 37) So von Jacob Gruet, Spon kist. de Genève (edit. de 1730) II, 47. Henry II, 439. Prozeß mit Philibert Berthelier f. 1552. Spon II, 69. Bullingers Leben von Hef II, 97.
- 38) s. Calvins Schreiben an Bullinger v. 15ten Jun. 1555 in s. Epistoll. p. 163. Spon II, 72 ss. Trechsel's Michael Servet u. seine Vorgänger. Heibelberg 1839 S. 182.

stigseit wurden Genfs Sitten ganz umgewandelt 39): so dankte die Stadt der Reformation ihre Freiheit, ihre Ordnung und Sittenehrbarkeit, und ihren ausbtühenden Wohlstand. Indeß stiegen Calvins Ruhm und Genfs Bedeutung für die Res
formation gleichmäßig. Lage und Sprache machten die Stadt
zum Mittelpuncte der Resormation sür die romanischen Länder: die von dort Vertriebenen suchten hier Schutz 40). Dagegen
bildeten sich hier, besonders auf der 1558 gestisteten Acades
mie 41), auch sür das Ausland Schaaren von Predigern.
Die französischen Resormirten erhielten kast aus Prediger von
Genf 42). Calvin erhielt dadurch Gelegenheit auf die Entwischelung vieler resormirten Kirchen des Auslandes einzuwirken,
und seine firchlichen und dogmatischen Grundsäße weit zu vers
breiten, so daß er deshalb als der zweyte Begründer der res
formirten Kirche betrachtet werden darf.

Auch nach der italianischen Schweiz verbreitete sich die Resormation allmählig. Seit d. J. 1512 besaßen hier die 12 Cantons gemeinschaftlich die Herrschaften Lugano und Locarno, Graubundten ausschließlich das Beltlin, und die Herrschaften Bormio und Chiavenna (Cleven). Einzelne Kunden der Resormation waren schon stüher, aber spärlich dorthin gelangt. Als aber durch die von Paul III. 1542 niesbergesete Inquisition die der Resormation anhängigen Italiäs

<sup>39)</sup> f. Farets Aeußerung v. 1557 in Farets Leben v. Kirchhofer 11, 125.

<sup>40)</sup> Senry II, 420. Bezae ep. ad Pastores Tigur. dd. 17. Dec.
1568 (Ejasd. Epistt. Hanov. 1597. p. 152): in hanc potissimum
Ecclesiam tamquam in portum quendam multa naufragorum millia fuerunt et ejecta et recepta.

<sup>41)</sup> Spon II, 87.

<sup>42)</sup> Beza 1564 nennt Genf Seminarium Ecclesiarum Gallicarum, hottingers &G. 111, 831.

ner genöthigt wurden ihr Baterland zu verlassen <sup>43</sup>), zogen sich viele derselben in diese schweizerischen Herrschaften, traten als Prediger der Reformation auf, und gründeten Gemeinden. Indeß gab es hier ununterbrochene Kämpse, theils weil die Katholisen sich heftig widersetzen, theils weil die italiänischen Flüchtlinge mancherley eigenthümliche Lehren hegten und prezdigten. Die Graublindtner verordneten für ihre Herrschaften Religionsfreiheit (1544), und darauf auch Gleichheit der Rechete für beyde Kirchen (1557) <sup>44</sup>), ohne dadurch die dortigen Resormirten von steten Anseindungen besreyen zu können. In den gemeinen Herrschaften wurde aber die Resormation von den katholischen Cantons unaushörlich angeseindet, und von den Resormirten nur schwach vertheidigt: endlich mußte die steine Gemeinde, welche sich in Locarno gebildet hatte, auszwadern (1555), und ließ sich größtentheils in Zürich nieder <sup>45</sup>).

Daß die Schweiz nicht in den großen Kampf, welchen die Reformation in Deutschland veranlaßte, verwickelt wurde, das wurde besonders durch die Rucksicht bewirkt, welche die katholischen Cantons auf das die deutschen Protestanten begünzstigende Frankreich nehmen mußten. So enthielten sich bende Religionstheile einer Mitwirkung zu dem schmalcaldischen Kriezge, ungeachtet der Papst die katholischen Cantons sehr drinzgend zu einer Bekämpsung der deutschen Keizer hatte aussorz

<sup>43)</sup> P. D. R. de Porta hist. Reformationis Ecclesiarum Rhaeticarum I, II, 25. Thom. M'Erie Gesch. d. Resorm. in Italien sibers. v. Friederich (Leipzig 1829) S. 183. Ferd. Meyer die evangel. Gemeinde in Locarno I, 21.

<sup>44)</sup> de Porta I, II, 49. 274. M'Erie S. 296. 325. 333. Meyer's evangel. Gemeinde in Locarno II, 198 ff.

<sup>45)</sup> Die evangel. Gemeinde in Locarno, ihre Auswanderung nach Zürich u. ihre weitern Schicksale v. Ferd. Meyer 2 Bbe. Zürich 1836. Ueber die mannichsache Industrie, namentlich Sammets u. Seis

dern lassen <sup>46</sup>). Bey der Wiedererössung des Concils 1551 lehnten auch die letztern wegen der französischen Protestation alle Theilnahme ab <sup>47</sup>). Zwar gab es fortwährend zwischen den katholischen und resormirten Cantons noch mancherlen Zwisstigkeiten <sup>48</sup>): indeß da beyde Theile ungefähr gleich mächtig waren, so hielt ein Schwert das andere in der Scheide: und beyde Religionstheile behaupteten von jetzt an, kleinere Veränzderungen ausgenommen, die Gegenden, welche sie eingenommen hatten.

#### §. 11.

Berhältnif ber benben Religionetheile in Deutschland bis 1618.

Der Religionsfriede half einem so tiefgefühlten Bedurfnisse in Deutschland ab, daß die Misbilligung desselben, welche Papst Paulus IV. alsbald aussprach, ohne allen Eindruck blieb 1). Und als derselbe leidenschaftliche Papst seinem Grolle

benweberen, bie fie nach Burich verpflanzten, f. Meyer II, 140. 281. 330.

<sup>46)</sup> f. §. 8. not. 40. Bullinger von Bef I, 474.

<sup>47)</sup> Bundesverein mit Frankreich 1549, Bullinger von Seß II, 9. Päpstliche Einladung zum Concilio 1551 das. S. 30, abgeschlagen S. 31.

<sup>45)</sup> So als 1555 bie kathol. Cantons verlangten: baß auch bie Evangelischen die Bünde nach alter Weise ben ben heitigen beschwören sollten, Bullinger v. Heß II, 267. F. Meyer's evangel. Gemeinde in Locarno II, 48: als die kathol. Orte 1555 verordeneten, daß die von Zürich aus verbreiteten Bibelübersegungen in ihrem Gebiete ausgereutet werden sollten, Meyer's Gemeinde in Locarno I, 451. II, 56, u. als darauf 1556 in Zug und in Walstis Bibeln verbrannt wurden, Bullinger von heß II, 402. 415. Meyer II, 61. 70.

<sup>1)</sup> Schon am 18ten Dec. 1555 fchrieb er an Ronig Ferdinand (Ray-

von neuem in dem Widerspruche gegen Carls Uebertragung der Raiserkrone auf Ferdinand (1558) Luft machte 2); so bewirkte

nald. h. a. no. 51): Vidit Serenitas Tua, quanta Nos et nostri proximi Praedecessores cura et sollicitudine - procuravimus, ut Conventus Augustanus potius religionis rebus intactis dissolveretur, quam ad Recessum veniretur tam perniciosum, sicuti et Nobis, et Tua Serenitate et Catholicis omnibus invitis tandem ventum est. Un bemf. Zage ad Wolfgangum Ep. Passav. 1. c. no. 53: quid alienius a fide catholica potuit deliberari, quam quae in Augustae proximi conventus Recessu decretum fuisse accepimus? Roch ernstere Bor= stellungen mußte Ferdinand im Unf. v. 1556 von dem papftlichen Run= tjus Delfinus anhören (f. ben Bericht beff. b. Pallavicini lib. XIII. c. 14. no. 1): Rex vero cum sibi videretur et in iis concedendis, quae Catholicis officerent, ab aperta necessitate omnis a se nota procul arceri, et in rebus sibi arbitrariis vel maximum Religionis studium a se fuisse praestitum, respondit per commotioris animi sensum, quam moderatum ejus ingenium ferre consueverat. Id etiam fortassis accidit, quod jam apparerent in Paulo argumenta animi male affecti in Austriacam familiam.

<sup>2)</sup> Ferdinands Obriftkammerer Don Martin Gusman, ber bem Papfte bavon Unzeige machen follte, murbe als faiferlicher Gefandter nicht zugelaffen: ber Papft legte die Sache ben Cardinalen vor, beren Gutachten bann gong feiner Unficht entsprach Thuani histor. sui temporis lib. XXI. c. 2. Raynaldus 1558 no. 8. Bgl. bie Be= richte bes Cardinals du Bellay über bie Borgange in ben Confiftorien in Ribier lettres et mémoires d'estat II, 623. 759. Der Papst rememora la translation de l'empire de Grece saite par les Papes, et le Privilege d'en faire election donné par lesd. Papes à la Germanie. - Il ne se trouveroit point qu'il fut en la puissance d'un Empereur de resigner l'Empire. ny aux Electeurs d'accepter la resignation, et suivant icelle faire nouvelle election, inconsulto summo Pontifice. dignus est electus, comme qui a juré plusieurs Recés heretiques: - item a fait à son escient mouvoir son fils aisné (Maximilian) de fausses doctrines: item souffre de long-temps

er dadurch nur, daß das Band der bisherigen Abhängigkeit des Kaiferthums von dem Papsithume formlich zerriffen wur=

prescher en sa cour à la Lutherienne : item a laissé vacquer dix ou douze ans les gros Eveschez sans y nommer, pour en prendre les fruits, et cependant y a laissé faire aux Lutheriens ce qu'ils ont voulu: item s'est usurpé plusieurs Palais et Chasteaux des Eveschez et Monasteres: finalement s'est fait élire clandestinement, refusant au Nonce du Pape sa suite, et s'est fait élire par heretiques, ergo deponendus, si jam esset Imperator. Der Papft batte, wie ben ber Reffana= tion von Pralaten, erft untersuchen muffen, an justae causae sint resignandi, et se liberandi a juramento praestito Sedi Apostolicae, a quo non potest se solvere, nisi per Pontificem solvatur. Puis il eust fallu proceder et examiner toutes autres choses, et mesmement de vita, moribus et idoneitate Ferdinandi. Damit ftimmt auch bas Gutachten ber Carbinale ben Thuanus l. c. überein. Diese feben noch bingu: ob id - Ferdinando opus esse poenitentia; - itaque mittendum ab illo procuratorem cum plenis mandatis, quibus declaret, se iis, quae Francofurti acta sunt, ut nullius momenti, renunciare, remque omnem Pontificis arbitrio permittere caet. Huch nachbem Carl 5 d. 21ten Cept. 1558 gefforben mar, fagte ber Parft noch bem frang. Gefandten if. beffen Bericht an ben Ronia v. 25ten Dec. 1558 b. Ribier II, 777), qu'il est mort Empereur, avant esté sacré par le Pape, sans l'authorité du quel il ne pouvoit renoncer, ny ceder sa dignité; et dit davantage que Ferdinand n'a encore autre qualité, que celle de Roy des Romains, obstant d'une part la nullité de la renonciation du defunt, et de l'autre que l'Empereur mort, le Roy des Romains ne luy succede pas indistinctement, mais qu'il faut qu'il soit examiné, et fasse foy, comme il s'est au precedent porté en l'estat de Roy des Romains, pour estre promeu à l'Empire, ou deposé de ladite dignité de Roy des Romains, selon qu'il se sera dignement, ou indignement porté. Et par là veut conclure, que l'Empire est aujourd' huy vaquant, et comme en passant me toucha, que le feu Pape Leon avoit eu envie de faire le seu Roy (Frang I) Empereur.

- 394 Bierte Periode. Abschn. I. B. 1517-1648.
- be 3). Daß eine Vereinigung der beyden Religionstheile nicht

<sup>3)</sup> Schon ben Gelegenheit von Carls V Rronung hatte Hieronymus Balbus, Bifch. v. Gurck, de coronatione lib. sing. ad Carolum V Imp. Lugd. 1530 (auch in Freheri Scriptt. rer. Germ.) er= wiesen, ex sola electione Caesarem jus plenissimum imperandi consegui, ex coronatione nihil novi juris Caesaribus Jest ftellte ber eifrig fatholifde Reichsvicecangler D. Ceorg Siegmund Seld barüber ein bochst merkwürdiges Gutach= ten an ben Raifer (abgedr. in Golbafts politischen Reichshändeln Ih. 5. S. 167). Er gedenkt in ber Ginleitung ber frubern Un= maßungen ber Papfte, u. fährt bann fort: "Tebund fo bas Reich auf Em. Maj. erwachsen, so hebt man ben alten verlegnen Bank wieder an, - u. bedenkt doch bergegen nicht, daß mittlerzeit, von ben vorigen Babften ber, die Sachen weit ein andere Geftalt ge= Dann ba man vormals ben Rom. Stuhl gar nahend angebetet, u. für Gott gehalten, ba wird berfelbe jegund von einem großen Theil der Christenheit verachtet; u. da man vormals den Babfitiden Bann ubler, bann ben zeitlichen Tob gefürchtet, ba lachet man jegunder beffelben; u. ba man vormals, was von Rom fommen, für gottlich u. beilig gehalten, ba ift bas romifche Befen u. Leben jegund ber gangen Belt bermaffen bekannt, daß ichier manniglich, er fen wer er wolle, ber alten ober neuen Religion, ba= für ausspenet." Der Bf. führt bann aus, bag ber Raifer bem Papfte nur als oberftem Geelforger Gehorfam ichuldig fen, baß ihm die Entscheidung über die Papftwahlen, bas Recht Concilien auszuschreiben, geifel. Beneficien zu vergeben, u. gottlofe Banfte abzuseben, guftebe. Dagegen ftebe bem Papfte fein Recht über bas Raiserthum gu, und die römische Krönung sey nicht nothwendig. Darauf widerlegt er bie Befdulbigungen bes Papftes gegen ben Rai= fer, und wirft bagegen bem Papfte viele Ungeborigkeiten vor. Er rath ben Papit zurechtzuweisen, und wenn er fich nicht fugen wolle an ein allgemeines Concilium zu appelliren. - Bende Theile lie-Ben jest die Gache liegen, Paulus IV ftarb d. 18ten Mug. 1559, ber neugewählte Pius IV erklärte fogleich nach Berathung mit ben Carbinaten, Ferdinandum legibus creatum Imperatorem (Raynald 1559 no. 42): aber es wurde hinfuro feine Raiferfronung

mehr zu erwarten sey, war Allen klar. Das Colloquium in Worms, welches dem Religionsfrieden zu genügen veranstattet wurde (1557), lösete sich wieder auf, ehe es angesangen war <sup>4</sup>). Die Einladung zu dem wiedereröffneten Tridentiner Concilio wurde von den Protestanten entschieden zurückgewiessen <sup>5</sup>). Der Protestantismus hatte sich auch in Desterreich und Bayern so sehr verbreitet, daß die streng katholischen Fürsten dieser Länder, Kaiser Ferdinand und Herzog Albrecht, demselben durch die Gestattung des Abendmals unter beyden Gestalten Zugeständnisse machen mußten (1556) <sup>6</sup>): in Schlessen mußte

mehr nachgefucht, und fein Recht bes Papftes über bas Kaiferthum mehr anerkannt.

<sup>4)</sup> Die Geschichte besselben nach ben in ber Wolfenbüttelischen Bibliothek befindlichen handschriftl. Acten in Saligs hist. b. Augsp.
Confession III, 290 ff. Ginige Actenstücke in Goldasts polit.
Reichshändeln S. 740 ff. v. Bucholy Gesch. b. Regierung Terbinands I. VII, 359.

<sup>5)</sup> Sie erging an sie burch kaiserliche und papstel. Gesandte bes. auf dem Fürstentage zu Naumburg 1561, s. Salig III, 634 sf. 691 sf., s. S. D. Gelbke der Naumburg. Fürstentag. Leipzig 1793. S. 15 sf. u. die Actenstücke S. 78. sf. 119 sf. Die dort beschlossene weitere Entwickelung der Abtehnungsgründe ersolge te als "Gründlicher Bericht u. wahrhaftig Erklärung deren Ursachen, warum die Chur u. Fürsten u. sonst die Stände der Augsp. Sons. zugethan das verdächtig, vermeint vom Papst Pio IV verkündigt Trientisch Concilium nit haben besuchen wöllen" (in Goldaste Reichshandlungen S. 194 u. dess. polit. Reichshändeln S. 744), und wurde ben Marimilians Krönung 1562 in Franksurt dem Kaiser übergeben. Noch weiter ausgeführt wurden dieselben in der "Stattlichen Ausschlührung der Ursachen 2e.", welche 1564. 4. im Drucke erschien (auch b. hortleber vom teutschen Kriege Th. 1. B. 1. Cap. 47).

<sup>6).</sup> Ferbinand hatte noch b. 20ten Febr. 1554 ein strenges Ebiet (f. baff. in Raupachs erläutertes evangel. Desterreich II, Beyl. S. 96) erlassen, daß alle seine Unterthanen ben ber alten Religion

Ferdinand ihn nicht nur bestehen, sondern sich auch noch immer weiter verbreiten lassen 7). Wäre der geistliche Vorbehalt nicht gewesen, so würde Deutschland in Kurzem ganz proteftantisch geworden seyn. Die protestantischen Fürsten ließen sich indeß durch denselben nicht hindern, den ihnen zunächst gelegenen schon für die Resormation gewonnenen Stiftern Visschöfe oder Administratoren aus ihren Familien zu geben 8):

- 7) Den mittelbaren Fürsten v. Liegniß, Brieg, Dels u. Münsterberg, Teschen, Troppau u. Jägerndorf, u. der Stadt Breslau, welche sich schon tange für die Reformation erklärt hatten, räumte Ferdinand stillschweigend dieselben Rechte in Beziehung auf kirchliche Verhältnisse ein, welche den Reichsfürsten und Reichsstädten durch den Religionsfrieden zugestanden waren. Aber auch unter der Ritterschaft und in den Städten der unmittelbaren Fürstenthümer gewann der Protestantismus die Oberhand. So 1556 in Schweids, nig, 1564 in Jauer, Menzels neuere Gesch. d. Deutschen V, 244.
- S) So batten die brandenburgifden mittetbaren Stifter durfürstliche Prinzen zu Administratoren, Savelberg f. 1551, Echus f. 1555, Brandenburg f. 1560. Das Erzbisthum Magbeburg hatte fortwährend brandenburg. Prinzen zu Erzbischöfen,

bleiben, u. bas Abenbmal nur unter Giner Geffalt empfangen foll= Mls er aber nachher von ben Nieberöfterreichischen Ständen Türkenhülfe begehrte, übergaben biefe b. 31ten Jan. 1556 eine Cup= plication (b. Raupad I, Bent S. 12), in welcher fie um frene evangel. Religionsübung baten. Kerdinand erlaubte ihnen darauf nothgebrungen bas Abendmal unter beyden Geftalten, body mit ber Bedingung, daß fie im übrigen burchaus ben ben Sagungen u. Gebräuchen ber rom. Rirche blieben (Raupach I, 47. Sleidanus lib. XXVI ed. am Ende p. 536). Eben fo gestattete auch Albert v. Banern (ber 1561 ben einem Befuche ben bem Pfalggrafen in Neuburg summa cum attentione ben protest. Prediger Pfauser zwenmal predigen hörte, Strobels Bentrage 1, 313), als er von feinen Ständen Geld verlangte burch Cbict v. 31ten Marg 1556 (Sleidanus l. c. p. 544), ut coenam Domini totam percipiant, et diebus vetitis urgente necessitate carnes edant, verbot aber alle weitere Neuerungen.

## Cap. I. Deutsche Ref. §. 11. Ferdinand I. Maxim. II. 397

zugleich brangen sie auf den Reichstagen fortwährend auf völlisge Anspekung jenes Vorbehalts, oder auf Frenstellung der Meligion 9). Diese Verhandlungen und mancherlen andere gegenseitige Veschwerden erhielten auf den Neichstagen zwischen den benden Religionstheilen immer eine große Gereiztheit, welsche indeß, so lange sich die Kaiser in unpartheiischer Mitte ershielten, ohne bedenkliche Folgen blieben. Diesen unpartheiischen Standpunct behauptete sowohl Kaiser Ferdinand, als dessen Wohn und Nachsolger Maximilian II. (1564—1576) 10), obgleich der Lechtere innerlich der Resormation zugethan war 11),

von benen Sigismund f. 1553 ber erste evangelische mar, Joachim Friedrich f. 1566 das Erzstift völlig reformirte. Gben so wurden von den sächsischen Bisthümern, von Naumburg f. 1564, von Merseburg f. 1565, von Meißen f. 1591 sächsische Prinzen posiulirt: die Capitel gaben 1582 Neversalen, mit ihren Posiulaztionen siets bey den Lehuserben des Chursürsten zu bleiben. Camin erhielt s. 1556 Abministratoren aus dem fürstl. pommerschen Geschlecht, Schwerin hatte schon f. 1516, Naheburg s. 1554 Bischöse aus d. meklenburgischen Fürstenstamme. Halberstadt, Bremen, Lübeck, Berden, Denabrück und Minden erzhielten nach u. nach ebenfalls evangelische Bischöse, vorzugsweise aus den benachbarten fürstl. Familien, ohne indes ausschließlich an Eine gebunden zu seyn, Eichhorn's deutsche Staats= u. Rechtesgeschichte 4te Aust. IV, 149. 158.

<sup>9)</sup> zuerst schon auf bem Reichstage zu Regensburg 1556 f. B. G. Struvens aussuhrt. historie ber Religionsbeschwerben zwischen benen Römisch = catholischen u. Evangelischen im teutschen Reich (2 Theile. Leipzig 1722. 8.) I, 275 ff. häberlins neueste teutsiche Reichsgeschichte III, 155 ff.

<sup>10)</sup> Ueber die Zeiten Ferdinands I u. Maximilians II in Rankt's hist, pol. Zeitschrift Bb. 1 (1532) S. 223 st.

<sup>11)</sup> Die erste Neigung zu berselben war ihm von seinem Jugenblehrer Wolfg. Severus eingestößt, f. Raupach's Evangel. Desierreich 1, 31. Nachher stand er in vertraulichem Brieswechsel mit protest.

Rurften und Theologen, u. hatte einen evangel. Sofprediger, Joh. Sebaftian Pfaufer (beff. Leben in Strobels Bentragen gur Lite= ratur I, 257), ben er gmar auf Kerdinands Berlangen entlaffen mußte (Raupad) I, 51 ff.), aber feinem vertrauten Freunde, bem Berg. Chriftoph v. Burtemberg (Schelhorns Ergöslichkeiten 1, 95), u. bem Pfaiggrafen Wolfgang (Strobels Bentrage 1, 303) In Rom betrachtete man baber Maximilian als einen Abgefallenen (f. not. 2). Da er fich mehrere Jahre bes kathol. Abendmals enthielt, und nur sub utraque communiciren wollte; fo mar dieß ein Sauptgrund, weshalb Kerdinand fur feine Staaten cine besfalfige Erlaubnis ben bem Papfte betrieb (Literae secretiores Ferd. I. Rom. Imp. pro oblinenda Encharistia sub utraque in gratiam Maxim. II ann. 1560 missae ad Pium IV P. M. ed. J. A. Schmid. Helmst. 1719. 4. wiederabgedr. in Gerdesii Scrinium antiquarium VII, 89). Die Berhaltniffe zwischen Bater und Sohn maren aber jest fo gespannt, daß Maximilian fogar fürchtete, zur Klucht genothigt zu merben, und für biefen Kall fich eine Buflucht ben Friedrich III v. d. Pfalz (Abrah. Sculteti narratio apologetica de curriculo vitae. Emdae 1625. 4. p. 8. Strobels Bentrage I, 301 f.) und Philipp v. Seffen (Rommels Phil. d. Grogmuthige II, 577 f.) gu fichern fuchte. Im J. 1560 wurde Stanislaus Hoffus Bifdy. zu Ermeland Runtius am faifert. Dofe, und fuchte ben Konig wieder fur ben Catholicis= mus zu gewinnen (Bzovius 1560 no. 6 ss. Raynaldus 1560 no. 16 ss. Salig's Gefch. d. Tribent. Concils II, 179. Unm. rgl. auch die Briefe in Cypriani tabulerium Eecl. Rom. p. 111 u. 129) : bag aber die hoffnung bes Belingens, die er oft ausfprach, ihn täuschte, beweisen Maximilians spätere Briefe an Berjog Chriftoph, f. biefen Briefwechsel in Le Brete Magazin jum Gebrauch der Staaten = u. Rirchengesch. IX, I. Es maren wohl besonders politische Rucksichten, namentlich die Rucksicht auf Spanien, welche ihn von einem lebertritte gurudhielten: ftets blieb er ein entschiedener Keind aller Religionsverfolgung (Raupach I, 148). Bgt. Saas vermischte Bentrage gur Gefch. u. Literatur Marburg 1754. S. 1. v. Bucholg Geich. ber Regierung Ferdi= nands I. VII, 481.

Cap. I. Deutsche Reform. §. 11. Maximilian II. 399

und dem österreichischen Adel in dessen Patronatkirchen frene Religionsübung gewährte (1568) 12).

Indeß begann schon in den letzten Jahren dieses Raisers 13)

<sup>12)</sup> zuerst nur münblich, unter ber Bedingung, ber Augsb. Confession treu zu bleiben, u. eine bersetben entsprechende Kirchenordsnung einzusühren: zu welchem Zwecke Dav. Chyträus nach Desterreich berusen wurde (Raupach I, 86). Pius V schiekte sogleich einen Legaten, den Cardinal Commendon, an den Kaiser, um biese Bewilligungen rückgängig zu machen (Raupach I, 98. II, 174. 192), und dieser mußte ihm erktären (Gabulius de vita Pii V. Romae 1605 p. 97), Pontificem omnibus execrationibus, ecclesiasticisque poenis in eum animadversurum, ipsumque privaturum imperatoria Majestate, atque catholicis Principibus in eum convocatis novum Imperatorem creaturum, nisi ejusmodi decretum, si sactum esset, illico rescidisset. Denenoch gab der Kaiser zene Berwilligung in einer sörmtichen schrifts. Usseuration b. 14ten Jan. 1571 (Raupach I, 125. II, 199).

<sup>13)</sup> Wie fehr bis bahin ber Protestantismus einen überwiegenden Einfluß auf die Gemüther behauptete, geht auch aus dem überhaupt sehr merkwürdigen Gutachten des berühmten Keldheren Lazarus v. Schwendi i. 3. 1574 bervor: "Bebenken an Raifer Maxim. II von Regierung bes b. rom. Reichs u. Frenftellung ber Religion", in Goldasts polit. Reichshändeln S. 962 ff. Dort heißt es S. 968: "Der Abel ift fast durchaus im Reich unter fathol. u. luther. Obrigkeiten ber geanderten Religion zugethan, u. wo sie es nicht offentlichen fenn borfen, fo feind fie es bech heimlichen in Gemüthern, ober ift ichon ein Theil ber rom. Religion noch an= hangig, fo ift es boch ein falt halb Wert, u. wenig Gifers babin= ten, u. die Alten, fo noch mit Andacht u. Gifer babin geneigt, bie fterben täglich hinmeg, die Jugend aber kann man also nicht zugeben, sondern da man schon Rleiß daben thut, so wills doch ben biefen Beiten u. Erempeln u. Gemeinschaften nicht haften. fo reift folde Beränderung unter den Geiftlichen eben so wol ein. Mijo findt fich auf ben Stiften an mehr Dertern, daß ein guter Theit ber Thumbherren ber Augsburgifden Confession nicht beimtich zugethan fenn, u. daß die andern auch je langer je mehr neutral

# 400 Bierte Periode. Abschn. I. B. 1517-1648.

badurch ein Umschwung ber Berhaltniffe, bag bie Jesuiten in

u. falt werben , u. daß fich in Summa fchier Riemand unter ihnen um feinen Beruf u. geiftl. Stand recht annehmen will, fondern ift bas meift um die Niegung der feiften Pfrunden u. das gut mußig Leben gu thun. Go ftebets mit bem gemeinen Manne fast alfo burchaus, daß er von dem alten Thun u. Geremonien der rom. Beiftlichkeit nit mehr halt, bann fo weit er von feiner Dbrigkeit bargu angehalten mird. Und niehet man fast uberall, wenn die Prebigt aus ift, daß das Bolk aus der Rirchen lauft. auch fast uberall an den catholischen Orten die Leute ihre fondere lutherische oder evangelische Bucher haben, barinn fie zu Saus le= fen , u. einander felbst predigen u. lehren. Item fo findt man aus ber Erfahrung, ba man schon die geanderte Religion wieder abge= ftellt, u. die Catholifche angericht, als zu Coftanz u. andern mehr, daß man doch auch durch fonder fleißiges Buthun der Geiftlichen in fo langen Sahren die Gemuther nicht wieder gewinnen, u. ber rom. Religion anhängig machen kann. So hat auch foldes bisher weder in Niederland, noch in Frankreich keine Gewalt, Obsieg, Straf, Tyrannen mögen zuwegen bringen, u. ba man fich fchon ein Beitlang duckt oder leidt, so brennen boch inwendig die Gemuther, u. war= ten u. hoffen auf ein beffere Beit u. Gelegenheit, u. wollen ebe bas Außerst barüber zusegen. So mangelt es an den Mitteln zu foldem Werk nicht wenig ben dem Stuhl zu Rom, bag er nämlich kein chriftliche Reformation wolle zulaffen, u. giebt fich berhalben gegen ber Welt gang blog, als ob er nicht Gottes Ehre u. die Wahrheit, fondern nur fein eigen Geig, Gewalt, Ehr, Reputation u. Vortheil suche. Und lauft unter andern auch diese große Berfteckung u. Blindheit bieffalls ben ihme für, daß er gar bem armen gemeinen Mann die driftliche Gebet, u. die Bucher bes Evangelii, u. Gottes Wort in feiner Sprach an benen Orten, ba er Gewalt u. Oberhand haben mag, nicht will zulaffen, fondern unterftehet, ihn ben Berluft bes Lebens u. des Gute babin zu brin= gen u. zu zwingen, daß er feinen lieben Gott in einer fremben Sprache muß anbeten, u. weiß nicht, was er bittet, u. vermeint atso nachmals die Religion allein burch Unwiffenheit, u. mit au-Berlicher Undacht, Bucht u. Geremonien zu erheben u. wiederzubrin= gen, ba body die Grundfesten unsers driftt. Claubens u. Beits

ben katholischen Landern Deutschlands immer mehr Ginfluß ge= wannen 14), und dem Kampfe gegen die Reformation neues Leben und größere Einheit gaben, mahrend die Protestanten dadurch, daß viele ihrer Fürsten sich der reformirten Rirche anschlossen, unter sich heftig entzwent wurden, und ihre Uch= tung gebietende Stellung verloren. Zuerst wurde durch die Thatigkeit der Jesuiten in Banern die Reformation un= terdruckt 15). Dann folgten 1575 der 21bt von Kul-

- 14) Zuerst wurden dren Jesuiten Le Jan, Salmeron u. Canisius 1549 Professoren in Ingolftabt (Winters Geich. b. evang. Lehre in Baiern II, 167), 1557 murde bafelbft ein vollftanbiges Colle= gium eröffnet; 1559 in Munchen. In Wien erhielten fie 1551 einen feften Sig, 1556 in Coln, 1561 in Trier. Der Cardinal Otto, Bifch. v. Augeburg übergab ihnen 1563 die von ihm geftif= teten Lehranstalten, ein Seminarium, ein Gymnafium u. eine Universität in Dillingen, vgl. Rante Gurften u. Bolter v. Sűd = Europa III, 25.
- 15) Wie fehr sich dieselbe dort ausgebreitet hatte, f. Historia Soc. Jesu P. I. (von Orlandini) lib. XI. p. 256 u. P. II. (von Sacchino) p. 321. Im J. 1558 wurde auf Unftiften ber Jesuiten eine Inquisition eröffnet, welche alle bes Lutherthums Berbächtige über 31 Artitel vernehmen mußte, f. "Die abgöttische Artitel ge= stellet von einem Mondy in Bayern ze. mit einer furgen Erinnerung Phil. Melanchthonis. 1538" (wiederabgedr. in b. Fortgef. Samm= lung v. alten u. neuen theol. Sadjen 1730 S. 405). Gegen bie-

nicht auf äußerlichen Zwang u. Rirchendisciplin, sondern auf der Erkantnuß u. Bertrauen an Gott ftebet, u. Chriftus felbft, u. feine Apostel, u. ihre Nachfolger bie Gebot und bas Wort Gottes in gemeiner Sprach allen Bolfern verfündiget u. gelehrt haben. Darum fiche bann abermale ben jesiger Welt besto mehr ärgern u. stoßen wird, u. läßt sich besto mehr ansehen u. muthmaßen, daß bie vorstehende Beranberung nicht am Ende, fondern noch funftig= lich, wie in den vergangenen Sahren fortschreiten u. wurken werde, u. baß Gottes heimlich Urtheil, Straf u. Fürsehung mit fürlaufe." Bgl. Rante Fürften u. Bolter von Gud = Guropa III, 8.

da 16), und Churmainz auf dem Eichsfelde 17) nach, trot der ihnen entgegenstehenden kaiserlichen Declaration zum Religions=frieden, und wagten sogar, das Dasenn der lettern zu läugnen 18).

felben schrieb Melanchthon auch f. Responsiones ad impios articulos Bavaricae inquisitionis. Witteb. 1558. 4. (vgl. Strobels neue Bentrage zur Literatur III, 11, 167). 3m 3. 1561 mußten alle Beamte schwören ber kathol. Rirdje nach jenen Artikeln treu zu bleiben. Darauf murde allen Unterthanen berfelbe Gib aufer= leat : biejenigen, welche ibn nicht leiften wollten, follten ihre Grund= ftücke verkaufen, u. das land verlaffen. Jefuiten wurden umber= aeidictt, um biefen Befehl auszuführen (Sacchino I. c.). Die Bewaltthätigkeiten, die daben vorfielen, ichildert die Schrift: "3wen Troft = n. Bermahnung = ichriften an bie verjagten Chriften aus bem Item ein Rathschlag Joannis Brentii." 1564. 4. (f. Schelhorns Ergöglichkeiten II, 287). Die fehr Munchen burch die Auswanderung vieler wohlhabenden Bürger damals fank, f. bas Schreiben des Magiftrats a. d. Herzog v. 14ten Dec. 1570 in P. Ph. Bolfe Gefch. Marimilians I u. f. Beit 1, 33. Unm. - Rante Rurften u. Botter II, 37.

- 16) unmittelbar nachbem er bie Zesuiten eingeführt hatte, Saber= ling neueste teutsche Reichsgesch. IX, 371. Ranke III, 51.
- 17) welches fast gang protestantisch war. Sesuiten waren hier ebens falls die Seele der Reaction, u. errichteten zugleich ein Colles gium in Heiligenstadt, I. Wolfs Gichsfeldische Kirchengeschichte. Göttingen 1816. 4. S. 176 ff.
- 18) f. §. 9. not. 41. Zuerst erwiderte der Abt v. Fulda seinen protest. Unterthanen (s. Beschwerde der Stadt Fulda b. Lehensmann de pace religionis Buch II. Cap. IX. S. 260): "Dess gleichen wäre der Appendix u. Declaration des Religionsfriedens unersindlich u. in rerum natura nit gewesen, werde sich auch wesder in der Mänsischen noch Cammergerichts Canzley einig Origis nat oder Bekräftigung besinden; so auch schon 10 Originalia ben Handen, würden sie in Rechten wenig gelten, dieweil der Religionssfried des Appendicis mit keinem Wörtlein gedenkt, sondern inshält, daß keine Declaration von Wärden und kräftig seyn soll."

Unter dem Kaiser Audolph II. (1576 — 1612), der zwar den Frieden liebte, aber unter papstlichem und spanischem Einsslusse stehend seine Abneigung gegen die Protestanten alsbald durch Aushebung der evangelischen Religionsabung in den unsmittelbaren öfferreichischen Städten (1578) bewieß 19), nahmen jene katholischen Gegenwirkungen sehr zu. Der Bischof Julius v. Würzburg vertrieb 1586 alle Protestanten 20): andere Bis

Als barauf die weltlichen Churfürsten ben der Wahl Rudolphs II (15ten Oct. 1575) verlangten, daß der Declaration auch in der Capitulation Erwähnung geschehe; erwiderten die geistl. Churfürsten (Lechenmann II, XV, S. 274), "daß sie der angeregten Declaration halben vor der Zeit nichts, als erst diß Jahrs gehört, ihre Räth, so den Religionsfrieden anno 1555 helsen berathschlagen u. schließen, wären im Leben u. den Handen, u. hätten sich zwar wol zu erinnern, was gestalt bemeldter Frieden abgehandelt, aber wie es mit der Erklärung ergangen, wäre ihnen verborzen. Darüber entstand harter Streit: aber die Declaration murde in die Capitulation nicht aufgenommen, und die weltlichen Churssürsten beznügten sich durch Protessianten zu wahren. Häberlin's neueste Reichsgeschichte IX, 311.

<sup>19)</sup> Dem Abel bestätigte er 1577 die ihm von Maximitian gewährte Religionsfreiheit (Raupachs evangel. Desterreich II, 275). Indeß hatte derselbe auch in kaiserlichen Städten in seinen Häusern evangelischen Gottesdienst halten lassen, an welchem auch sehr viele Bürger derselben theilgenommen hatten; dies war unter Maximitian nicht gehindert, wurde jest aber verboten, zuerst in Wien, wo Maximitian diesen Hausgottesdienst ausdrücklich erlaubt hatte (Raupach II, 253. Beylagen S. 157), dann allgemein (Raupach I, 155. II, 302). Freilich hatte der Flacianer Josus Opietius, evangelischer Prediger in Wien, durch seine heftigen Predigten im hohen Grade gereizt (Raupach II, 285 f.). Die neu auszunehmenden Bürger sollten über ähnliche Artikel wie in Bayern (s. not. 15) vernommen werden, um sich über ihren Catholicismus auszuweisen, s. dieselben b. Raupach II, 307. Beyl. 187.

<sup>20)</sup> Saberlin's neueste Reichsgefch. XIV, 513. Rante Fürften u. Bölter III, 119.

schöfe und katholische Neichsstädte regten sich auf gleiche Weise<sup>21</sup>). Während so die eine der kaiserlichen Declarationen zum Nelizionsfrieden ganz unbeachtet blieb, wurde dagegen die andere, der sogenannte kirchliche Vorbehalt, streng geltend gemacht, als der Chursürst v. Coln, Gebhard Truchses v. Waldburg (1582) zur protestantischen Nirche übertrat, ohne daß die Einsprache der durch innern Hader geschwächten protestantischen Kürsten gehört wäre <sup>22</sup>).

Die Spannung zwischen ben beyden Religionstheilen wurs be noch durch die Calenderverbesserung des Papstes Gregorius XIII. (1582) erhöht 23): denn da die Katholiken dieselbe ans

<sup>2</sup>i) In Paberborn, wo sich unter B. Heinrich (1577 — 1555) der Protestantismus sehr verbreitet hatte, gründete dessen Nachfolger Theodor v. Fürstenberg sogleich 1585 ein Iesuitencollegium, u. unsterdrückte die Protestanten (Bessen Gesch. des Bisth. Paderborn. Paderb. 1820 II, 89), bis er dieselben 1612 völlig vertried (das. S. 127). Nach Münster, wo die Anzahl der protestantisch gesinnten immer noch groß war, zog Sisch. Ernst v. Bayern 1588 die Iesseuten, und unterdrückte den Protestantismus (Geschichte Münsters, nach den Quellen bearbeitet von Dr. H. A. Erhard brittes Hest. Münster 1837). Salzburg wurde v. d. Erzbischof Wolf Dieterich seit 1588 wieder katholisiert (Göcking's Emigrationsgeschichte v. d. aus Salzburg vertriebenen Lutheranern I, 88), Bamberg v. Bisch. Neithard s. 1595 (Jäck's Gesch. v. Bamberg III, 199. 212).

<sup>22)</sup> Sebhard wurde von dem Papste d. Iten Apr. 1583 abgeset u. gebanut, dagegen Ernst v. Bayern von dem Capitel gewählt. Berzdüglich durch die bayerische Macht wurde darauf Sebhard 1584 verzdrängt. cf. Mich. ad Isselt (kath. Priester um 1580 in Eöln, nachher in Hamburg † 1597) historia belli Coloniensis libb. IV. Colon-1584. 8. Serh. v. Kleinsorgen (churcoin. Nath in Werl † 1591) Tazgebuch v. Gebhard Truchses, od. dess. Kirchengesch. v. Westphalen 3ter Theil. Münster 1780. 8. — Häbertins neueste Reichsgesschichte XIII. Gebhard Truchses v. Waldburg von F. W. Bartschold in Naumers hist. Taschenbuche. Neue Folge I (Leipz. 1810) S. 1.

<sup>23)</sup> Saberline neuefte Reichegefch. XII, 640. XIII, 441.

nahmen, die Protestanten sie zurückwiesen, so entstanden das durch seindselige Berührungen, die sich fast täglich erneuerten. Sehr gerechten Unlaß zu Besorgnissen gaben den Protestanten serner manche besonders von Tesuiten ausgehende Schriften, in denen theils die Resormation geschmäht, theils die Gültigskeit des Neligionssriedens bestritten wurde <sup>24</sup>); nicht minder auch Gerüchte von Plänen der Gegner zur allgemeinen Untersdrückung des Protestantismus <sup>25</sup>). Einzelne Ereignisse vermehrten diese Besorgnisse. Markgraf Jacob von Baden "Hochberg trat 1590 zur katholischen Kirche über <sup>26</sup>), und drohete alsbald den

<sup>24)</sup> So bes. Francisci Burghardi (vielm. Andr. Erstenbergere, kais. geheimen Secretairs) Tractat de autonomia, d. i. von Freysftellung mehrerlen Religion u. Glauben. München 1586. 4. vgl. Saligs Gesch. d. Augsp. Conf. I, 788. Schröches neuere Kirchensgesch. IV, 338.

<sup>25)</sup> vgl. des Cardinals Carl v. Lothringen Practicae Romanae de Germanis kaereticis extirpandis v. Jan. 1573 in Kiesling's Beweiß der Wahrheit der Evangelisch zluther. Religion aus den Kunstgriffen der Kömisch zfathol. Kirche ihre Religion zu verbreizten. Leipzig 1762. S. S. 159. — De statu religionis in Germania consilium Romae scriptum, dath nach 1600 geschrieden, in Strobel's Beyträgen zur Literatur I, 179. ueder die Bemühungen, protest. Fürsten zur kathol. Kirche herüberzuziehen, Shurf. August v. Sachsen, Ludwig Pfalzgraf v. Rendurg, Withelm IV v. Hessen, s. Ranke Fürsten u. Bötser III, 138. IV, 361.

<sup>26)</sup> von seinem früher schon übergetretenen Leibarzte Pistorius, ber mit Tesuiten in enger Verbindung stand, geleitet. Das Aufsehen wurde noch vergrößert durch die Colloquien, welche der Markgraf anstellen ließ, das zu Baden Nov. 1589 zwischen Pistorius u. den Würtemberg. Theologen Andreae, heerbrandt u. Osiander (s. Acta des Colloquii, zwischen den Würtemb. Theologen u. D. Jo. Pistorio zu Baden gehalten. Tübingen 1590. 4.), u. das zu Emmendingen Jun. 1590 zwischen dem Strasburger Theologen Pappus u. dem markgräss. Hosprediger Zehender (Jo. Fechtii hist. Colloquii Emmendingensis. Rostochii 1694. 8.).

Protestantismus in feinem Gebiete zu unterbrucken 27). Erzberzog Kerdinand, ein Bogling ber Jesuiten 28), feit 1596 Beberricher von Steiermark. Karnthen und Rrain, verjagte 1598 alle Protestanten aus seinem Lande 29). Der ebenfalls von Jesuiten gebildete Marimilian 30), seit 1598 Herzog von Bavern, veranlagte, um den Pfalzgrafen von Neuburg fatho= lisch zu machen 31), das Colloquium in Regensburg (1601) zwischen Tesuiten und protestantischen Theologen 32), durch

<sup>27)</sup> Er trat über b. 5ten Jul. 1590, befahl b. 2ten Mug. feinen evangel. Predigern u. Schullehrern innerhalb eines Vierteljahres bas Land zu verlaffen, u. ftarb b. 17ten Mug., worauf fein Land an feine zwen proteftantifchen Dheime fiel, Baberlin XV, 535.

<sup>28)</sup> Er war nach bem Tobe feines Baters unter die Bormunbichaft Bergogs Wilhelms V v. Bapern gefommen, und hatte 1590 ff. in Ingolftadt unter ber Leitung ber Jesuiten ftubirt, Bolfe Gefch. Maximilians 1. I, 93. Wilhelm pragte ihm munblich u. fchriftlich unaufhörlich ein, bag Glud u. Gegen feiner Regierung von bem Gifer für die fathol. Religion abhingen, von bem Gegentheile aber nichts als Unheil folge, Schmidts neuere Gefch. d. Deutschen. Buch 3. Cap. 16.

<sup>29)</sup> F. Chr. Rhevenhüttere, Grafen zu Frankenburg, annales Ferdinandei (9ter Th. Regensb. u. Wien 1640 fol. 12 Bbe. Leip= gig 1716 ff. fol.) Th. 5. Joh. Reppter's (bamals in Steper= mark) Leben u. Wirken von Freih. v. Breitschwert. Stuttg. 1831. S. 45 ff. G. G. Balbau's Gefch. d. Protestanten in Defterreich, Stepermark, Rärnthen u. Rrain. Unfpach 1783. 2 Bbe. 8. Par= thenisch für die Ratholiken ift Cafar's Staats = u. Religionsgesch. v. Stepermark B. 7.

<sup>30)</sup> Ueber ben Geift feiner Erziehung f. bie Inftruction Bergog Bilhelms V für die pringlichen Hofmeifter u. Praceptoren v. 1584 in Lor. Weftenrieder's Bentr. jur vaterland. Siftorie III, 146. P. Ph. Wolf's Gefch. Maximilians I u. feiner Beit (Munchen 1807 ff. 4. Bbe 8. unvollendet) I, 53.

<sup>31)</sup> Wolf I, 440 ff.

<sup>32)</sup> Die vorzüglichsten fath. Collocutoren waren Alb. Sunger,

welches zwar jene Absicht nicht erreicht, besto mehr aber die Erbitterung zwischen benden Theilen genährt wurde. Besons ders zeigte sich darauf das katholische Uebergewicht auf eine drohende Weise in der Sache der Reichsstadt Donauwerth. Diese ganz evangelische Stadt wurde, weil sie dem Abte zum heil. Kreuz die Erneuerung der längst aufgegebenen öffentlichen Processionen verwehrt hatte, mit der kaiserlichen Acht belegt: Maximilian übernahm die Vollstreckung derselben, verwandelte die frene Stadt in eine baperische Landstadt, und hob alle evangelische Religionsübung in derselben auf (1607) 33).

Procangler v. Ingolftabt, u. die Jefuiten Jac. Gretfer u. Abam Tanner; die protest. Jac. Seilbrunner, Hofpred. gu Neuburg, u. Megibine Sunnine, Prof. in Wittenberg. Die fathol. Musgabe der Actorum Collogu. Ratisbonensis de norma doctrinae catholicae et controversiarum religionis judice, ed. II. Monachii 1602. 4. die protest. : Colloquium de norma doctrinae et controversiarum religionis judice Ratisbonae habitum mense Nov. anno 1601. Lavingae 1602. 4. Undere Schriften f. in Walchii bibl. theol. III, 882. Struvens pfalg. Rirchenhiftorie S. 512 f. am vollständigften in Sentenberge Forts. v. Babertin I, 36. Maximilian hatte bem Pfalzgrafen früher mehrere Läfter: schriften gegen Luther mitgetheilt, namentlich Conrad Undreae (vielm. bes Jesuiten Conr. Bettere) ber unschuldige, bemuthige, mahr= haftige 2c. Luther. Ingolft. 1600. 4., in welcher Luthern bie abfcentichften Lafter Schuld gegeben u. fceinbar aus feinen eigenen Schriften erwiesen waren. Da bie Protestanten ben Zesuiten ber Berfälfdung ber luther. Stellen antlagten, diefer aber fich gur Leibesftrafe bereit erklärte, wenn er überwiesen wurde; fo wurde beshalb nach dem Colloquio noch eine Conferenz gehalten, in metder ber Lästerer in Gegenwart Maximilians völlig überführt wurde, f. Beitbrunne're postcolloquium Ratisbonense, Lauingae 1607. 4. Wolf I, 493.

<sup>33)</sup> s. ben Bericht v. Ulrich Groffe, bamals Apotheker in Donauswerth, in Winckler's Anecdota historico - ecclesiastica novantiqua I, 367. Häberlin XXII, 410. Wolfe Gesch. Marismilians I. II, 190.

Ulle Rlagen der Protestanten blieben ohne Erfolg 34).

<sup>34)</sup> Bur Beurtheilung ber Berhaltniffe mogen bie gegenfeitigen Befcwerben ber benben Religionstheile auf bem Reichstage zu Re= geneburg 1594 bienen (f. die Acten b. Lehenmann de pace Religionis I, 481., im Auszuge in Struvens Sift. ber Religionsbe= schwerben I, 373). Der Protestanten gravamina gingen babin, baß über ben Religionsfrieden nicht gehalten werde, "baß auch ber= felb wol zuweilen in einen andern Berftand will gezogen werden, barzu bann ber Papft u. feine Legaten u. Runtii, fo bin u. wieder im Reich umgieben, auch jebo noch ben biefer mahrender Reichsver= sammlung zur Stelle fenn, nit wenig helfen. Denn es wird offent= lich ausgeben, daß weil. König Ferdinand hochlöblichstem Gedächt= nus ohne papstlichen Consens nicht gebührt habe, ein Religionfric= ben zwischen ben Stanben im Reich zu treffen, bag auch berfelb länger nicht, bann bis nach vollenbetem Tridentischen Concilio kräf= tig senn soll: derhalben er numehr sein Endschaft erreicht, u. län= ger nit bindlich fene. Dabero bann bie Augspurg. Confession un= schuldig für ein verdampte Religion angezogen, u. die darwider in das Reich geschickte papstliche Bull mit angedroheter Execution wieberum offentlich angeschlagen, auch die im Religionfrieden suspen= birte geiftliche Jurisdiction wider männiglichen wieder aufzurichten unterstanden werden will. Wie bann der Papst u. seine Runcii ihre Jurisdiction burch die Tesuiter ihrer im Reich angemaßten Ge= walt u. Botmäßigkeit fo weit extendiren, bag fie bie andern zu ercommuniciren u. begrabiren, bie Beit u. Jahr zu veranbern fich unterstehen, auch wol die Raif. Maj. dahin bewegen wollen, daß Ihre Maj. keinem geiftlichen Stand seine Regalia leihen foll, er habe bann bes Papfts Confirmation uber feine Election ober Poftu= lation zuvor erlangt, zu welchem Ende er dann auch die Juramenta u. Statuta auf den hoben u. andern Stiften, auch Ritter= u. an= bern Orden von Tag zu Tag bermaffen geschärfet u. geändert, baß den Evangelischen aller Zutritt abgeschnitten wird. wird fürgegeben, als sollten diejenigen, welche vor dem Religion= frieden nicht gur Mugep. Confession getreten, jego daffelb nit furzunehmen Macht haben, u. bermegen keinem Stand, fonderlich ben Reichsstädten einige Reformation zu verstatten sein. Derohalben es ben etlichen Städten babingebracht, bag fie fich vermittelft Gibs

Der Raiser Rudolph mußte zwar, nachdem er 1608 seinem

verbunden u. reversirt, ben ber jesigen Römischen Religion zu blei= ben, feinen evangelischen Burger in Rath zu gieben, ben Burgern fein Exercitium, wie flebendlich auch von viel taufend Burgern barum angesucht wirb, ju verftatten, wie in ber Stadt Coln ge= schieht, allba die evangelischen Burger mit neuen vom Rath ange= richteten fiscalifchen Proceffen geplagt, gethurnet, um Gelb ge= ftraft, u. ben Ubelthätern gleich gehalten werben. - Wie in glei= dem auch ben etlichen anbern oberlanbischen Stallen, als zu Schwäbischen Smund, wie auch ber Stadt Raufbeurn u. andern fast bergleichen unterstanden, ba ber frepe Lauf bes b. Evangelii wider die Reiche = Constitutiones gehindert, auch prajudicirtiche Decreta u. Befcheid ertheilt. - Es befinden fich auch bie Evangel. Augeburgischer Confession verwandte Stande in ihren u. Chrifti Mitgliedern in dem wider den Religionefrieden nit wenig beschwert. baß anftatt bes fremwilligen ungezwungenen Muszugs, fo ben Un= terthanen zu einer sondern Wohlthat im Religionsfrieden gegonnet, fie die Unterthanen auszugiehen u. baben mit allem Ernft gezwungen werben, bas Ihrig in einer engen prafigirten Beit, fo Manchen unmuglich, mit Unftatten ju verkaufen, u. bas Land wie Ubelthater zu raumen, u. ba fich ja einer feiner Gelegenheit nach in ein benachbart evangel. Ort begiebt, wird ihme boch nit gestattet, uf feine verlaffene Statt ober Feldguter gu geben, u. die gu bauen, ober die gebaueten Frucht ihres Gefallens einzuheimschen, fondern ihnen ihre Guter noch bargu wiber ihren Willen, auch gum Theil unbewußt berfelben in gang geringen Werth gefest, und uberdiß bie Nachsteur von den Unterthanen mit Gewalt gefordert u. eingenommen werben, alles ben Reichsordnungen u. ber Billiafeit zu= wider. Wie bann auch biejenigen, welche ichon zur römischen Religion treten, folder harten Beis barben zu bleiben verpflicht ge= macht werben, daß, wenn fie wieder zur Augspurg. Confession fich begeben, bie Obrigkeit fie ale Apostatas u. Unchriften jum hochften zu ftrafen Macht haben follten, wie bie formulae jurandi. auch bermegen hin u. wieder publicirte Manbata, barin ben Evan= gelischen aller Handel ben Straf der Confiscation ihrer Gitter verboten, ausweisen. So will man auch ber Religion halben vertrie= benen an andern Orten fein Schut gennen, u. bie fie fchuten,

#### 410 Bierte Periode. Abschn. I. B. 1517-1648.

Bruder Matthias Desterreich und Ungarn hatte abtreten muf-

verfolgen u. anfeinden; bie Declaration bes Religionfriedens, fo weil. Raifer Ferdinand - gegeben, als unträftig anziehen u. deu-Mugerbem flagten fie, bag ben evangelischen Bifchofen ihr Sig in den Reichsräthen entzogen werbe, daß benm Cammergericht bie Ratholischen ein parthenisches Uebergewicht bildeten, bag der Reichshofrath, der fast allein aus Ratholiten bestehe, widerrechtlich Rlagfachen vor fich ziehe (val. Rante Kürften u. Botter III, 408), bag ben unter evangelischer Berrschaft stehenden Rlöstern ihre aus katholischen gandern zukommenden Ginkunfte vorenthalten, bag Evangelische in katholischen gandern mit hohen Gelbstrafen belegt wurden, daß katholische Berren ihren Unterthanen verboten, in benachbarten evangel. Reichsstädten zu kaufen, zu verkaufen oder zu zehren u. f. w. Die Ratholiken versichern bagegen in ihrer Ablehnungefchrift in Beziehung auf ben Religionsfrieden, "baß fie benfelben biebero - ufrichtig, mit unverfälichtem Gewiffen - ge= halten, auch nit gemeint fepen, benfelbigen in einige Disputation, Erklären, ober in was Namen beffen Beränderung bebacht werben fonnte, - für fich felbst zu gieben, ober gieben gu laffen. - Es taffen fid auch bie kathol. Stande wenig irren, wie es billig ben andern Theil auch fo boch nicht anfechten follt, - was von Ufhe= bung des Religionfriedens, ob u. wie lang derfelbig beftandig fenn foll ober konne, bisputiret, befagt, ober befchrieben wird. - Wie nicht wenigers auch ihnen gang u. gar fein Gefallens an bem un= bescheibenen Ausschreien geschieht, wollen es auch wiffenber Ding ungern verhängen, do fie die Ratholische u. ihre Religion bin u. wieder uf der Gegentheil Cangeln unverläumdt, unausgebangelt. u. ihre höhere Ständ unverkegert, u. vor ben rechten Untichriften ohnausgeschrien bleiben möchten." Die geiftt. Jurisdiction fen in ben protest. Ländern suspendirt, nicht aber in katholischen, vielmehr erkenneten diefe in dem Papfte noch das fichtbare Saupt ihrer Rirche gehorsam an. "Bu welchem Ende bann bie papftl. Legaten u. Run= tii jezuweilen in bas h. Reid, verordnet werden, einzig der Inspection halben, bamit ben der fatholischen Rirchen die ungertrennte Einigkeit u. alte barben berbrachte Ordnungen in beständigem Befen erhalten werben, barüber sie auch im Reich fein andere Ber= waltung haben, ober jemand ber Katholischen ihnen etwas meiter

bem b. Reich ober einigen beffelben Stand zu Rachtheil einzurau= men gemeint, u. wird ihnen mit feinen gugen zugelegt, baf fie bie Beit u. Jahr zu verandern unterstehen, sondern hat allein bie Papftl. Beiligkeit die Tage der Bahl halben, der Rirchen u. mathe= matischen Nothburft nach, mit Wissen der Raif. Maj. u. anderer Potentaten (wie es Julius Cafar gethan, u. andere löbliche Raifer auch thun wöllen) zuruckgezogen, u. alfo die Beit ober Jahr, wie es von ben Unklägern ben Ratholifchen fur ein antichriftische Notam will gebeutet u. fürgerupft werben, teineswegs immutirt ober ver= Die fathol. Stände brauchten fich jene Bormurfe megen ber Runtien um fo weniger anfechten zu laffen, "in Betrachtung auch bieferfeits weniger nit gebult werden muß, bag ihre Super= intendenten ihrer Meinung nach viel Ordnung machen, u. bismeilen ihre Berrn felbst u. beren Unterthanen, um beswillen sie ben fatho= lischen Geremonien etwas nachgeben u. verhängen, oder anderer Urfachen halben, ercommuniciren u. zuweilen bem Bofen gar guer= Die Regalien fenen vom Raifer ftets nach ber papftl. Die fathol. Stande fegen burch ben Re-Confirmation verlieben. ligionsfrieben nicht verbunden, ben Evangelifden etwas eingurau= In evangelischen Städten werbe fein Ratholischer gebuldet. Was die Declaration des Raisers Ferdinand betreffe, "fo weiß man bod wol was es mit berfelben fur ein Mennung habe, u. ift zu vielmalen, so wol auch durch Ew. Kaif. Maj. felbst erklärt wor= ben, bag man fich einer folden Declaration in wenigsten nicht gu behelfen hatt, indem fich bann bie katholifchen Stande uf ben aus= brucklichen Inhalt des Religionfriedens in g. und foll alles bas 2c. nochmain referirn", in welchem alle Declarationen gegen ben Religionsfrieden für ungültig erklärt mürben. ermahlten Bifchofen, weil fie fich zur U. C. bekenneten , bie Seffion verweigert werde, gefchehe wegen bes geiftlichen Borbehalts u. f. w. Außerdem gaben auch bie fathol. Stande Befchwerben gegen bie Evangelischen ein. "Bum Erften, obwohl gesetht u. geordnet, bag kein andere Religion u. Glauben, bann die benbe im h. Reich gu= gelaffen u. gebulbet werben folle; fo ift boch offenbar am Sag, u. ber Raif. Maj. gar unverborgen, wie mancherten Secten, u. irrige u. verdammte Lehre mit bem Ramen ber U. G. fich jest bekleiben, u. unter foldem Schein offentlich in Rirchen u. Schulen geprebigt u. gelehrt werben, fo es boch ber A. C. fowohl als ber alten fathol. Religion ftracks zuwider. Db es aber nun geringer Schulftrit u. Disputationes, ober Spaltungen in ben Sauptarticuln fenn, referirt man fich Rurze halben auf die hinc inde ausgangne Schriften u. Bucher, barinnen es viel andere laut, u. die Gelehrten, fo bavon ohne Uffection tractiren, felbst bekennen. ift nit bie geringfte Beschwernuß katholischer Seiten, baß gegen ben Inhalt Religionfriedens von bes andern Theils Predigern u. andern Dienern in Rirchen, Schulen u. täglichen Schriften, von ben Berrichaften, u. bem gemeinen Bolk der kathol. Religion vielerlen unerfindliche Lehren u. Zulagen, ohne allen Grund zugelegt u. ufgemeffen, und gleich barauf von ihnen, ben Angeb. Confesfioneverwandten - für abgöttische Idololatrae u. unchriften ausgerufen, bem Turten u. Feinden verglichen, ja unmilder angegeben, ausaeschrien u. verdammt werden, welche ja zu andere nichte bienen mag, bann bie Gemuther fowol ben bes h. Reiche Stanben. ben Oberkeiten, als ben Unterthanen zu verbittern, gegen einan= ber zu verhegen, u. gefährliche Unruhen zu erwecken. - Auch nit ohne, daß felbig der Augep. Conf. - ungleiche Lehren u. beren Nachfolger fich anfänglich, die fie in Landen, Städten u. Communen einschleifen, ftill eingezogen, u. in politischen Dingen ber Dberfeit willfährig erzeigen: so giebt aber die Erfahrung, wenn sie burch ihre Practiken sich ftarken, zunehmen u. gewaltig werden, wie ungestume sie ausbrechen, was Unruhe sie erwecken, was für gefährliche, abscheuliche Trennung, Berrüttung u. Beränderung des Religion = u. Profan = Befens, Berhinderung der Commercien, Schmälerung bes gemeinen Ruges, überschwängliche Theurung, Ufrührungen, Blutvergießen, Berberbung u. Berwuftung, Land u. Leut gefährliche Beränderung der Oberkeiten u. Regimenten daraus zu gewarten fenen, deffen allein die betrübte Riederland u. angrangende Ort nur zu viel offenbare Beugnuß u. faft gefährliche Erem= pla sowol den Ständen Augeb. Conf. als katholischer Religion fenn konnten. - Bum britten ift in bem Context bes Religionfriedens ausbrücklich verfehen u. geordnet, wenn ein Erzbischof, Pralat, ober ein ander geiftlichen Stands von der alten Religion abtreten wurde, bag er bas Erzbisthum, Bisthum, Pralatur u. Beneficium (fürbehalten feinen Ehren) verlaffen, u. davon abtreten follte.

aber zu entgegen, werben etliche ansehnliche Erz = u. Bisthum. Pralatur u. Beneficia, von den Augst. Confessionvermandten behalten, beseffen u. genoffen, darinnen die katholische Religion ab= gethan, u. die Unterthanen zu widriger Religion gerichtet, theils auch genöthigt. — Bum vierten wird im Met.frieden ben bem §. Beil aber ber Stift u. Rtofter halb biefer Unterfchied gemacht. erftlich daß bie Stift u. Rlöfter bem Reich ohn Mittel unterworfen, fie seven vor ober nach bem Paffauischen Bertrag mit ber That oc= cupirt, den Ratholischen wieder restituirt werden follen. Was aber bie Stift, Riffter u. geiftl. Guter anlangt, bie bem Reich nit ohne Mittel unterworfen, wird biefer Unterschied gemacht, bag biefenigen, so vorm Passauischen Vertrag verandert, u. zu milben u. zu andern Sachen angewendet worden, alfo bleiben mogen. Welche aber zu der Zeit des Paffauischen Vertrags noch in ihrem Wefen entfest, u. doch ben ber fathol. Rirchen Guter, bag biefelben barben künftiglich auch gelassen werden sollen. Mun ift ja un= laugbar, sondern offenbar daß in vielen der 21. C. verwandten Churf. u. Fürsten, Grafen u. Berrn Landen, auch Städten viel Rirchen, Stift, Alofter, u. Gottshäufer, fo gur Beit bes Paffaui= schen Vertrags nit von ihnen eingezogen, sondern noch unverändert ben ter alten Religion - gewesen, barum biefelben auch - barben hatten follen - gelaffen werden. Und weifet die leibige Erfahrung aus, wie unmilt an vielen Orten mit ben bazumal noch ubrigen Stiften, Rirchen, u. Rloftern umgangen, bo bie alte Religion ver= boten u. abgeschafft, die Rirchen verandert, Altar abgeriffen, Baar= schaft, Kleinobia, Brief, Siegel u. Register hinweggenommen, ber lieben Beiligen Reliquien, u. Corpora Martyrum Christi verunehrt, die beiligen Softien mit gugen getreten." wird geklaget, daß Evangelische ohne Rug Pfarrer ihrer Religion statt katholischer einbrängten, katholische Rirden niederrissen, tholischen Beiftlichen ihre Competeng vorenthielten; daß in evange= lischen Reichzestädten katholische Rirchen weggenommen wären, u. bie katholische Religion bedrückt, ober gang abgeschafft; bag katho= lifche Unterthanen evangelischer Fürsten mannichfaltig bedrückt, ge= schmäht, u. wegen Besuchs katholischer Rirchen bestraft murben u. f. w." Auf diese Gravamina ber fathol. Stände antworteten bie Evangelifden auf bem Reichstage v. 1598 (Bebenmann 1, 528.

Struve I. 395). Sier ift besonders der Biderspruch in zwen den Religionsfrieden betr. Puncten zu beachten. Buerft fagen fie uber ben geiftlichen Borbehalt : "es wird fich in actis befinden, bag ann. 52 in Aufrichtung des Paffauifchen Bertrags babin ausdrucklich ift verhandelt worden, was in damalen fürgefchlagenen fünftigen Re= ligionfrieden gegen einem u. bem andern Theil bundlich fenn, baffelb auch benbertheil u. aller Stand, u. ordentlichen Buthun der Raif. Maj. befchloffen werden follen, berwegen diefer Bergleichung zuwider nichts hat konnen noch follen uf des einen Theils allein Unbringen u. Begehren dem bernach ann. 55 ufgerichten Religion= frieden einverleibt oder zugefest werden. Db nun wol bisher fur= geben, u. noch bestritten werden will, als follten die Evangel. Stände in foldgen Borbehalt auch gewilligt, u. auf damaln Rom. Ron. Maj. vielfaltige Sandlung denselben ohnwidersprochen haben paffiren laffen, fo kann man body Evangelischen Theils ein foldes mit nichten geftandig fenn: bieweil aus der Evangel. Chur= u. Kur= ften Erklarung ann. 55 gefdehen ausbrudlich zu erkennen, welcher Geftalt Ihre Churf. u. F. Gn. ju ernftlichftem diefen von ihnen un= verwilligten Busat des Vorbehalts aus dem Religionfrieden - wieber zu caffiren begehrt, barben fich ausdrücklich beffen bezeugt, baß fie Gemiffens halben darum auch nicht zu willfahren, noch mit folder Willfahrung fich zu beschweren mußten. Es muffen auch bie Gegentheil geftandig fenn, daß feithero ben allen Reichsversamlun= gen zu Regensburg u. Augeburg 2c. ann. 56. 57. 59. 76. foldger Erklärung u. Protestationis - wiederholt worden. Bubem es ber Evangelischen Erachten nach wiber einander laufen, u. nit zu vergleichen fenn will, daß einem jeden, der fich ju der Religion Angeb. Conf. begiebt, foldes an Ehren, Saab, u. Gutern unnachtheilig fenn, u. bagegen, wenn einer im geiftl. Stand aus Gottes Era leuchtung von den rom. Misbrauchen zu der driftl. evangel. Reli= gion fich begiebt, aller feiner Dignitaten u. Ginkommen alsbald gu Straf de facto entfest fenn foll. Und bieweil folches ben ber gan= zen Welt u. aller Pofterität anderft nicht als für ein besonder schmähhafte Macul u. Berdammung der Evang. Rel. fann verftan= den werden, daß berfelben Bekenner nit allein keiner geiftl. Digni= tät oder Prälatur fähig, sonder auch die er zuvor gehabt durch Einnehmung u. Erkanntnuß evangelischer Wahrheit beren als un=

würdig entfest fenn follen, fo haben die Evangelifchen foldem Borbehalt sich billig zu widerseten gehabt: - berwegen sie auch obne Schen bekennen, daß fie fich ben folder Biderfprechung bes oft angeregten Borbehalts zu handhaben fculdig erachten, u. ihrer drifft. Evangel. Religion foldem Schimpf u. Spott ufzutragen Gemiffenshalben nachzugeben nit wissen, deffen sie auch ben ansehnlichen Erzu. andern Stiften in ruhiger Poffession vel q. gelaffen merben. Und haben sich die Römische Religionsverwandten der Profanation halben gar nicht zu befahren; sonder uber daß sich die Evana. Stande - ju Genugen erboten, folde Stift vermog ihrer erften Rundation unzweifeliche Intent zu ihrem rechtlichen Gebrauch, mabren Gottesbienft, driftlicher Aufzug ber Jugend, u. zu anbern chriftl. Ubungen bawieder zu richten, fo wurd' ihnen auch nit zu= wider fenn, noch ferner fich zu vergleichen, die besagte Drofanation auvorkommen : wenn allein fie uf ihrer Seiten bie Sachen babin abrichten, daß ihnen nicht größere u. abscheulichere Profanction ber geiftl. Stiftungen, Gefall u Ginkommen, beren fie in allem Uberfluß figen, ihren selbst geistlichen Rechten u. Canonibus zuwi= der mit Wahrheit konnen vorgeruckt werden." Zweitens über die Einziehung mittelbarer geiftlicher Stiftungen : "Darauf wird furglich geantwort, incivile esse tota lege perspecta de aliqua ejus particula judicare. Sintemal ber buchftablich Inhalt, u. auch bie Meinung bes Religionfriedens bes Orts alfo beichaffen. baß es ben Augsb. Confessionsverwandten nicht allein biejenige geift= tiche Guter, fo fie gur Beit bes Paffauifchen Bertraas ichon ingehabt, in Sanden läßt, sondern auch was bergleichen Guter in ib= ren herrschaften u. Gebieten gelegen, u. feinem Reichsftand fubficirt, fürdere sich beren anzumaßen, u. zu ihren Kirchen = u. Schul = Brauch ober bergleichen milben Sachen gu verwenden gu= giebt. Dieweil bann in bem Religionfrieden flar u. ausbrucklich verfeben, u. den Mugsb. Confessioneverwandten Standen nicht meniger als ben andern zugelaffen, die evangel. Religion vermog Mugsb. Confession in ihrer Obrigkeiten u. Gebieten anzurichten; fo haben die Gegentheil leicht zu erachten, daß fie zu Erhaltung billiger Gleichheit in Religionfrieden mit Unbilligheit Evangelischer Oberkeit mit fregem Willen ber Ihrigen bas anzurichten zu beneh-

men unterstehen, barben sie body sich auch mit großem 3wang be-

sen 35), dem ihm allein verbleibenden Böhmen im Juli 1609 den Majestätsbrief 36) gewähren, und Erzherzog Matthias den Evangelischen in Desterreich und Ungarn ihre gekränkten Nechte wieder erneuern und erweitern (März 1609) 37): indeß diese Bergünstigungen waren blos von den Umständen abgedrängt, und konnten das Mißtrauen der Protestanten nicht beseitigen.

So traten die katholischen und protestantischen Stånde in Deutschland immer seindseliger einander gegenüber. Die Span=nung wurde noch verstärkt durch den Jülich = Elevischen Erbsol=gestreit. Nach dem Tode des letzten Herzogs Johann Wilhelm (25. März 1609) bewarben sich sieben Fürsten um die Erbsolge: der Chursürst Johann Sigismund von Brandenburg und Phi=lipp Ludwig Pfalzgraf von Neuburg setzten sich in Folge des

gehren handzuhaben, alles mas ihrer Römischen Religion im gerings ften zuwider, mit großer Berfolgung — abzuschaffen."

<sup>35)</sup> Schmidts neuere Gesch, ber Deutschen Buch III. Cap. 13 u. 17.

<sup>36)</sup> f. unten §. 14 not. 23.

<sup>37)</sup> In Ungarn mußte er ben ber Krönung ben 19ten Nov. 1608 ben Ratholiken, ben Augsb. u. Belvetischen Confessions = Bermandten gleicherweife frene Religionsubung geftatten. In Desterreich hatten fich die Stande ob der Ens in Sorn versammelt und bewaffnet, u. verlangten Ubstellung ber unter Rubolf eingetretenen Religione= bedrückungen (f. not. 19), namentlich aber Religionsfreiheit für bie landesfürstl. Städte u. Märkte. Durch Bermittlung ber Mähri= ichen Stande fam es endlich gur Bereinigung, und Matthias gab bie Capitulations = Resolution b. 19ten Marz 1609 (in Raupache Evang. Defterreich I, Beil. G. 52), in welcher Mari= milians Affecuration (f. not. 12) beftätigt, in Beziehung auf die Stadte u. Martte nur ein den Mahrifchen Abgefandten ertheil= tes mundliches Berfprechen genehmigt, aber ben Stabten ob ber Ens die protest. Religionsubung bestätigt murde, melde diefelbe nachweisen könnten. vgl. Raupach's Evang. Defterreich IV, 172. Schmidt Buch III. Cap. 20. Saberlin XXII, 572.

Dortmundischen Bergleichs (31. May 1609) in Besity 38), während der Kaiser Chursachsen begünstigte. Ein großer Theil der protestantischen Stände 39) hatte schon zu Ahausen d. 4ten

<sup>38)</sup> Saberlin XXIII, 111.

<sup>39)</sup> naml. Pfalg, Burtemberg, Baben, Seffen = Caffel u. Unhalt, außer ben Grafen und Stäbten. Sachfen, Beffen = Darmftabt, Braunschweig, Pommern und Meklenburg ichloffen fich aus Sas aegen ben Calvinismus, bem mehrere jener Stanbe zugethan wa= ren, aus, und Churfachfen, ben welchem noch bie Giferfucht gegen bas pfalgifche Directorium unter ben protest. Stanben bingufam, naberte fich auffallend bem Raifer. Wie groß die Erbitterung ber Lutheraner gegen die Calvinisten war, zeigt u. a. bas Gutachten ber benben durfachf. Theologen Megid. Sunnius u. Dav. Seleis. in welchem fie bem bam. Abministrator v. Chursachsen, Bergog Friedr. Wilhelm, ben Bentritt zu ben protestantischen Beschwer= ben auf bem Reichstage zu Regensburg 1594 (f. not. 34) wiber= rathen, b. Sabertin XIX. G. XVIII, wenn auch "baneben ihnen eine Protestation werde zugestellet, daß hiemit ihre calvinische Lehre nicht approbiret werbe. - Dieweil einmal Reichskundig. was vor Irrthum u. Greuel hinter ber calvinischen Lehre ftecken. u. wie biefelbe bem allein feligmachenben Wort Gottes, auch ber chriftl. Hugeb. Conf. handgreiflich zuwider; daß man demnach viel= mehr ipso facto, als nuda protestatione von ihnen in biesem Werk fich zu fepariren fculbig, allermeift aus folgenden Grunden u. Urfachen. Dann erftlich ift manniglich unverborgen, wie Gott in feinem Wort befehlt, faliche Lehre u. berofelben öffentliche Ber= thetbiger facto gu flieben, u. in Glaubensfachen auch ab omni specie hujusmodi consociationis sich zu hüten. - Wie könnte man auch mit gutem Gewiffen recht fagen, daß fich die Calvinische sub eodem scripti titulo vor Stande ber Mugeb. Conf. bargeben, fo boch fie berfelben nicht nur in einem ober zweenen, fondern per accumulationem errorum nunmehr in 6 ober 7 articulis offen= barlich zuwider. - Dann fie die Papiften befto weniger ben Re= ligionefrieden zu halten sich schulbig werden erkennen, dieweil man andere verworfene Secten in die gemeinschaftliche Mugsb. Conf. u. ben barauf fundirten Religionsfried ziehen wollte. - Es mur=

#### 418 Vierte Periode. Abschn. I. V. 1517—1648.

Mai 1608 bie evangelische Union abgeschlossen 40), beren Haupt Friedrich IV, Churs. v. d. Pfalz wurde, und welche d. 11ten Febr. 1610 zu Hall in Schwaben ein Bündniß mit Frankreich einging 41). Ihr gegenüber bildete sich durch den Vertrag in München den 10ten Jul. 1609 unter dem Herzoge Maximilian von Bayern die katholische Liga 42). Der Vertrag dieser beyden Bündnisse in München (14. Det. 1610) konnte die Ruhe nicht lange sichern 43): und nachdem Pfalzzgraf Wolfgang Wilhelm von Neuburg katholisch geworden war 44), um mit Hülfe der Spanier und der Liga die ganze Jülichsche Erbschaft zu gewinnen, standen die beyden Bündznisse gewassen und feindselig einander gegenüber.

den auch durch diesen Actum die Sacramentirer in ihrer gottlosen Lehre trefflich gestärkt werden u. s. w."

<sup>40)</sup> Gründl. Nachricht von der Evangel. Union in Ph. E. Spieß Archivischen Nebenarbeiten u. Nachrichten Th. 1. (Salle 1783) S. 72. Häberlin XXII, 537.

<sup>41)</sup> Säberlin XXIII, 267.

<sup>42)</sup> ber Grund dazu mar schon 1606 durch die dren geiftl. Churfürsten gelegt. Außer ihnen u. Bayern traten nur Bischöfe u. Aebte zu, Häberlin XXII, 701. Wolfs Gesch. Maximilians I u. seiner Zeit II, 421.

<sup>43)</sup> Saberlin XXIII, 323. Wolf II, 631.

<sup>44)</sup> Struvens Pfälz. Kirchenhistorie S. 532. Wolf III, 487. Einige gleichzeitige Berichte u. Urkunden s. in d. fortges. Samm-lung von alten u. neuen theolog. Sachen auf d. J. 1722 S. 376 u. in Henke's Magazin II, 178. Merkwürdig ist, daß der Jesuit Jac. Reihing, sein Hofprediger, der eine Vertheibigungsschrift diesses Uebertritts absasse, 1621 zur protest. Kirche übertrat, u. dann Prof. der Theol. in Tübingen wurde, Wolf III, 494.

#### §. 12.

#### Drengigjähriger Rrieg.

Paberlin's neuere teutsche Reichsgeschichte fortges. v. R. K. Frenh. v. Senkenberg Bd. 24 – 27. F. Schillers Gesch. des 30 jähr. Krieges. Leipz. 1791 2 Th. (Werke Bd. 14 u. 15) fortges. ron K. E. v. Woltmann. Leipz. 1809 2 Th. (auch in d. Supplementen zu Schillers Werken. Leipzig 1823. Bd. 5. u. 6). K. A. Menzel's Gesch. des 30 jähr. Krieges in Deutschland (bess. Reuere Gesch. der Deutschen Bd. 6 – 8). Dr. J. W. D. Richster's Gesch. d. 30 jähr. Krieges aus Urkunden u. andern Quelslenschriften. B. 1. Leipzig 1840.

Behmen warf in die angehäuften Brennstoffe den zündensten Kunken. Die Utraquisten, mannichfaltig gereizt, obgleich sie die Mehrzahl bildeten, emporten sich endlich (1618), wollsten nach dem gleich darauf erfolgenden Tode des Kaisers Matzthias dessen Nachfolger Ferdinand nicht anerkennen 1), und übertrugen dem jungen Chursürsten von d. Pfalz Friedrich V. ihre Krone. Indes die Unterstügung, welche derselbe von seinem Schwiegervater Jacob I. v. England und der Union erzhielt, war unbedeutend: Ferdinand 2) fand dagegen frästige Hülse ben Spanien und in der Liga, und so eroberte sein Veldherr Maximilian v. Bayern nach der Schlacht am weißen Berge (29. Dct. 1620) in kurzem das ganze Königreich. Ferdinand strafte mit der größten Strenge, und vertilgte in Böhmen 3)

<sup>1)</sup> f. unten §. 14. not. 24 - 26.

<sup>2)</sup> Der Papst sanbte ihm einen geweiheten Degen mit ber jubischen Baubersormel: Tetragrammaton. alpha et omega. agla. Sabaoth zu (Miscellanea Lips. XI, 41), ein merkwürdiges Zeichen über bas bamalige Rom!

<sup>3)</sup> Die Seele dieser und der folgenden Reformationen war der papstl. Runtius am kaiserlichen hofe Carl Caraffa (die ihm ertheilte Instruction v. 11ten Upr. 1621 s. in Münter's vermischten Benträs

und in Desterreich 4) mit Bulfe ber Zesuiten alle prote=

gen gur Rirchengefch. Ropenhagen 1798. G. 127. vgl. Rante Rur= ften u. Bolfer IV, 387). Bon ihm find noch zwen Relationen vorhanden, die Gine handschriftlich italianisch über feine Thatigkeit in Böhmen (Rante III, 459. IV, 403), die Undere lateinifche gebruckt, Die gange Birkfamkeit feiner Runtiatur umfaffend. Car. Carafa Ep. Aversani commentaria de Germania sacra restaurata sub Summis PP. Gregorio XV et Urbano VIII regnante Aug. et Piiss. Imp. Ferdinando II. Colon. Agripp. 1639. 8. (über ein abnt. hanbichriftt. italianisches Wert v. Caraffa f. Rante Unfangs mußte auf Sachsen Rücksicht genommen wer= ben . welches bem Raifer treuen Benftand geleiftet hatte, und die Berfolaung ichien bloß ben Calviniften zu gelten. Bezeichnend für bie Berhältniffe ift bas vertrauliche Schreiben bes faiferlichen Beicht= vaters. bes Refuiten Martin Becanus, an ben durfachf. Sofprediaer Matth. Boe v. Hoenegg v. 17ten Marg 1621 (Fortgef. Sammlung v. Alten u. Renen theol. Sadien 1747. S. 858): Nunc igitur vellem amice ac familiariter cum Rev. ac Nob. Dominatione Vestra conferre, an non expediret, ipsas literas Majestatis penitus tollere ac abolere propter has causas: 1. quia a spiritu Calvinistico profectae sunt; 2. quia magna ex parte dederunt occasionem rebellioni; 3. quia juste metuendum est, ne novam rebellionem concitent, nisi aboleantur; 4. quia ex earum abolitione nullum fiet praejudicium aut nostrae Romanae, aut Vestrae Augustanae confessioni. Imo tam nostra, quam Vestra Confessio magno periculo liberabitur, si communi consensu tollatur illud idolum rebellium Calvinistarum. Haec privatim propono. Si Rev. ac Nob. Dominatio Vestra non probat has rationes, non repugno. Si autem probat, quod mihi est gratius, rogo, ut pro suo in S. Caes. Majestatem pio affectu conetur optimo modo inducere Serenissimum Electorem, ut in abrogationem seu abolitionem clementissime consentiat etc. val. unten §. 14. not. 27. 28.

4) Nach feinem auf einer Wallfahrt in Maria = Gell erneuerten Gelübbe (Carafa p. 103) begann er zuerft 1623 in den faiferlichen Städten die proteft. Religionsubung zu verbieten (l. c. p. 162): 1624 alle protest. Prediger, aud bie der Stande, aus Dberöfter= reich zu vertreiben (1. c. p. 182). Nachbem ein barüber entstande=

stantische Religionsubung. Die Union losete sich auf 5), die pfalzischen Lande murden besett, die Unterpfalz von Spaniern, die Oberpfalz von Maximilian, dem 1622 auch die pfalzische Churwurde übertragen wurde 6): überall wurde gewalt= sam die katholische Kirche wieder hergestellt 7). Da ben der Berfolgung der pfalzischen Truppen auch viele andere deutsche Lander überzogen und gedrückt wurden 8), und die deutsche Freiheit Gefahr zu laufen schien; so ergriff der Niedersächsische Rreis unter Unfuhrung bes Konias Christian v. Danemark bie Waffen (1625); er wurde von Tilly und Wallenstein besiegt, und Danemark zum Lubeckischen Frieden genothigt (12. Mai Je machtiger die kaiserlichen Waffen wurden, beutlicher trat die Absicht des Raisers hervor, der katholischen Religion überall das Uebergewicht zu verschaffen 9). Als jest

ner Bauernaufruhr 1626 geftillt mar, murde ben Abligen in Dber= öfterreich 1627 angefundigt, entw. katholisch zu merben, ober bas Land zu verlaffen (p. 288). In demfelben Jahre murden alle biefe Maasregeln auch auf Nieberofterreich ausgebehnt (p. 320 ss). vgl. bie Decreta hinter Carafa p. 174 ss. Raupach's Evangel. De= fterreich I, 274. IV, 419. Bent. G. 237.

<sup>5)</sup> Saberlin= Sentenberg XXV, 43.

<sup>6)</sup> baf. S. 249. Die kostbare Beibelberger Bibliothek ichenkte Mari= milian bem Papfte, Leo Allatius führte fie nach Rom ab, baf. C. 279. Rante IV, 393.

<sup>7)</sup> Acta u. Actitata, welcher fich ben ber in Chur- u. Fürftl. Pfalz angestellten Reformation gebrauchet 1638. 4. Struvens pfalgi= fche Rirchenhiftorie G. 556. Wie bie Dberpfalz burch Jefuiten in Stationen getheilt u. bearbeitet wurde, f. Carafa p. 318. Kropff hist. Soc. Jesu in Germania superiori IV, 271.

<sup>8)</sup> so ber schwäbische Kreis, Säberlin = Senkenberg XXV, 168, bann feit 1623 ber nieberfachfische Rreis, in welchen Tilly ben Grafen Ernft von Mansfelb u. ben Bergog Chriftian v. Braunfchweig verfolgte, baf. G. 269. 356.

<sup>9)</sup> Schon 1626 murbe im ichmabifchen Rreife ben Protestanten bie

auch Nordbeutschland in der Sewalt kaiserlicher Heere war, erschien das Restitutions edict (6. März 1629), welches über alle streitige den Religionsfrieden betreffende Fragen die katholische Unsicht sessische 10), dessen Aussührung aber noch

Restitution ber geistlichen Güter befohlen, Carasa p. 269. Struvens Religionsbeschwerden I, 661. Noch vorher hatte Graf Joh. v. Nassau = Siegen sein Ländchen troß aller früher gegebenen Reverssalen catholisitt, Carasa p. 234. Häberlin = Senkenberg XXV, 517. Im J. 1628 wurden in vielen Reichstädten den Prostestanten Kirchen weggenommen u. Katholiken gegeben, so in Hall in Schwaben, Strasburg, Memmingen 2c. Ganz catholisitt wurden Kausbeuern (Wagenseits Beitrag zur Gesch, der Resormation. Leipzig 1830 S. 39) und Hagenau, s. Struvens Religionsbeschwerden I, 675. Häberlin = Senkenberg XXV, 633. vgl. die kaiserlichen Entscheidungen b. Carasa, Decreta p. 11 ss.

10) f. daffelbe in Londory der Rom. R. Maj. u. des h. R. R. Acta publica III, 1047. Rhevenhüller's Annales Ferd. XI, 438. lateinisch b. Carafa, App. p. 3. Der Raifer entschied in bem= selben aus eigener Gewalt, 1. baß die protest. Stände nicht bas Recht gehabt hatten, nach bem Passauer Bergleiche geistliche Stiftungen, die unter ihrer Sobeit gelegen maren, einzuziehen. 2. Gben fo hatten fich im Biderfpruche mit bem geiftl. Borbehalte Proteftanten in bem Befige von Erg= u. Bisthumern behauptet. Declaration bes R. Ferdinand, wonach protest. Unterthanen in geift= lichen Staaten bes Religionsfriedens genießen follten, fen ungültig. Nach diefen Bestimmungen follte bas Rammergericht erkennen: fai= ferliche Commiffarien follten in bas Reich gefendet werben, um alle unrechtmäßig abhanden gekommene geiftliche Guter zu reftituiren. lebrigens galte ber Religionsfrieden blos fur die Ratholiken und bie Bekenner ber ungeanberten Mugeb. Confession: alle übrige Secten sollten nicht ferner gebuldet werden. Jebe Wiberfegung gegen biefe Bestimmungen follte mit Ucht u. Oberacht gestraft werben. -Die ausgezeichneteften faiferlichen Rathe miderriethen dies Gbict. jo Graf Collatto (Rhevenhüller XI, 183), u. Rhevenhüller felbft. ber fogar glaubt, ber Raifer fen burch Richelieus Lift zu bemfelben verleitet (XI, 427). Borzüglich wirkte der papftliche Runtius Caweiter griff 11), und keinen Zweifel barüber ließ, baß es auf vollige Ausrottung des Protestantismus in Deutschland abges sehen sen 12).

- 11) So wurde in Augsburg ber protest. Gottesbienst ganz abgeschafft, s. Häberlin = Senkenberg XXVI, 51. In Würtemberg wurden die Stifter u. Klöster eingezogen, die zur Zeit des Interins nur eine Zeitlang wieder kathol. Bewohner gehabt hatten, Sattlers Gesch. v. Würtemberg IV, 5. Der Erzherzog Leopold Wilhelm, der schon Deutschmeister, Bischof v. Strasburg u. Passau, u. Ubt von Murbach war, wurde auch Erzb. v. Magdeburg u. Bremen, Bisch. v. Halberstadt, u. Ubt v. Hersseld, Menzel VII, 171. 186.
- 12) Diefe Beforgniß murbe besonders burch die jest fehr laut merbenbe Polemit ber Jefuiten verbreitet. Das meifte Aufsehen machte bie ber Burgharbifden (§. 11. not. 24) ahnlide Schrift: Pacis compositio - in Com. Augustae anno 1555 edita, quam jureconsulti quidam catholici - quaestionibus illustrarunt Dilingae 1629. 4., für beren Berf. ber Jefuit Lorenz Forer gilt, u. welche neben vieler bogmatischen Polemit die Beftimmungen bes Religions= friedens auf die fur die Protestanten ungunftigfte Beife auslegte. cf. Cap. VI Qu. 31: Aequaline jure Confessionistae religione sua, templis, ministeriis, ceremoniis utuntur, quo Catholici? Nam Catholici ex antiquissima et imme-Resp. Nequaquam. moriali possessione jus acquisitum habent fidei, religionis, Ecclesiarum suarum: Confessionistae autem se noviter intruserunt; et cum repelli non possent, tolerati sunt, etiam promissione facta propter necessitatem. Igitur Catholici nihil a Confessionistis acceperunt, sed jure suo proprio ac pristino utuntur: Confessionistae autem, quibus nullum jus competit, ea solum detinendo habent, quae ipsis expresse concessa fuerunt. Quicquid autem concessum non reperitur, prohibitum censeri debet. - Confessionistae praeter aut contra jus singulari fruuntur permissione et indulgentia ipsis

raffa für dasselbe, s. Carafa p.350: licet tot tantaeque difficultates emerserint, quantae et a me et a multis aliis ministris multorum mensium labore superatae sunt eto.

## 424 Bierte Periode. Abschn. I. B. 1517-1648.

Indes hatte die wachsende spanisch = dsterreichische Uebermacht långst die französische Eisersucht rege gemacht: in dem Streite über die mantuanische Erbsolge schlossen sich aus Furcht vor der spanischen Herrschaft die italiänischen Fürsten an Frankzreich an, und so wurde auch Papst Urban VIII. durch seine politischen Verwickelungen zu einer Verbindung mit Frankreich, und dadurch mittelbar mit den deutschen Protestanten, ge-

concessa, non sine Catholicorum praejudicio ac damno. Tales autem concessiones strictam interpretationem Qu. 37 p. 168: Religionem catholicam in Imperio tenere, et subditos suos ad eandem compellere, communi jure omnibus concessum est: at vero catholicam religionem mutare, et novam sectam Lutheranam introducere, atque subditos ad eandem compellere, generali lege prohibitum est, iis exceptis, quibus id indulgentia permissum. Qu. 44: Die Declaration R. Kerbinands zu Gunften protest. Unterthanen geiftlicher Kürften fen untergeschoben, und erft auf dem Reichstage von Regensburg 1576 gum Borfchein gekommen. Cap. XI Qu. 67 : Die Protefta= tion bes Cardinals u. Bifch. v. Augsburg Otto gegen ben Reli= gionefrieden hat die Wirkung, daß der lettere fur das Bisthum Mugeburg feine Gultigfeit hat, und bag bie bifchöfliche Jurisdiction in biesem Bisthume burchaus nicht suspendirt ift. - Die von ben Sefuiten ichon feit lange unterhaltene Polemik gegen Proteftantis= mus u. Religionsfrieden (Salig's Gefch. b. Mugeb. Conf. I, 767) wurde jest besonders lebhaft. Die Leipziger Theologen schrieben auf durfürftl. Beranlaffung : "Nothwendige Bertheidigung bes beil. Rom. Reichs Evangelischer Churfürften u. Stande Mugapfels, nem= lich der mahren, reinen - Mugsp. Confession, u. bes auf biefelbe gerichteten hochverponten Religionfriede." 1628. 4. Damit begann eine lange Reihe von Bankschriften, beren Titel auf eine wiberliche Beife bie Titelmetapher jener Schrift fortseben: "Brill auf ben Evangel. Augapfel burch Undr. Fabricium. 1629. 4. Evangelischen Mugapfele Brillen = Buber. Leipzig 4. Ausbuber bes genandt : Evangelischen Brillen = Bugers. Dillingen 1629. 4. Wer hat das Ratb ine Mug geschlagen? Dillingen 1629. 4. Dillingischer Ratber= Mrst. 1629. 4. u. f. w." vgl. Mengel VII, 194.

führt 13). Im Bunde mit Frankreich 14) erschien ber Retter berfelben Guftav Abolph, Konig von Schweden, b. 24ten Jun. 1630 auf beutschem Boben. Die Eroberung und grausame Behandlung Magdeburgs durch Tilln (10. Man 1631) entschied die noch zaudernden protestantischen Fürsten: Seffen, Branbenburg und Sachsen schlossen sich alsbald an Schweden an. Tilln wurde ben Leipzig (7. Sept. 1631) geschlagen: Guftav Adolph durchzog die Rheinlande, drang in Bavern ein, frevete die unterdruckten Protestanten, und vermehrte mit ih= nen die Schaaren feiner Bundesgenoffen. 3mar fand er ichon in der Schlacht ben Lugen (6. Nov. 1632) als Sieger gegen Wallenstein seinen Tod; zwar wuthete der Krieg nachber noch lange mit allen Graueln eines Religionskrieges, und machte einen großen Theil Deutschlands zur Bufte; zwar war bas Rriegsgluck zuweilen schwankend, und Sachsen trennte fich von ben Verbundeten durch den Frieden von Prag (30. Mai 1635): indeß war doch die protestantische Sache, unterstützt von Schweden, Frankreich und den vereinigten Niederlanden, gegen die kaiferlichen und spanischen Waffen überwiegend sieg= So begannen 1645 Friedensunterhandlungen in Minfter und Donabruck, und führten endlich, als ihnen die Siege von Turenne und Wrangel mehr Nachdruck gegeben hatten, ju bem westphalischen Frieden 14ten Oct. 1648 15).

<sup>13)</sup> Ranke Fürften u. Botter III, 528 ff. Menzet VII, 236.

<sup>14)</sup> Derfelbe wurde ichon 1629 unterhanteit, 1630 als bestehend betrachtet (Rante III, 553), b. 13ten Jan. 1631 formlich abge= ichloffen, Saberlin = Sentenberg XXVI, 252. 21. F. Gfrorer's Geschichte Guffav Abolphs, Königs v. Schweben, u. feiner Beit. Stuttgart u. Leipzig 1837. 8.

<sup>15)</sup> A. A. (Adam Adami, Benedictiner, zulest Beibbifchof v. Silbesheim + 1663) arcana pacis Westphalicae. Francof. 1698. 4. (beste Musg.: Adam Adami relatio historica de pacificatione Osnabrugo - Monasteriensi, cura J. G. de Meiern. Lips. 1737.

Durch benfelben erlangte ber Protestantismus in Deutschland völlig gleiche Nechte mit der katholischen Kirche, und einen beseutenden Zuwachs an Macht. In Norddeutschland wurden viele Stifte zu Gunsten protestantischer Fürsten säcularisit 16): unter den katholischen Fürsten behauptete blos Bayern die geswonnenen Vortheile 17). Der Religionöfriede wurde bestätigt, und die bisherigen Streitigkeiten über einzelne Theile desselben durch nähere Bestimmungen und Ergänzungen beendigt. In allen Reichsverhältnissen sollten beyde Religionstheile völlig gleiche Rechte haben 18). Das Resormationsrecht der Stände

<sup>4.).</sup> Joh. Gottfr. v. Meiern (Geh. Juftigrath in Hannover † 1745) Acta pacis Westphalicae publica. Hannover u. Göttingen 1734—36. 6 Theise fol. Dazu Register von J. E. Walther. Göttingen 1740. fol. — Die beyden Friedensinstrumente sind oft gedruckt, im lat. Original u. a. in J. S. Schmaußens Corpus juris publici S. R.. Imp academicum. neue Aust. Leipz. 1794. 8. p. 741 ss. J. St. Pütters Geist bes Westphäl. Friedens. Göttingen 1795. 8. R. Kreih. v. Senkenberg's Darstellung bes Osnabrücks u. Münsterischen ob. sogen. Westphälischen Friedens. Franks. a. M. 1804. 8.

<sup>16)</sup> Schweben erhielt Vorpommern u. Rügen, einen Theil von Hinterpommern, Wismar, Bremen u Verben. Zur Entschäbigung ihrer Unsprüche an diese Länder erhielten Brandenburg
die Stifte Magdeburg, Halberstadt, Camin u. Minden;
Meklenburg die Stifte Schwerin u. Naheburg; Braunschweig die alternativa successio in Denabrück, u. die Klöster Walkenried u. Eröningen. Hessen-Cassel erhielt die
Abten Hereselb.

<sup>17)</sup> Baiern behielt bie pfalzische Churwurbe, bie Oberpfalz u. Grafsichaft Cham; für die Pfalz wurde eine neue achte Chur errichtet. Nach dem Aussterben des Baprischen Hauses sollte diese Ieste Chur wieder aufhören, u. die pfalzische Linie in die bayrischen Würden und Lande succediren.

<sup>18)</sup> Nach ber Bestätigung bes Passauer Bertrags und bes Augsb. Religionsfriedens Instrum. Pacis Osnabr. Art. V. §. 1 heißt es:

wurde zwar im Allgemeinen bestätigt, aber durch die Bestimmungen eingeschränkt, daß die Rechte jedes Religionstheils in dem Gebiete des Andern sich nach der Norm vom Iten Jan. 1624 bestimmen sollten 19). Alle diese Feststellungen sollten

Quae vero de nonnullis in Articulis controversis hao Transactione communi partium placito statuta sunt, ea pro perpetua dictae Pacis declaratione, tam in Judiciis, quam alibi observanda, habebuntur, donec per Dei gratiam de Religione ipsa convenerit, non attenta cujusvis seu Ecclesiastici seu Politici, intra vel extra Imperium, quocunque tempore interposita contradictione vel protestatione, quae omnes inanes et nihil vigore horum declarantur. In reliquis omnibus autem inter utriusque Religionis Electores, Principes, Status omnes et singulos sit aequalitas exacta mutuaque. Mach &. 51 u. 53 follen Reichsbeputationen u. Reichsgerichte von benden Thei= ten mit einer gleichen Ungahl Mitglieber befest werben. §. 52. In causis Religionis, omnibusque aliis negotiis, ubi Status tanguam unum corpus considerari nequeunt, ut etiam Catholicis et Augustanae Confessionis Statibus in duas partes euntibus, sola amicabilis compositio lites dirimat, non attenta votorum pluralitate.

19) I. P. O. Art. V. §. 2. Rach §. 14 follen alle bona ecclesiastica immediata bem Religionstheile zufallen u. verbleiben. ber fie am Iten Jan. 1624 befeffen hat, und bemgemäß foll nach §. 15 bas Reservatum ecclesiasticum fünftig getten. §. 23. Quot Capitulares aut Canonici die I. Jan. anni 1624 uspiam vel Augustanae Confessionis vel Catholici fuerunt, totidem illic ex utraque religione erunt semper, nec decedentibus nisi ejusdem religionis consortes surrogentur. - Exercitium vero religionis in mixtis Episcopatibus ita restituatur et permaneat, uti et quatenus id 1624 palam receptum permissumque §. 25 u. 26: auch alle mittelbare geiftliche Guter follen bem Religionstheile verbleiben, ber fie ben Iten San. 1624 befeffen hat. §. 30. Quum Statibus immediatis cum jure Territorii et Superioritatis ex communi per totum Imperium hactenus usitata praxi etiam jus reformandi exercitium Religionis competat, ac dudum in Pace Religionis talium Statuum auch für die Reformirten gelten, welche hier zuerst formlich

subditis, si a religione Domini Territorii dissentiant, beneficium emigrandi concessum; - conventum est, hoc idem porro quoque ab utriusque Religionis Statibus observari, nullique statui immediato jus, quod ipsi ratione territorii et superioritatis in negotio Religionis competit, impediri oportere. §. 31. Hoc tamen non obstante Statuum Catholicorum Landsassii, Vasalli et Subditi cujuscunque generis, qui sive publicum sive privatum Aug. Conf. exercitium anno 1624 quacunque anni parte - habuerunt, retineant id etiam inposterum una cum annexis, quatenus illa dicto anno exercuerunt, aut exercita fuisse probare pote-§. 34. Placuit porro, ut illi Catholicorum subditi Augustanae Confessioni addicti, ut et Catholici Augustanae Confessionis Statuum subditi, qui anno 1624 publicum vel etiam privatum Religionis suae exercitium nulla anni parte habuerunt, nec non qui post pacem publicatam deinceps futuro tempore diversam a Territorii Domino Religionem profitebuntur et amplectentur, patienter tolerentur, et conscientia libera domi devotioni suae sine inquisitione aut turbatione privatim vacare, in vicinia vero, ubi et quoties voluerint, publico Religionis exercitio interesse, vel liberos suos exteris suae Religionis scholis, aut privatis domi praeceptoribus instruendos committere non prohibeantur. §. 35. Sive autem Catholici sive Augustanae Confessionis fuerint subditi. nullibi ob Religionem despicatui habeantur, nec a mercatorum, opificum, aut tribuum communione, - multo minus publicis coemiteriis, honoreve sepulturae arceantur. 8, 36, Quod si vero subditus, qui nec publicum nec privatum suae Religionis exercitium anno 1624 habuit, vel etiam qui post publicatam pacem religionem mutabit, sua sponte emigrare voluerit, aut a Territorii Domino jussus fuerit, liberum ei sit, aut retentis bonis aut alienatis discedere, retenta per ministros administrare, et quoties ratio id postulat, ad res suas inspiciendas - libere et sine literis commeatus adire. 8. 37. Conventum autem est, ut a Territoriorum Dominis illis subditis, qui neque publicum, neque privatum exercianerkannt wurden 20). Dagegen ließ der Kaiser die Musbeh=

tium religionis suae dicto anno habuerunt, — terminus non minor quinquennio; illis vero, qui post pacem publicatam Religionem mutant, non minor triennio, nisi tempus magis laxum et spatiosum impetrare potuerint, ad emigrandum praefigatur. Sonach burfte bas Reformationsrecht bes Lanzbesherrn (§. 30) nur gegen die Religion angewendet werden, welche 1624 nicht geübt worden war (§. 31). Wenn der Landesherr sie buldete, so mußte er es nach Maasgabe von §. 34. 35, er konnte aber auch ihre Bekenner zur Auswanderung nöthigen nach §. 36. 37.

20) I. P. O. Art. VII. &. 1. Alle Rechte, die aus bem Religions= u. bem gegenwärtigen Frieden fliegen, follen auch iis qui Reformati vocantur, zusteben. Quoniam vero controversiae Religionis, quae inter modo dictos Protestantes vertuntur, hactenus non fuerunt compositae, - adeoque illi duas partes constituunt, ideo de jure reformandi inter utramque ita conventum est, ut si aliquis Princeps vel alius Territorii Dominus vel alicujus Eccclesiae Patronus posthac ad alterius partis sacra transierit, aut Principatum, aut ditionem, ubi alterius partis sacra exercitio publico de praesenti vigent. nactus fuerit, - ipsi quidem Concionatores aulicos suae Confessionis citra subditorum onus aut praejudicium .secum atque in Residentia sua habere liceat. At fas ei non sit, vel publicum Religionis exercitium, leges aut constitutiones ecclesiasticas hactenus ibi receptas immutare, vel templa, scholas, hospitalia, aut eo pertinentes reditus, pensiones, stipendia prioribus adimere, suorumque sacrorum hominibus applicare, vel juris territorialis, Episcopalis, Patronatus aliove quocunque praetextu subditis Ministros alterius Confessionis obtrudere, ullumve aliud impedimentum aut praejudicium directe vel indirecte alterius sacris afferre. haec conventio eo firmius observetur, liceat hoc mutationis casu ipsis communitatibus praesentare, vel quae praesentandi jus non habent, nominare idoneos Scholarum et Ecclesiarum Ministros, a publico loci Consistorio et Ministerio, si ejusdem cum praesentantibus vel nominantibus sunt religionis, vel hoc deficiente, eo loco, quem ipsae communitates elenung des Friedens auf seine Erblande nicht zu: nur den schlefischen mittelbaren Fürstenthumern wurde ihre bisherige Reli= gionsubung zugesichert 21). Der zu erwartenden papstlichen

gerint, examinandos et ordinandos, atque a Principe vel Domino postea sine recusatione confirmandos.

<sup>21)</sup> I. P. O. Art. V. §. 38. Silesii etiam Principes August. Conf. addicti, Duces scil. in Brieg, Liegnitz, Münsterberg et Oels, itemque Civitas Vratislaviensis in libero suorum ante bellum obtentorum jurium et privilegiorum, necnon Aug. Conf. exercitio ex gratia Caesarea et Regia ipsis concesso manutenebuntur. §. 39. Quod vero ad Comites, Barones, Nobiles eorumque subditos in reliquis Silesiae Ducatibus, qui immediate ad Cameram Regiam spectant, tum etiam de praesenti in Austria inferiori degentes Comites, Barones et Nobiles attinet, quamvis Caesareae Maj, jus reformandi exercitium Religionis non minus, quam aliis Regibus et Principibus competat; tamen - ad interventionem Regiae Majestatis Sueciae, et in gratiam intercedentium Augustanae Conf. Statuum permittit, ut eiusmodi Comites, Barones et Nobiles, illorumque in praedictis Silesiae Ducatibus subditi ob professionem Aug. Conf. loco aut bonis cedere aut emigrare non teneantur, nec etiam prohibeantur dictae Confessionis exercitium in locis vicinis extra territorium frequentare. -6. 40. Praeter haec autem - Sacra Caes. Maj. ulterius pollicetur, se illis, qui in his Ducatibus Aug. Conf. addicti sunt, pro hujus Confessionis exercitio tres Ecclesias propriis eorum sumptibus extra civitates Schweiniz, Jauer et Glogavium prope moenia - aedificandas - concessuram. Et cum de majore Religionis libertate et exercitio in supra dictis et reliquis Caesareae Maj. et Domus Austriacae regnis et provinciis concedendo in praesenti Tractatu valie actum sit, nec tamen ob Caesareanorum Plenipotentiariorum contradictiones convenire potuerit; Regia Maj. Sueciae et Aug. Conf. Ordines facultatem sibi reservant, eo nomine in proximis Comitiis aut alias apud Suam Caes. Maj., pace tamen semper permanente et exclusa omni violentia et hostilitate,

Protestation wurde schon im Woraus alle Kraft genommen 22), und so blieb sie, als sie wirklich erfolgte 23), ohne Wirkung.

ulterius respective amice interveniendi et demisse intercedendi.

22) I. P. O. Art. V. S. 1. f. oben not. 18.

23) Durch bie Bulle Zelo domus Dei d. 26. Nov. 1648, public. d. 3. Jan. 1651, u. a. in Bowers Sift. b. rom. Pabfte fortg. v. Rambad X, II, 21. Sane cum intimo doloris sensu accepimus, quod per plures pacis Osnabrugis - necnon alterius pacis Monasterii - initarum articulos gravissima Religioni catholicae - illata fuerunt praejudicia. Etenim pactionibus - inter alia bona ecclesiastica aliaque ab haereticis occupata illis eorumque successoribus in perpetuum addicuntur; haereticis Augustanae, ut vocant, confessionis liberum suae haereseos exercitium in plerisque locis permittitur, et locorum pro aedificandis ad hunc effectum templis assignatio promittitur; ipsique cum catholicis ad publica munia et officia, ac ad nonnullos Archiepiscopatus, aliasque dignitates et beneficia ecclesiastica, precumque primariarum Ferdinando in Imperatorem electo a praesata Sede apostolica concessarum participationem admittuntur; Annatae, jura pallii, confirmationes, menses papales, et hujusmodi jura et reservationes in bonis ecclesiasticis dictae Confessionis Augustanae excluduntur; confirmationes electionum, seu postulationum praetensorum Archiepiscoporum, Episcoporum aut Praelatorum ejusdem Confessionis potestati saeculari attribuuntur; plures Archiepiscopatus, Episcopatus, Monasteria, - et alia beneficia et bona ecclesiastica Principibus haereticis eorumque haeredibus, etiam sublata denominatione ecclesiastica, in feudum perpetuum sub dignitatis saecularis titulo conceduntur; contra pacem hujusmodi ullumve ejus articulum nulla jura canonica vel civilia, - juramenta, aut concordata cum Romanis Pontificibus, ullave alia statuta, sive politica, sive ecclesiastica, decreta, dispensationes, absolutiones, aut alias exceptiones allegari, audiri, vel admitti debere disponitur; numerus septem Electorum Imperii

Die protestantischen Kirchen hatten zwar auch nachher manscherlen Bedrückungen und Neckerchen zu leiden, hatten aber doch in gewissen Gränzen einen rechtlich unantastbaren Bestand, und hinlängliche Mittel gewonnen, um ihre Rechte geltend zu machen, und zu vertheidigen.

### δ. 13.

Rirdliche Berhältniffe in ber Schweiz bis 1648.

In dem I. 1564 hatte sich die schweizerische reformirte Kirche noch mehrerer zusammentreffender gunftiger Ereignisse

olim apostolica auctoritate praefinitus, sine nostro et sedis praesatae beneplacito augetur, et octavus Electoratus in favorem Caroli Ludovici, Comitis Palatini Rheni, haeretici, instituitur; aliaque multa, quae pudet referre, orthodoxae religioni sedique praesatae Romanae, et inferioribus Ecclesiis, caeterisque praemissis summopere praejudicialia et damnosa decernuntur. Et quamvis Ven. Frater, Episcopus Neritonensis, noster et Sedis praefatae - nuncius - fuerit palam nostro - nomine protestatus, ejusmodi articulos esse irritos, nullos; — ac notissimi juris sit, quamcunque transactionem seu pactionem in rebus ecclesiasticis sine praefatae Sedis auctoritate factam nullam nulliusque roboris et momenti existere: attamen quo efficacius praemissorum indemnitati con-ultum sit; - praedictos - utriusque pacis articulos, caeteraque in dictis instrumentis contenta - ipso jure nulla, invalida, injusta, damnata - omnino fuisse, esse et in perpetuo fore; neminemque ad illorum, - etiamsi juramento vallata sint, observationem teneri, - atque perinde ac si nunquam emanassent, pro non extantibus et non factis perpetuo haberi debere, tenore earundem praesentium decernimus et declaramus. Et nihilominus ad abundantiorem cautelam - articulos praesatos aliaque praemissa - potestatis plenitudine penitus damnamus, reprobamus, cassamus, annullamus, viribusque et effectu vacuamus.

zu erfreuen. Die Herrschaft Sar wendete sich der Reformation 311 1); Savoyen mußte fich in dem Frieden mit Bern verpflichten, in den Landschaften Thonon, Ternier und Ger, welche es zuruckerhielt, in der Religion nichts zu andern 2); Die evangelischen Glarner erhielten nach mancherlen Unfechtun= gen auch von den katholischen Cantons Anerkennung 3). beg eben so wie in Deutschland, so begann jest auch in ber Schweiz eine entschiedenere Gegenwirfung bes Catholicismus. Der neue Gifer ging besonders feit 1569 von Carl Borromco Ergb. v. Mailand (+ 1584) aus, welcher die katholischen Cantons felbst besuchte, und zur Bertilgung der Reberen zu vereinigen sich bemühete, vornamlich aber feine Thatigkeit auf die italianische Schweiz richtete 4). Durch ihn gewannen auch bie Jefuiten in Lucern (1574) und Frenburg (1586) Niederlaffungen 5), und eroffneten hier wie in Deutschland einen ununter= brochenen Rampf gegen die Reformation 6). Da indeß bie Jefuiten in dem armen Lande nicht Sulfsquellen genug fan= ben, um fich weiter zu verbreiten, die alten schweizerischen Monche und Geiftlichen aber zu roh waren; fo führte Borro: meo den neuen Orden der Capuziner hier ein, der sich bald fehr verbreitete?) und die gahlreichsten und eifrigsten Rampfer

<sup>1)</sup> Sottingers Belvet. Rirchengefc. III, 887.

<sup>2)</sup> Sottinger III, 899.

<sup>3)</sup> nachdem kurz vorher dem Canton von den kathol. Orten zugemus thet war, alle reformirte Prediger aus dem Lande zu weisen, und nur katholischen Gottesdienst zu dulben, Hottinger III, 885.

<sup>4)</sup> Hottinger III, 900. 916. de Porta hist. reform. Eccl. Rhaet. II, 1. Mener's evangel. Gemeinde in Locarno II, 264.

<sup>5)</sup> Sottinger III, 907. 915.

<sup>6)</sup> In Frendurg legten fie zu diesem Zwecke eine Druckeren an, hotz tinger III, 930.

<sup>7)</sup> Erstes Rioster in Altborf in Uri 1580, bann 1581 in Stanz in Giefeler's Kirchengesch. 3r Bb. 1te 26th.

## 434 Bierte Periode. Abschn. I. B. 1517-1648.

fur ben Catholicismus in ber Schweiz stellte. Außerbem grunbete er in Manland zur Ausbildung von schweizerischen Missionarien bas Collegium Helveticum (1579) 8), und veranlaßte endlich. daß zur Leitung dieser mannichfachen Mittel eine ste= hende Muntiatur in der Schweiz gegrundet wurde (1579) 0), burch welche, da ihr bald nachher (1580) von den katholischen Cantons eine geiftliche Jurisdiction eingeraumt wurde 10), der papstliche Einfluß ungemein stieg. Ein neuer Gifer ging jest unter die schweizerischen Katholiken aus. Jacob Christoph, Bifchof von Bafel, sicherte sich 1590 durch ein Bundniß mit ben katholischen Cantons 11), und verdrangte bann aus seinen Memtern Laufen und Zwingen bald alle reformirte Religions: übung 12). Die katholischen Cantons verpflichteten sich 1586 burch den golbenen oder Borromeischen Bund, in dem katho= lischen Glauben zu verharren, sich gegenseitig ben demfelben festauhalten und zu schützen 13), und schlossen 1587 für ben Kall eines Religionskrieges ein Bundniß mit Spanien 14). Von ihnen aufgereizt fingen die katholischen Appenzeller an, ihre reformirten Bruder zu verfolgen, und die Ruhe konnte in diesem Canton nur dadurch wiederhergestellt werden, daß 1583 in dem Außen = Rhoden der reformirte, in dem Innen=

Unterwalben, 1586 in Schwyz, 1588 in Lucern, 1590 in Appenzell, 1593 in Baben u. f. w. Hottinger III, 914.

<sup>8)</sup> Hottinger III, 911.

<sup>9)</sup> Sottinger III, 912.

<sup>10)</sup> Sottinger III, 935. L'histoire de la vie du Pape Sixte V, traduit de l'Italien de Greg. Leti (à Paris 1690) II, 49.

<sup>11)</sup> hottinger III, 910.

<sup>12)</sup> Sottinger III, 918.

<sup>13)</sup> Sottinger III, 931. Die Bunbesurkunde in Lauffer's Be-fchreibung helvetischer Geschichte X, 331.

<sup>14)</sup> Die Urkunde in Dumont Corps diplomatique V, I, 459.

Rhoden ber katholische Gottesdienst ausschließlich gemacht, und alsdann 1592 benden Rhoden eine getrennte hochste Regierungs= gewalt bengelegt murde 15). Die frangofifche Schweiz wurde fortwahrend von Savoyen mit burgerlicher und firchli= cher Unterjochung bedroht. 2113 geiftliches Werkzeug zeichnete fich daben aus Franz von Sales, Propft, und feit 1602 Bischof, dem Namen nach von Genf, aber in Unnecy seinen Sig habend 16). Insbesondere arbeitete er in den von Bern an Savoyen abgetretenen Landschaften an der Bekehrung der Reformirten, und bewog, als gutliche Mittel nicht ausreichten. 1596 ben Bergog, mit hintansetzung bes fruheren Bertrages ben reformirten Gottesbienft baselbst gewaltsam zu unterbruden 17). Nach seinem Rathschlage ließ ber Herzog sogar 1602 von einem durch einen Jubelablaß gesammelten und fanatifir= ten Saufen die Stadt Genf überfallen: indeß misgluckte diefe Schandlichkeit 18), und Genf fand auch nachher theils in ber Eiferfucht von Frankreich gegen Spanien und Savonen, theils in dem Benftande der reformirten Cantons, befonders Berns, Schutz gegen die Unschlage, welche fortwahrend zu seinem Berderben geschmiedet wurden 19). Noch gefährlicher war die Lage ber Reformirten in ber italianifchen Schweiz. Der Canton Graubundten war, obwohl überwiegend reformirt, boch gemischter Religion; in seinen italianischen Berrschaften, na=

<sup>15)</sup> Sottinger III, 948. 962.

La vie de S. François de Sales par M. de Marsollier.
 Tomes, Paris éd. 5. 1748, 12.

<sup>17)</sup> Marsollier I, 252.

<sup>18)</sup> Thuanus lib. 129. Spon hist. de Genève II, 371. Daher in Genf jährliches Dankfest 1' Escalade genannt.

<sup>19)</sup> Dazu gehörte besonders ber Plan bes Papstes Gregorius XV, Frankreich u. Savoyen zu vereinigen, um Genf zu zerstören (1622. 1624) f. Ranke Fürsten u. Bolker v. Sub=Guropa IV, 394. 402.

mentlich in bem Beltlin, war der Catholicismus ben weitem vorberrichend. Außerdem machte ihn feine Lage zwischen dem svanischen Manland und dem offreichischen Turol fur die gro-Ben Machte, welche in Italien um den Borrang kampften, wichtig. So murbe er ber Gegenstand vielfacher firchlicher und politischer Einwirkungen, in deren Folge fich alsbald firchliche und politische Parthenungen erhoben und mit einander ver= mischtens Von Mayland aus wurde ununterbrochen in den italianischen Berrschaften zur Aufregung eines fangtischen Ca= tholicismus gewirkt 20): die endliche Wirkung war ein gräßli= ches Blutbad, durch welches die katholischen Beltliner (Jul. 1620) die unter ihnen wohnenden Reformirten vertilgten, und fich zugleich der Bundtnerischen Herrschaft entzogen 21). italianischen Berrschaften murden barauf von Spaniern befett. wahrend sich Defterreich ber an Tyrol granzenden graubundt= nischen Landschaften bemächtigte, und in benfelben auch ben reformirten Gottesbienst unterdruckte (1621) 22). Da nun aber baburch die wichtige Verbindung zwischen Deutschland und Italien in spanisch = ofterreichische Gewalt gerathen war, so nahmen sich Frankreich und Benedig Graubundtens an, und es entspann sich hier, ungeachtet die Schweizer an dem großen

<sup>20)</sup> Die 1557 gewährte Religionsgleichheit (§. 10. not. 44) fand sogleich ben stärksten Widerstand, s. de Porta hist. reform. Eccl. Rhaet. I, II, 280. Schon 1583 wurde zwischen ben kathol. Beltz linern u. dem spanischen Statthalter in Mailand ein Plan zur Berztisgung der Resormirten verabredet, ben dem auch Borromäus betheiligt war, s. dessen Schreiben an den Runtius Spezzani v. 24ten Mai 1584 ben de Porta II, 33. Von Priestern angeregt u. angeführt kam es auch zu einem Aufruhre, der aber, da die Resormirten vordereitet waren, seinen Zweck versehlte l. c. p. 38.

<sup>21)</sup> Sottinger III, 1017. de Porta II, 289.

<sup>22)</sup> de Porta II, 451. Saberlin's neueste teutsche Reichsgeschichte XXV, 161.

dreyßigjährigen Kriege keinen unmittelbaren Antheil nahmen, ein mit demfelben zusammenhangender Nebenkampf Die deutsschen Landestheile Graubündtens gewannen ihre alte Freiheit wieder: die italiänischen Landschaften erhielt aber der Canton durch den Frieden zu Mayland (1639) nur unter der Bedingung zurück, daß in denselben keine andere als die katholische Religionsübung geduldet würde <sup>23</sup>). Aus Wallis waren die Resormirten nach langen Versolgungen schon 1626 völlig verstrieben <sup>24</sup>).

### 3weites Capitel.

Berbreitung der Reformation in andere Cander.

§..14.

In Bohmen und Mahren.

Nirgends machte Luthers Reformation ein freudigeres Aufsehen als in Bohmen. Calirtiner und Brüder freueten sich bes neuen Beystandes fur den Streit mit Nom, die letztern außerdem noch der meist übereinstimmenden Lehre: beyde Theiste bewillkommneten bald den Reformator durch Schreiben und Gesandtschaften.

Luther fand an ben Brudern noch manches zu tadeln 1),

<sup>23)</sup> de Porta 11, 603.

<sup>24)</sup> Bottinger III, 1039.

<sup>1)</sup> Luther äußert sich zuerst aussührlicher über die Wöhmen in b. Erstärung etlicher Artikel seines Sermons vom hochwürdigen Sacrament des heil. Leichnams Christi Ans. 1520 (Walch XIX, 554). Hier ninmt er sich der Calirtiner an, obgleich er noch die Communion sub una für erlaubt hält: die Pikarden oder Brüder ers

und suchte sie insbesondere durch die Schrift "Bom Unbeten bes Sacraments 1523" zurechtzuweisen 2). Unfangs fühlten

' klart er aber fur Reger, weil sie, wie er aus einem ihrer Bucher geschen hat, "nicht gläuben, bag Chriftus Rleisch u. Blut mahr= haftig ba fen, und etliche mehr Regerstück haben." Eben fo im Run 1520 in der Schrift an den chriftl, Abel beutscher Nation no. 24 (f. §. 1. not. 60): doch fpricht er hier von dem Irrthumeder Pikarden zweifelnd. Darauf waren zwen Deputirte der Bruder Joh. Sorn u. Did. Beig 1522 ben ihm (Comenii hist, fratr. Bohem, ed. Buddens p. 22), burch welche er gunftiger geftimmt und veranlaßt wurde, zwischen ihrer Glaubensgesinnung und ihrem unvollkommenen bogmatischen Ausbrucke zu unterscheiben, f. Ep. ad Spalatinum dd. 4. Jul. 1522 (be Wette II, 217): Picardi apud me legatos habuerunt, de fide sua consulentes: inveni ferme omnia sana, nisi quod obscura phrasi et barbara utuntur pro Scripturae phrasi. Deinde quae me movent, sunt, quod parvulorum baptismum nullius fidei et fructus asserunt, et tamen eos baptisant, et rebaptisant ad se venientes ex nostris; deinde septem sacramenta ponunt. Nam caelibatus sacerdotalis inter eos placet, cum non necessarium faciant, Adeo nusquam est in orbe puritas Evangelii. sed liberum. An et fidei et operum sanam habeant sententiam, nondum liquet, valde enim dubito: de Eucharistia nihil falsum video, nisi fallant verbis, sic nec de Baptismo.

2) Luther wünschte gegen die Abgeordneten (not. 1), daß die Brüder ihre Lehre vom Abendmale in einer eigenen Schrift mehr verdeutzlichten. Diese sandten ihm darauf ihren Catechismus in einer von ihrem Senior Lucas versertigten latein. Nebersehung (f. denselben deutsch in Ehwalt die alte u. neue Lehre der Böhmischen u. Mähreischen Brüder. Danzig 1756 S. 355). Luther nahm zuerst Anstoß an der Behauptung desselben, "daß Christus im Sacrament nicht "selbständig, natürlich, auch dasselbe nicht anzubeten sehn, u. schrieb deshalb "Bom Andeten des Sacraments des heil. Leichnams J. Ch. an die Brüder in Böhmen u. Mähren, Waldenses genannt" (b. Wala, XIX, 1593). Er erkennt hier mit großer Achtung und Freundlichkeit ihre Vorzüge an, legt ihnen aber offen die Lehrstücke

vor, in benen er noch Unstoß an ihnen nehme, S. 1624: "Aufs erste, was ich am Sacrament des Leibes Christi an euch Kehl habe, ift gnug broben angezeigt (vgl. §. 3. not. 22). Wiewol wird noch nicht in ben Schwang bringen mogen ben und, bag wir fo fittig u. driftlid bas Sacrament handelten unter benber Geftalt, u. fol= che Uebung ber Lehre u. Liebe u. fittigs Leben unter uns aufrichten, als wir von euch hören. Es ift noch grune mit uns, u. gehet langfam von ftatten : bittet aber !fur uns." 2. "daß ihr die jun= gen Rinder täufet auf zutunftigen Glauben, ben fie lernen follen, wenn sie zur Vernunft kommen, nicht auf gegenwärtigen." Die Rinder werden burch ber Rirchen Glaube mit dem Glauben begabt. 3. ihre Erklarung von Glauben : "in Gott glauben fen mit Liebe u. guten Werken Gotte nachfolgen." 4. "daß ihr noch aus ber papistischen Kirche habt sieben Sacramente, so boch die Schrift nicht mehr bann bie zwen, bie Tauf u. ben Tifch bes Berrn, bat." 5. daß sie ihre "Diener oder Pfleger, die sich ben uns Priefter u. Pfaffen heißen", ehelos zu bleiben anhielten. "Wiewol ich bas gerne gehört habe, daß ihr niemand wehret ehelich zu werben, aber bas Predigtamt muffe er laffen. - "Das find bie Stucke, bie mir an euch bewußt noch etwas mangeln an der lautern Lehre des Evangelii, unter welchen ich bas größte achte, bas ich vom Glauben u. Werken erzählet habe. Denn wiewol ich nicht weiß, ob ihr recht ober unrecht haltet; fo febe ich boch mohl, daß ihre nicht klärlich bargebet. — Es mag aber auch wohl fein, wie bie Guern fagen, daß euer Ding gar viel bag in eurer bohmischen Sprache laute, benn ihre zu Latein geben konnet: barum vielleicht etliche Stücke anders von uns verftanden werden, benn ihre hal-Wenn ichs ben euch erlangen konnte, wollte ich bitten, daß ihr die Sprachen nicht also verachtet, sondern weil ihr woht konntet, eure Prediger u. gefchickte Knaben allzumal ließet gut La= teinisch, Griechisch u. Ebraisch lernen. Ich weiß auch furwahr, daß wer die Schrift predigen foll u. auslegen, u. hat nicht Sulfe aus lateinischer, griechischer u. ebraifcher Sprache, u. foll es allein aus feiner Mutterfprache thun, ber wird gar manchen fchonen Kehl= griff thun. - Siemit befehle ich euch Gottes Gnaben, u. bitte bemuthiglich, euere Liebe wolle bieß mein Edreiben nicht in Baacht aufnehmen, ale hatte ich euere Fehl Luft gehabt gu rugen ;

sich dieselben dadurch zuruckgestoßen 3): indessen anderten sie boch manches nach diesen Weisungen, und Luther erkannte diese Gelehrigkeit dadurch an, daß er ihr dem Markgrasen Georg v. Brandenburg 1532 übergebenes Glaubensbekenntniß 1533 herausgab 4), und in der Vorrede ihnen eben so viel Achtung,

fondern weil ihr wiffet, bag man euch für bie ärgeften Reger halt, ich Beugniß gebe , wie gar viel naber ihr fend bem Evangelio, benn alle andere, die mir bekannt find. - Beil ich hore, bag von Gottes Gnaben ben euch fo ein feiner, guchtiger außerlicher Ban= bel ift, daß man nicht fo schwelget, frift u. fauft, flucht u. schwöret, pranget u. öffentlich übel thut, wie ben und; fonbern ein jeg= licher fich feiner Arbeit nahren muß, - u. auch niemand barben taffet: habe ich mich nicht mogen enthalten, u. aus driftlicher Pflicht euch anzeigen, was mich bunkt, bas noch an eurem innerlichen Wandel des Glaubens u. ber Lehre Mangel habe, welchen ich gerne aufs allerlauterfte feben u. hören wollte. Denn wir, bie wir mitten in Sodoma u. Gomorra u. Babylonia wohnen, nicht feben, wie wir möchten einen folden feinen, guchtigen Wandel auswendig anrichten. Gott helfe uns benn bag; fo haben wir boch bie rechte, lautere Lehre bes Evongelit, ale einen hellen Lichtftar, mitten unter biefem verfehrten u. unschlachtigen Gefchlecht ber Finfterniß, ben wir jedermann mittheilen, u. wiederum von jedermann auch gebeffert werben wollten : welches wir auch von euch gewarten. Die Gnabe unfere Beren Jefu Chrifti fen mit euch. Umen."

- 3) Im J. 1524 war wieber Joh. Horn als Gesandter ben Luther, um die Ordnungen der neuen Kirche kennen zu ternen: beyde trenneten sich aber unzufrieden (Comenius ed. Buddeus p. 22). Unter den Brüdern erschien eine böhmische Antwort auf Luthers Ausstellungen (im Auszuge in Jo. Hederici examinatio capitum doctrinae fratrum. Francof. ad Od. 1580. 8. Deutsch in Carpzov's Relizgionsuntersuchung der böhm. u. mähr. Brüder S. 715 st.).
- 4) Die unsprünglich böhmisch geschriebene Confession hatte Mich. Weiß mit manchen Aenberungen zu Gunsten ber Zwinglischen Abendemalstehre ins Deutsche überset, und so war bieselbe zuerst Zürich 1532 gedruckt. Die Acttesten bamit unzufrieben veranstatteten eine neue Uebersetzung, welche Wittenberg 1533 erschien: "Rechenschaft

# Cap. II. Reform. §. 14. in Bohmen u. Mahren. 411

als gegen ihren eigenthumlichen dogmatischen Ausdruck Nach= sicht bewieß 5). Dadurch gewann er sich wiederum das Ber=

bes Glaubens, ber Dienft u. Ceremonien ber Bruber in Bohmen u. Mähren, welche von etlichen Pickarben, u. von etlichen Walben= fer genannt werben, fammt einer nühlichen Borrebe D. Martin Luthers" (bie Borrebe auch in Luthers Werken von Bald XIV, Eine neuere Ueberarbeitung ift: Apologia verae doctrinae eorum qui vulgo appellantur Waldenses vel Picardi, oblata D. Georgio March. Brand. nunc demum multis in locis aucta et recognita anno 1538. Viteberg. 4. wiederabgedr. in Lydii Waldensia I. II. 92. In die Beit amischen ber erften und bieser überarbeiteten Ausgabe fielen die Berhandlungen der Bruder über bie bieber gewöhnliche iteratio baptismi ben Uebertretenden, und bie Abschaffung berselben. In ber Apologia praef. f. 2. u. Pars IV. de baptismo aquae f. 77 wird fehr ausführlich über die Brunbe, aus benen fruber biefe Wiebertaufe angenommen, und jest abgeschafft fen, gerebet. - Die fides Christi ift nach f. 25 illius misericordiae, nostri gratuito miserentis, habenda fiducia. Fol. 69: Sacramenta quemadmodum sunt res externae sensiles et terrenae, ita etiam ad externos corporeosque sensus percellendos, a quibus mens et intellectus omnia recipiunt,instituta: quorum quidem quaedam ab ipso Christo, quaedam vero ab Ecclesia tradita sunt - Quae vero institutionis Christi sunt, haec apud nos modis omnibus praestare, ac incomparabiliter magis ad rationem salutis requiri. Daß Brot u. Wein im Abendmale mahrhaft Leib und Blut Chrifti fen, wird oft geltend gemacht, aber f. 101 verso: Quod si quis adhuc mentem nostram in iis requirat audireque velit, dicimus, credimus et asserimus, corpus Christi hic esse vere, spiritualiter, efficaciter, sacramentaliter, sed non corporaliter, sive sensibiliter corporibus, sed bene spiritibus ac mentibus nostris.

<sup>5)</sup> Luther sagt hier, daß er lange die Erörterungen der Brüder über ihre Lehre nicht habe verstehen können, weil sie ganz andere Ausbrücke gebrauchten. Nach vielem Unterreden über ihre Abendmalstehre habe er indeß erkannt, daß sie mit ihm einig seyen, daß im Sa-

trauen der Brüder, und wurde häufig von ihnen besucht und befragt 6). Dem Benspiele der deutschen Protestanten in Augsburg folgend übergaben auch die Brüder dem Könige Ferzbinand 1535 eine Confession?): indeß behielten sie nur die

crament der wahrhaftige Leib u. Blut Chrifti empfangen werde. "Da ich bas Stude befand, ward ich gelinder gegen ihrem Thun, weil sie boch sonst von der heil. Drenfaltigkeit, von Chrifto, von bem ewigen Leben, u. von allen Artikuln bes Glaubens nicht un= recht lehreten noch hielten, u. beschloß, weil sie nahe ben ber Schrift geblieben. bag man fie gar unbillig Reber gescholten hatte, sonderlich ben den Papisten." Um die Eintracht mit den Brüdern zu beforbern. habe er bieg Buchtein berausgegeben. "Denn wiewohl ich obgenannter Brüder Weise zu reden nicht weiß anzunehmen; fo will ich fie boch auch wiederum nicht übereilen, noch fo eben zwingen, nach meiner Beise zu reben, fofern wir fonst ber Sachen eins werben u. bleiben, bis bag Gott weiter fchicke nach feinem Willen. Denn weil fie ihre Lehre in einen folden Metho= bon oder Ordnung gefaffet haben, besgleichen weder der Papft noch alle bie feinen nicht haben; - fo haben boch wir auf unferm Theil eine heller u. gewiffer Beife, - von der Gnaden u. Bergebung ber Gunden gu reben, weil wir bie Werke u. Glauben fo rein u. richtig von einander fcheiben, u. einem jeglichen fein eigen Urt u. Umt zuschreiben. - Derhalben befehle ich bies Buchlein zu lefen u. zu urtheilen allen frommen Chriften, u. bitte, baf fie mit und allesammt beten wollen Gott unfern Bater um Gintrachtigfeit ber Lehre u. bes Glaubens: u. ob jemand mare, bem nicht gnug in biefem Buchtein gefchehen mare, ber wollte bas anfehen, wie fie fich bemuthiglich erbieten, u. wenn fie ichon nichts anders bamit verdienen, fo ifte boch billig, bag man fie bas zubrochen Rohr u. glummend Tocht senn laffe. Denn wir alle selbst auch noch nicht fo gang u. vollkommen find."

<sup>6)</sup> So waren 1535 Brüber ben ihm, f. f. Schreiben an ben Senior ber Brüber Benedict Gübe v. 18ten Apr. 1535 (be Wette IV, 599), bann 1536 u. 1542, f. Comenius ed. Buddeus p. 23. 25.

<sup>7)</sup> Prooemium Confessionis ann. 1573 in Camerarii hist. narratio de fratrum orthod, ecclesiis in Bohemia p 270: confessio-

## Cap. II. Reform. §. 14. in Bohmen u. Mahren. 443

stillschweigende Duldung, welche ihnen der Zeitumstände wegen schon länger gewährt war.

Auch unter den Calirtinern fand Luthers Lehre bald Eingang 8). Eine Ständeversammlung im Januar 1524 willigte in Artikel, um die von Huß begonnene Reformation auf dem von Luther gezeigten Wege fortzuführen 9). Die besonders in Prag mächtige Gegenparthey bewirkte zwar, daß jene Artikel wieder aufgehoben, und die Compactaten geltend gemacht wurden (Jul. 1524) 10): dennoch nahm die Zahl der lutherischen Calirtiner bedeutend zu, und diese unterschieden sich von den

nem hanc Ecclesiarum nostrarum, reliquis pleniorem, Bohemica lingua a nostris conscriptam anno 1535 exhibuerunt Regi — Ferdinando ii Domini, qui Ecclesiis nostris conjuncti sunt et in sua ditione locum nobis concedunt. Qui Rex et accepit et respondit Dominorum nostrorum legatis benignissime, eaque confessio mox typis expressa bohemice, et paulo post in linguam latinam conversa, ut Vitebergae typis exprimeretur. Confessio fidei ac Religionis Baronum ac Nobilium regni Bohemiae Seren. ac Invict. Romanorum Bohemiae etc. Regi Viennae Austriae sub anno Dom. 1535 oblata. Witeberg. s. a. 4. mit einer Borrebe von Luther, wiedergebruckt als Anhang zu Lydii Waldensia Tom. II (auch in Niemeyer collectio confessionum in Ecclesiis Reformatis publicatarum p. 771).

<sup>8)</sup> Schreiben zwener utraquistischer Geistlichen an ihn 1519 f. oben §. 1. not. 50. Luthers Ermahnungsschreiben an die böhmischen Landstände v. 10ten Jul. 1522 b. de Wette II, 225.

<sup>9)</sup> s. Libri de casibus et seditionibus in Communitate Pragensi regnante D. Ludovico Rege Hungariae, welche als Lib. VII in G. B. Pontani a Braitenberg Bohemia pia. Francos. 1608. fol. p. 94 aufgenommen sind. Zene Artisel s. das. p. 98.

<sup>10)</sup> Die von bem Prager Magistrat festgestellten Gegenartikel s. Bohemia pia p. 103. Ueber biese Streitigkeiten zwischen ben strengen Utraquisten und ben Anhängern der beutschen Reformation s. v. Buchole Gesch. ber Regierung Ferdinands I. IV, 439.

Brübern nur baburch, baß sie die strenge Kirchenzucht berselsben nicht annahmen 11).

So war zur Zeit des schmalcaldischen Krieges der größte Theil von Böhmen der Reformation zugethan. In dem Unzgriffe auf den Chursursten von Sachsen sahen alle diese Utrazquisten auch eine Gesahr für ihren Glauben. Daher versagten ihre Stände dem Könige Ferdinand die Heeressolge, versammelten sich eigenmächtig, rüsteten ein Heer aus, und traten mit dem Chursursten in Verbindung 12). Als sie sich aber nach der Besiegung des Letzteren ebenfalls unterwersen mußten 13), so befahl Ferdinand (1547), in den königlichen Besitzungen künstig nur Katholiken und Utraquisten, nach Maasgabe der Compactaten, nicht aber Picarden oder Brüder zu dulden. Viele der letzteren wanderten jetzt nach Polen und Preußen aus: die Meisten wußten sich aber doch in Böhmen und Mähzren zu erhalten 14).

<sup>11)</sup> Die Gesandten der Brüder, welche 1542 zu Luthern kamen, erzählten (Comenius ed. Buddeus p. 25), quomodo Hussiticae per Bohemiam et Moraviam Ecclesiae paulatim in Lutheranismum transeundo, doctrinam quidem Evangelii recipiant, in vitae tamen christianae studio nihil emendent. Remque illam detrimento cedere Ecclesiis nostris: — dum licentiosi alibi quoque purum Evangelium sine disciplinae jugo haberi posse jactantes, ut se nobis nemo amplius adjungat, nonnulli etiam recedant, efficiant.

<sup>12)</sup> Mengels neuere Gefch. ber Deutschen III, 74 ff. v. Bucholg Gefch. ber Regierung Ferbinands I. VI, 341.

<sup>13)</sup> Mengel III, 211. v. Budolg VI, 401.

<sup>14)</sup> Adr. Regenvolscii systema historico-chronolog. Ecclesiarum Slavonicarum Traj. ad Rhen. 1652. 4. p. 194. Das Edict laustete, ut omnes Picardi, qui nec Romanae, nec Bohemicae i. e. Calixtinae Ecclesiae subjici vellent, divenditis suis bonis intra dies 42 omnibus regiis possessionibus excederent. Illi enim, qui in fundis degebant Baronum et equestris Or-

Auch die Calirtiner ließen sich nicht mehr zu den Compactaten, zurückführen, sondern waren theils Anhänger des lutherischen, theils des schweizerischen Bekenntnisses 15). Als daher die Tesuiten seit 1552 auch in Böhmen als Vorkämpser gegen die Resormation auftraten 16); so suchten sie die Compactaten geltend zu machen, die Calirtiner dagegen die Aushebung derselben zu bewirken. Maximilian II. benahm sich gegen die Letzteren sehr nachsichtig 17), konnte sie aber doch nicht völlig gegen den durch die Tesuiten neu angesachten Versolzgungsgeist der Katholiken schülen 18). Als im Jahr 1575 sich

dinis virorum, nequaquam exterminati sunt. Lochner's Entsftehung u. erste Schickfale ber Brübergemeinbe (Nürnberg 1832) S. 54 ff. v. Buchole VI, 432.

<sup>15)</sup> Regenvolscius p. 70. Succedebant porro Calixtinis in Bohemia et Moravia non solum Lutherani sive Augustanae Confessionis, sed etiam Helvetici seu Helveticae Confessionis socii. Lutherani passim, Helvetici in ditionibus Nobilium et civitatibus quibusdam coetus suos habebant. — Utrique loca et templa Calixtinorum occupabant, et in plerisque ritus eorum externos sequebantur. Omnes autem isti Evangelici, tam Fratres, quam Calixtini, iique postea alii Lutherani, alii Helvetici, nominabantur vulgo sub utraque, nempe specie, coena Domini utentes, eoque titulo a Pontificiis, qui sub una, discriminabantur.

<sup>16)</sup> zuerst 1552 Colloquium in Prag, Balbinus epit. rerum Bohem. lib. V. c. 12. p. 593.

<sup>17)</sup> so bewilligte er auf Bitten ber Stände sub utraque, daß bey Bestätigung der Landesprivilegien die Compactaten ausgelassen wurz den, s. Die andere Apologia der Stände des Königreichs Böheimb, so den Leib u. Blut unsers Herrn u. Heilands Jesu Christi unter beider Gestalt empfahen, aus der böhm. Sprach in die teutsche verzsett ann. 1619. 4. (besonders wichtig wegen der S. 121 — 505 anz gehängten 135 Urkunden) S. 130.

<sup>18)</sup> f. die Beschwerdeschrift von 1575 in der andern Apologia S. 136.

Calirtiner und Bruder vereinigten 19), und bem Konige auf bem Landtage eine gemeinschaftliche Confession 20) zur Geneh=

<sup>19)</sup> nach bem Borgange bes 1570 zwischen ben Brübern, Luthera= nern und Reformirten in Poten geschloffenen Consensus Sendomiriensis. Comenius ed. Buddeus p. 41: Anno 1575 celebravit Maximilianus comitia Pragae, ordinesque Regni sub uttaque syncretismum sub communi unius confessionis tessera inire permisit, frustra id, quanquam omni nisu, tam Jesuitis quam Pseudo-Hussitis impedire tentantibus. Cum enim supplicibus suis libellis protestationibusque inter alia inseruissent. Ordines sub utraque non esse in fide unanimes, fovere inter se Piccardos, Calvinistas, Lutheranos: Ordines, ut consensum testari possent, confessionis communis conscribendae iniverunt consilium, electis ad haec theologis certis, illisque ex Baronum, Nobilium, et Civico Ordine inspecto-His ergo magistri Pragenses obtulerunt libros ribus datis. M. Hussi, veterumque Bohemorum de religione facta synodica et comitialia decreta. Qui Augustanam confessionem erant amplexi (magna jam Ordinum pars), obtulerunt candem confessionem suam, sicut et suam illi qui ex fratribus erant. Conferebant ergo in singulis fidei articulis et sensum, et loquendi formulas singularum partium, exprimebantque formulis talibus, quibus quaelibet pars subscribere posset et vellet, ad particulares nimis subtiles et scholasticas quaestionum differentias non descendendo. Bgl. bie Documente in 3. Theobalbus Buffitenfrieg. Nurnberg 1621, im Unhange.

<sup>20)</sup> Sie war ursprünglich böhmisch geschrieben, erschien zuerst beutsch Amberg 1609. 8. (auch b. Theobald im Anhange), lateinisch Frankfurt 1619 (auch in Niemeyer collectio consessionum p. 819). Sie wird die böhmische, aber auch die Augsburgische Consessionum p. 819) mannt, weil sich die Augsburgischen Consessionum p. 85% men zu ihr hielten, s. Köch ers die dren letzen u. vornehmsten Glaubensbekenntnisse der böhm. Brüder. Frankf. u. Leipz. 1741. 8. hist. Vorbericht S. 70. — Diese gemeinschaftliche Consession darf nicht, wie oft geschehen, mit einer schon früher dem Kaiser Maximilian übergebenen Consession der Brüder verwechselt werden. Nämtich die

migung überreichten; so wagte Maximilian ben dem Widersspruche der katholischen Stånde nur, dieselbe mündlich zu ertheislen  $^{21}$ ). Unter der gleich darauf (1576) eintretenden Regierung Rudolphs gewannen die Sesuiten überwiegenden Einsluß. Seht sollten allein die Compactaten gelten, und gegen alle über dieselben hinausgehende, besonders gegen die Brüder traten mannichsache Bedrückungen ein  $^{22}$ ). Durch den Majestäsbrief, welchen die Umstände (Jun. 1609) dem Kaiser abdrangen, wurde zwar allen Bekennern der Consession von 1575 völlige Rechtsgleichheit mit den Katholiken ertheilt  $^{23}$ ): dennoch

<sup>1535</sup> bem Könige Ferdinand überreichte Confession (s. not. 7) wurde 1564 neu in böhmischer Sprache bearbeitet, dann deutsch überset, u. dem Könige Maximitian übergeben. Darauf wurde sie tateinisch überset, von der Geistlichkeit der Brüdergemeinde mit einem Procemium 1572 versehen, und erschien mit einem zustimmenden Worzworte der Wittenbergischen theol. Facultät, Wittenberg 1573. 8. in zwey Ausgaben, einer lateinischen und einer deutschen (vgl. das Procemium zu dieser Ausgabe, auch den Camerarius p. 271). Die latein. Ausgabe auch im Anhang von Lydii Waldensia II.

<sup>21)</sup> s. der Stände sub utraque Affecuration über ihre Confession, in der andern Apologia S. 130.

<sup>22)</sup> Die andere Apologia S. 9. Namentlich verlangte der Erzbischof v. Prag, daß auch die Priester sub utraque von ihm geweiht würzden, u. einen ganz katholischen Ordinationseid (f. dens. in der ansdern Apologie S. 140) ablegten.

<sup>23)</sup> Der Majestätsbrief v. J. 1609, aus einer böhm. Urkunde überssett mit Anm. von Joh. Borott. Görliz 1803. vgl. Schmibt's Neuere Gesch. ber Deutschen Buch III. Cap. 21. Häberlin's neueste teutsche Reichsgesch. XXII, 601. Durch denselben wird den Utraquisten ein eigenes Consistorium gewährt, die Prager Universität übergeben, die Wahl von Defensoren gestattet, u. der Augsburg. Religionssrieden über sie ausgedehnt. "Es sollen auch wider den obbemelbeten errichteten Religionssrieden, u. wider die von Unsihnen, den Ständen sub utraque, ertheilte seiserung keine Besehle, u. nichts bergleichen, was ihnen irgend worin die gerings

kamen schon unter bem Kalser Matthias (f. 1611) mancherley Berlehungen jener Religionsversicherung wieder vor <sup>21</sup>). Endzlich veranlaßten der Erzbischof von Prag und der Abt von Braunau durch Begnahme neugebauter evangelischer Kirchen eine allgemeine Empörung (1618) <sup>25</sup>). Als Matthias während der Unruhen starb, weigerten sich die Stände, den als sanztischen Katholisen bekannten Ferdinand II. <sup>26</sup>) als König anzuerkennen, und übertrugen dem jungen Chursürsten von der Pfalz Friedrich V. ihre Krone. Als dieser aber besiegt, und Böhmen von Ferdinands Heeren erobert worden war; so verlohr das Land wie seine bürgerlichen, so auch seine kirchlischen Kreiheiten. Die Maaßregeln gegen alle Nichtsatholischen wurden unter Leitung der Iesuiten von Jahr zu Jahr härzter <sup>27</sup>), und schlossen im S. 1627 damit, daß Allen aufgegez

ste Berhinderung oder einige Abanderung verursachen könnte, weder von Und, Unsern Erben u. nachfolgenden Königen in Böheim, noch von sonst jemandem an sie ergehen, auch von ihnen nicht anges nommen werden. Wenn aber auch des etwas erfolgen, oder von wem immer angenommen werden möchte, soll es keine Kraft haben 20.41

<sup>24)</sup> s. bie andere Apologie S. 19. Pelzel's Gesch, ber Böhmen. Prag u. Wien 3te Aufl. 1782. Th. 2. S. 680. Menzel's nenere Gesch, ber Deutschen VI, 159.

<sup>25)</sup> Die andere Apologie G. 28. 109. Mengel VI, 164.

<sup>26)</sup> f. §. 11. not. 28 u. 29. vgl. Wolf's Maximilian III, 364. IV, 224.

<sup>27)</sup> unter Leitung bes päpfil. Nuntius Car. Carafa; die Verfolgung ber Utraquisten schien sich anfangs aus Mücksicht gegen Sachsen allein auf die Salvinisten beschränken zu sollen, wurde aber bald allgemein, s. §. 12. not. 3. Zuerst 1620 wurden die Jesuiten wiesber hergestellt; 1621 wurden alle calvinistische Geistliche als Rebelsten vertrieben (Carasa Germania sacra restaurata p. 98: me pro muneris mei ratione diligenter instigante. vgl. die Decreta im Anhang p. 62. 63); 1622 wurde die Prager Universität mit Katholiken besetz (Pelzel II, 741), u. auf wiederholtes Anhalten

ben wurde, entweder katholisch zu werben, ober bas Land zu verlaffen. Beiftliche Commiffionen jogen umber und forgten für die Bollstreckung biefes Befehls 28). Viele gaben bem Zwange weniaftens außerlich nach, große Schaaren wanderten nach Sachsen, Polen und Preußen aus: nicht Wenigen gelang es aber bennoch, sich in ihrem Baterlande und ihrem als ten Glauben treu in größter Berborgenheit zu erhalten 29).

#### §. 15.

In Polen, Preugen und Liefland.

In Polen 1), wo schon fruher hussitische Meynungen bin und wieder Eingang gefunden hatten, gewann auch bie

bes Nuntius wurden auch trog ber fachfischen Borftellungen bie lus therischen Prediger vertrieben (Carafa p. 134 ss); 1623 fam ber Raifer felbst nach Prag, und munterte die Bekehrungsarbeiten auf (Carafa p. 153 ss.); 1624 erichienen Berordnungen, daß nur Ra= tholiten Burger werben, und beirathen konnten (Carafa, Decreta p. 75. 78).

<sup>28)</sup> die kaiserl. Instruction b. Carafa, Decreta p. 86. val. (J. A. Comenii) historia persequationum Ecclesiae Bohemicae s. l. 1648. 12. Pelzel II, 745. ff.

<sup>29)</sup> nach Carpzov's Religionsuntersuchung S. 241. Besonders im Bergogth. Friedland, im Bfetinenfifden Gebiete, u. unter ben Ba= ronen v. Berotin u. Waldftein.

<sup>1)</sup> Adriani Regenvolscii (pfeudonym, es war Unbreas Bengiersfi. ref. Prediger) Systema historico-chronologicum Ecclesiarum Slavonicarum Ultrajecti 1652. 4. Stanisl. Lubieniecii, Equitis Poloni, hist. Reformationis Polonicae. Freistadii 1685. 8. (bezieht fich vorzuglich auf ben Unitariismus). Salig's Biftorie ber Mugsburg. Confession 11, 515. Die Schickfale ber Polnischen Diffibenten Samburg 1768 - 70. 3 Th. 8. Chr. G. v. Friefe's Rirchengeschichte bes Königreichs Polen (2 Theile. Brestau 1786. 8.) Ih. 2.

kutherische Reformation, namentlich in den Stådten und unzter dem Adel, trotz aller Gegenverordnungen viele Anhänger. Am zahlreichsten waren dieselben in den deutschen Stådten von Polnisch Preußen. Elbingen erklärte sich schon 1523 für die Reformation; in Danzig wurde zwar ein gewaltsamer Berssuch, dieselbe herrschend zu machen (1525), von dem Könige unterdrückt, nicht aber die Anhänglichkeit an dieselbe; Thorn folgte diesen Benspielen bald nach 2).

Ungehindert verbreitete sich dagegen die Reformation in dem Hochmeisterthume Preußen 3). Schon 1523 wurden auf des Hochmeisters Albrecht v. Brandenburg Veranlassung zwey Prediger von Luther nach Königsberg geschickt; in demselben Jahre trat Georg v. Polenz, Bisch. v. Samland, und bald nachher Erhardt v. Queis, Bisch. v. Pomesanien, über; Ulsbrecht selbst entsagte 1525 dem Orden, bekannte sich zur Resformation, und nahm Preußen als weltliches Herzogthum von Polen zu Lehn (Friede zu Eracau d. 9ten Upr. 1525). So wurde die Resormation in kurzem allgemein angenommen, zur weitern Pslege derselben stiftete Albrecht i. J. 1544 die Unisversität Königsberg 4).

Nicht minder fruh murde in Liefland bie Reformation

<sup>2)</sup> Bartknoch's Preuß. Kirchenhistorie S. 658.

<sup>3)</sup> Chrift. Hartknoch's Preuß. Kirchenhistorie. Frankf. a. M. 1686. 4. D. H. Urnoldt's kurzgefaßte Kirchengesch. des Königzreichs Preußen 1769. 8. Georg v. Polenz, der allererste evang. Bischof, v. D. Böckel, in Stäudling u. Tzschirners Archiv f. alte u. neue Kirchengesch. IV, 355. Der Dom zu Königsberg in Preußen, von Gebser u. Hagen. Königsb. 1835 (Abth. 1. Gesch. der Domkirche u. des Bisthums Samland, mit einer ausführl. Darstellung der Resorm. im Herzogth. Preußen von Gebser).

<sup>4)</sup> D. H. Arnoldts ausführl. u. mit Urkunden versehene Historie ber Königsb. Universität. 2 Th. Königsb. 1746. 8.

Cap. I. Ref. §. 15. in Polen, Preugen u. Liefland. 451

verkundet 5), und verbreitete sich, besonders von Niga aus, von den Heermeistern des Landes, die seit 1521 von dem Hochmeister ganz unabhängig waren, begünstigt, trop der Unsstrengungen des Erzbischoses von Niga, über das ganze Land 6).

Um so weniger konnte auch in Polen der Ronig Sigis= mund I. († 1548) durch alle Berbote derselben Einhalt thun. Sein Sohn und Nachfolger Sigismund August war der Resormation geneigt?), durste aber ansangs der machtigen

<sup>5)</sup> F. R. Gabebufch Lievlanbifche Sahrbucher Th. I. Riga 1780. 8. L. U. Gebharbt's Geich. v. Liefland, Efthland, Kurland u. Cemsgallen (allgem. Welthiftorie Th. 50) S. 477.

<sup>6)</sup> Schon im Aug. 1523 erließ Luther ein gebrucktes Senbschreiben an die Bekenner bes Evangelii in Riga, Reval u. Dorpat (ben be Bette II, 374).

<sup>7)</sup> Seine benden Hofprediger J. Cosmenius u. Laur. Prasnisius waren eben fo wie der Franciscaner Franc. Lismaninus, Beicht= vater ber verwittmeten Koniginn Bona, ber Reformation zugethan (Regenvolscius p. 124). Der Konig ichatte befonders Calvini institutiones fehr (Salig II, 572). Calvinus bedicirte ihm 1549 f. Comm, in Epist, ad Hebraeos, u. fagt hier u. a. Corruptum deformatumque Dei cultum, quia innumerae in ejus locum superstitiones irrepserint, intélligis: gratiam Christi multis tenebris indigne obrutam, vim mortis ejus imminutam, ipsum fere laceratum ac discerptum, eversa funditus salutis fiducia: conscientias misere, imo horrendum in modum vexatas fuisse atque cruciatas, a sincera rectaque Dei invocatione in varias perplexasque ambages miseros homines abductos, Ecclesiam crudeli tyrannide oppressam, denique nullam Christianismi partem sinceram relictam esse. Hac te intelligentia, o Rex nobilissime, non frustra a Deo fuisse credibile est, quin ministrum ad res magnas elegerit. Ac ne innoxius piorum sanguis de inclyto Poloniae regno vindictam exposcens, tantam ejus felicitatem nunc retardet: ne qua gutta funderetur hactenus, mirifica Dei indulgentia factum fuit. Ea fuit cle-

Bischöfe wegen an den bestehenden Gesetzen nichts, andern. Indeß sank die Macht der Bischöse in demselben Verhältnisse, als der Adel sich immer allgemeiner für die Resormation ausssprach s). Auf dem Landtage zu Petrikow 1555 forderten die Landboten sogar ein Nationalconcilium, um die Religionöstreistigkeiten du schlichten, dessen Ersolg ohne Zweisel allgemeine

mentia et mansuetudine felicis memoriae Rex Sigismundus Majestatis tuae pater, ut quum saevitiae contagio tot Christiani orbis regiones occupasset, ipse puras manus continue-Jam vero Tua Nobilitas, adeoque eximii quique inter tuos proceres non modo Christum se illis offerentem facile admittunt, sed cupide jam ad eum aspirant. - Agedum ergo, Magnanime Rex, faustis Christi auspiciis curam cum regia tua celsitudine, tum heroica virtute dignam suscipe: ut acterna Dei veritas, qua et ejus gloria, et hominum salus continetur, quacunque imperium tuum patet, jus suum Antichristi latronicio ereptum recuperet. Noch bringender ermun= tert Calvin ben Ronig, die Reformation zu beginnen in einem Schreiben dd. Non. Dec. 1554 (Calvini Epistolae Genev. 1575 n. 139). Er erhielt barauf eine anädige Untwort, wie aus seinem Schreiben v. 1555 an ben Ronig (l. c. p. 167) erheut: Ex litteris, quas M. V. mittere dignata est, intelligo, meam sedulitatem gratam fuisse, nec fastidio vel contemptu rejectum fuisse meum illud scriptum. - Imo quia M. V. illud se humaniter excepisse, et libenter se inspexisse testatur, et ubi liberius otium contigerit, sibi in animo esse attentius singulas ejus partes meditari, plus inde fiduciae ad iterandum scribendi officium offerri mihi visum est. Im 3. 1556 schrieb auch Melanchthon an ben Ronig, und überfendete bemfelben die Augsburg. Confession, f. ben Brief in Lubieniecii hist. Ref. Pol. p. 91.

S) Lochneri comm. qua enarrantur fata et rationes earum familiarum christ. in Polonia, quae ab Ecclesia Rom. Cath. alienae fuerunt inde ab eo tempore, quo Fratres Bohemi eo migraverant usque ad Consensus Sendomiriensis tempus in b. Acta Societatis Jablonovianae nova T.IV. fasc. II (Lips. 1832. 4.) p. 25 ss.

Einführung ber Reformation gewesen ware 9): und Rom mußzte alles ausbieten, um dasselbe zu verhindern 10). Jest bezwilligte der König auch den Städten Danzig (1556), Thorn und Elbingen (1558) ausdrücklich Religionsfreiheit 11), und gewährte dem litthauischen evangelischen Abel Zutritt zu allen Würden (1563) 12).

<sup>9)</sup> Regenvolscius p. 77.

<sup>10)</sup> Der König forberte burch Gefandte von bem Papfte 1. die Reger ber Meffe in ber gandessprache, 2. Communion unter benben Ge= ftalten , 3. Geftattung ber Priefterebe , 4. Abschaffung ber Unnaten, 5. ein Nationalconcil zur Beseitigung ber Misbrauche und zur Schlichtung ber Religionsftreitigkeiten, f. Sarpi hist. du Conc. de Trente liv. 5. c. 23 ed. Courager II, 151. Der Papft fchickte 1556 den Aloysius Lipomanus, Bifch. v. Berona, als Legaten nach Polen (f. bie Acten b. Raynaldus 1555 no. 55 ss.), ber fich aber auf dem Reichstage von den Landboten mit einem Salve progenies viperarum bewillkommnen laffen mußte (Lubieniecius p.76). Der Papft schrieb bem Ergb. v. Gnesen (Raynaldus 1555 no. 61): illud quidem, de quo actum fuerat, ut Concilium vestrae Nationis Episcoporum isthic haberetur ad componendas de fide et religione controversias, nullo modo a nobis probari potuisset. - Neque enim in Conciliis Provinciae aut Nationis alicujus de fidei religionisque catholicae dogmatibus disceptari ac statui quidquam, vel Majorum nostrorum instituta, vel juris ratio, et Sacrorum Canonum decreta patiuntur: de his enim rebus in occumenicis generalibusque Conciliis agendum, ut quae ad omnes pertinent ab omnibus approbentur. Lipomani machte fich burch Barte verhaßt und richtete nicht viel aus: mehr bewirkte sein Rachfolger Joh. Franz Commen= bon, ber 1563 nad Polen fam (f. beffen Inftruction in Schelhorns Ergöglichkeiten aus ber Rirchenhift. II, 749).

<sup>11)</sup> Lengnich's Gesch. der Preußischen Lande unter König Sigism. Augusto (Danzig 1723. fol.) II, 156.

<sup>12)</sup> Fundamenta liberae religionis Evangelicorum, Reformatorum et Graecorum in regno Poloniae 1764 fol. Beyl. A. (Berné:

Das ganz evangelische Liefland wurde 1561 nach einem Vertrage mit dem Heermeister Gotthard Kettler unter Versischerung seiner Religionsfreiheit mit Polen vereinigt: Kettler empfing dagegen Kurland und Semgallen als weltliches Herzogthum und polnisches Lehn, und machte auch hier die Reformation allgemein herrschend 13).

Indeß fanden im Gesolge der Reformation auch ihre Spaltungen in Polen allmählig Eingang. Die ersten Bekenzner derselben solgten allein Luthern, manche von ihnen wendeten sich aber nachher der Zwinglischen Abendmalslehre zu, und als die Wittenberger Concordie erloschen war 14), so trennten sich auch in Polen das Augsburgische und das Schweizerische Bekenntniß 15). Dazu kamen 1548 die aus Böhmen vertriebenen Brüder 16), welche sich indeß 1555 mit Beybehaltung ihrer Kirchenversassung an die Resormirten ansschlossen 17). Alsdann fanden die unitarischen Italianer,

dorfs) Erweis der Gerechtsamen der Dissidenten in Polen. Berlin 1772. 8. S. 48.

<sup>13)</sup> f. not. 5. R. E. Tetfch Kurlanbische Kirchenhistorie bis zum Ableben Gotthards ersten Herzogs v. Kurland. 3 Theile. Riga 1767 — 70. 8.

<sup>14)</sup> f. §. 8. not. 26.

<sup>15)</sup> nach Regenvolscius p. 120 trat bas Schweizerische zuerst 1544 in Eujavien hervor.

<sup>16)</sup> s. §. 14. not. 14. Ihre erste Gemeinde war die in Posen, u. beren erster Prediger seit 1553 Georg Frael, s. Lochners Entsteshung u. erste Schicksale der Brüdergemeinde in Böhmen u. Mähren, u. Leben des Georg Frael (Nürnberg 1832) S. 64. 71. Die Brüsber verbreiteten sich besonders in Großpolen.

<sup>17)</sup> auf der Generalsonobe zu Cosminec Regenvolseius p. 70. Calvinus bezeugte darüber seine Freude in Ep. ad Stan. Carninski dd. IV Cal. Jan. 1555 (ed. Genev. 1575 p. 170), so auch Wolfg. Wusculus in Bern, s. Comenius ed. Buddeus p. 29.

besonders nachdem sie 1558 aus Genf vertrieben waren, ben dem polnischen Abel vielen Eingang 18), und bildeten, nachdem sie von den Resormirten, zu welchen sie sich zuerst hielten, auf der Synode zu Petrikow 1565 ausgestoßen waren 19), eine eigene Kirche. Dagegen vereinigten sich jeht die Lutheraner unter dem Einslusse der in Wittenberg herrschenden Melanchethonschen Schule 20) mit den Resormirten und Brüdern auf der Synode zu Sendomir (1570) 21). Nach dieser Vereinigung scheint der König Sigismund August, der nur an den

<sup>19)</sup> Zuerst trat Petrus Gonesius, ein Pole, ber in Wittenberg u. Mähren gewesen war, nach seiner Rückschr 1556 mit unitarisschen Behauptungen auf, Lubieniecius p. 111. Im J. 1558 kamen aber Georg Blandrata, Joh. Paul. Alciatus, Joh. Bal. Gentilis u. A. borthin. Salig's Gesch. d. Augsb. Conf. II, 625. Lochner comm. in d. Act. Soc. Jablon. IV, II, 86 ss.

<sup>19)</sup> Lubieniecius p. 201. Schon 1564 hatte ein königl. Ebtet die Italiäner des Landes verwiesen, Regenvolse. p. 222, war indeß nicht befolgt. So wurde auf dem Reichstag in Lublin 1566 versordnet, daß die Anabaptisten und Tritheiten in Monatsfrist das Reich verlassen sollten (Lubieniecius p. 194).

<sup>20)</sup> Die Brüber, beren Lehre von den poln. Lutheranern in mehrezen Puncten getadelt war (Lochner comm. p. 96 ss. p. 137 ss.), schieften 1568 eine Deputation nach Wittenberg, welche daselbst ein ehrenvolles Zeugniß der Rechtgläubigkeit der Brüder erhielt (f. die Acten in Lösch ers historia motum III, 41).

<sup>21)</sup> D. E. Jablonski hist. Consensus Sendomiriensis, cui subjicitur ipse Consensus. Beroliui 1731. 4. Lockmer comm. p. 167 ss. Kirchenversassung und Gebräuche wurden unverändert gezlassen: in der Abendmalstehre vereinigte man sich darüber (Jablonski p. 190): substantialem praesentiam Christi non significari duntaxat, sed vere in Coena eo vescentibus repraesentari, distribui et exhiberi corpus et sanguinem Domini, symbolis adjectis ipsi rei minime nudis, secundum Sacramentorum naturam. Dann eignete man sich auch die Bestimmunzgen der Consessio Saxonica (s. 9. 9. not. 27) darüber an.

Streitigkeiten der Reformation Anstoß genommen hatte, nahe daran gewesen zu seyn, sich für dieselbe zu erklären 22): indeß

<sup>22)</sup> Heber die Berhältniffe find befondere die Briefe des Stanielaus Bofins zu veraleichen in Stanisl. Carncovii Ep. Wladislaviensis Epistolae illustrium virorum. Cracov. 1578. 4. (wieberab= gebruckt in Dlugossi hist, Polon, ed. Lips. II, 1633) lib. I. Go fchrieb Hoffus an ben Ronig Ep. 9: Quaeso Majestatem Vestram, ut ipsa secum expendat, quale sit eorum consilium, qui novam quandam illi fidiculam obtrudunt, et eam judicio Majestatis Vestrae comprobari volunt: quin et illud audent postulare, ne quid Episcoporum, sed Haereticorum judicio tri-Qualem autem fidiculam offerunt? cam certe, buat omnia. quam non solum Christiani, verum etiam ipsi rident Germani Lutherani, et eam vocant ocream Polonam etc. Ev. 16 ad Stanisl, Carncovium dd. S. Joh. Bapt. 1568: non jam doceri volunt oves a pastore, sed pastori docendi formam praescribere, quod mihi fit ab haedis meis Elbingensibus. Persuadet sibi Burgimagister, se plus in scripturis intelligere, quam non solum Episcopus ejus civitatis intelligat, verum etiam tota catholica Ecclesia. Posteaquam vero jugum Episcoporum excusserunt, Regiam quoque Majestatem non pluris faciunt. A nemine cogi, sed ipsi cogere volunt omnes. - De Trideismo ejiciendo non video cur magis laboret (Rex), quam de sectis aliis extirpandis: quin illius ego sententiam valde probo, qui dixit: bellum haereticorum pax est Ecclesiae. Mordeant et comedant invicem. ut tanto citius consumantur ab invicem. De Augustana Confessione praecipuam esse vellem R. D. V. curam. - Ut hoc fundamentum subrui posset, omnes nobis machinae sunt adhibendae. - Ego vero scripsi Regiae Majestati, si vellet novam fidem concedere meis haedis Elbingensibus, ut illis permitteret Gregorianam (ben unitarischen) potius. Nam frustra fieri per plura, quod potest fieri per pauciora: nam ad illam pervenietur ad extremum. - Sat scio, quod secus quibusdam, etiam Ordinis nostri viris, visum fuit in Comitiis Lublinensibus. Nimirum ut duae tautum sectae proscriberentur, Lutherismus autem et Calvinismus canonisaretur. Quod au-

er ftarb 1572, mit ihm erlosch ber Jagellonische Mannsstamm, und Polen wurde ein Wahlreich. In ben Berathungen über bie erfte Wahl murde von ben Standen eine Generalconfode: ration zur Beschränkung ber koniglichen Macht geschlossen

tem scribit R. D. V. de admissione nescio qua Comitiorum. vivendi et credendi suo arbitratu, meminerunt etiam Elbingenses in scripto suo, quod mihi transmiserunt, ejus rei. Sed ego de admissione hac nihil hactenus certi cognoscere potui, Ep. 22 ad eundem dd. 14, Oct. 1570. Gin Glefeld habe ibn versichert, quod Regia Majestas omnino pollicita fuerit. se recepturam Confessionem Augustanam. Et propterea Vilnae novum templum aedificaverat, ut ibi praedicaretur Evangelium - secundum Lutherum. Gin Unberer hatte ihm gefagt : ego tibi sancte promitto, quandoquidem certum est. Majestatem Regiam in his quae instant Comitiis aliquid in causa religionis constituere velle, me, quaecunque constituta fuerint, alacriter ea recepturum. - Et in proximis Comitiis Lublinensibus (Aug. 1569) haec omnia fere quae nunc scribo renuntiata per me fuerunt Regiae Majestati. Dixi passim in Prussia spargi, quod nova quaedam fidicula in his Comitiis condi deberet: hanc potissimum ob causam ad ea me profectum esse. - Respondit mihi Majestas ejus, me non debere credere vulgi sermonibus, nihil tale sibi in mentem venisse unquam, se constanter in confessione fidei Catholicae - permansuram. - Visa est Majestas illius hoc sermone meo permoveri, nisi quod crebrius audit haereticos quam Catholicos, quum eorum sit major vigilantia. Ex quo fit, si quam in rectam sententiam sit perducta, facile de ea se dimoveri patiatur. - Nulla fere XV his annis Comitia fuerunt, in quibus haeretici quod voluerunt non obtinuerint. Ep. 23 ad eundem dd. 13. Jan. 1571. Utinam adduci posset Regia Majestas, ut id faceret, quod ab ea supplex petivi: nimirum ut palam Christum confiteretur, seque non alium Christum agnituram unquam praeter eum, qui fuit agnitus 600 jam annis in Polonia, coram omnibus testatum faciat. Haec mihi sola esse videtur ratio, qua rationibus Ecclesiae vel potius Regni totius prospici possit.

(1573), deren Inhalt von allen solgenden Königen durch Pacta conventa genehmigt werden mußte: zu derselben gehörte auch die Pax Dissidentium, welche allen im Neiche bestezhenden Kirchen gleiche Nechte gab <sup>23</sup>). Die königliche Macht war jeht so geschwächt, daß die streng katholische Gesinnung Heinrichs v. Balvis (1574) eben so wenig als die Neigung des Stephanus Bathori (1575—1586) zu Toleranz <sup>24</sup>)

<sup>23)</sup> f. die Urfunde in b. Jura et libertates Dissidentium in Religione Christiana in Regno Poloniae et M. D Lithuaniae. Berolini 1708. fol. p. 7 u. Nova Acta historico-eccles. VII, 726. universi nobis invicem spondemus, - in Regem non consentiendum prius, quam Jura nostra omnia post electionem illi offerenda jurejurando confirmaverit, - imprimis vero jureinrando recipiat, pacem universalem inter Dissidentes in Religione conservari et tueri. - Quandoquidem autem in hac Republica non parvum reperitur dissidium in causa Religionis Christianae; occurrendo ne ea de causa inter incolas perniciosa aliqua seditio oriatur, cujus exempla in aliis Regnis luculenter videmus, spondemus omnes pro nobis et successoribus nostris in perpetuum, sub vinculo juramenti, fide, honore, et conscientiis nostris, ut qui sumus Dissidentes de religione, pacem inter nos conservare, et propter diversam fidem et ritum in Ecclesiis sanguinem non effundere, neque poenas imponere confiscationis bonorum, infamiae, carceris, exilii; et alicui Superioritati et Officio ad ejusmodi processum nullo modo auxilium dare: quinimo si aliquis illum effundere voluerit ex ista causa, opponere se Bu bemerken ift, daß ber Rame Diffibenten omnes tenebimur. hier noch von Allen mit Ginschluffe ber Ratholiken gebraucht wird. und erft fpaterhin auf die Akatholiken allein befchrankt murbe.

<sup>21)</sup> Bgl. die Antworten, welche er eifrigen Katholiken gab, die ihn zur Unterdrückung der Reger aufforderten (Regenvolscius p. 215):
Rex sum populorum, non conscientiarum. — Nolle se conscientiis dominari, siquidem Deus haec tria sibi reservarit, creare aliquid ex nihilo, nosse lutura, et dominari conscientiis.

bedeutend auf die kirchlichen Buftande einwirken konnte, und baß diese vielmehr vornämlich von dem Abel und seinem Bershältniffe zu den Bischöfen abhingen.

Wie überall, so begann auch in Polen um diese Zeit eine Meaction des Catholicismus 25). Der gefährlichste Gegner der Resormation, Stanislaus Hosius, Wisch. v. Culm, dann v. Ermeland, und Cardinal († 1579) 26), hatte die Zesuiten nach Polen gerusen, und ihnen das erste Collegium in Brauns=berg (1565) gestistet. Seinem Beispiele folgten die übrigen Bischöse, und so erhoben sich in vielen Städten Zesuitercollezia  $^{27}$ ). Die erfolgreiche Wirksamkeit der Zesuiten begann unster dem streng katholischen Sigismund III. (1587 — 1632). Schon dadurch, daß dieser König alle Uemter und Würden

<sup>25)</sup> Rante's Fürften u. Botter von Gud = Guropa III, 78. 365.

<sup>26)</sup> Ueber ihn f. Salige Sift. d. Augeb Conf. II, 598. Unter feinen Werken (ed. Antverp. 1571 u. Colon. 1584. 2 Tomi fol.) ift f. Confessio catholicae fidei (I, 1 ss.) bas bedeutenofte, welche auf der Synode zu Petrikow 1551 aufgestellt, und lange der Ber= einigungspunct ber Ratholiken mar. Wie fanatisch er mar, zeigen bef. feine Briefe an ben Ronig Beinrich u. beffen Beichtvater (Opp. II, 358. 359), worin er beklagt, daß ber Ronig die Pax dissidentium beschworen habe, zugleich aber es zur Gemiffenspflicht macht, diefen Gib nicht zu halten. Er fchreibt bem Ronige: supplex Majestatem V. peto, sicut peccando Petrum est secuta. sic et pro peccato suo satisfaciendo Petrum imitetur, errorem suum corrigat, et sciat, quod juramentum non est vinculum iniquitatis, nec ullius absolutionis indigere se ab hoc juramento, sibi certo persuasum habeat. Quandoquidem cassa et irrita sunt omnia omni jure, quae per Majestatem tuam parum considérate facta sunt.

<sup>27)</sup> Sacchini Hist. Soc. Jesu P. II. lib. VIII, 114. P. III. lib. I, 112. lib. VI, 103. Hartknoch S. 1049. Die vom Papste dem Collegio in Braunsberg 1578 vorgeschriebenen Gesethe s. in Theisner's Schweden u. s. Stellung zum heil. Stuhle Th. 2. Urkunsbenbuch S. 153.

nur an Katholifen verlieh, bewog er viele Ablige zur katholischen Kirche zurückzutreten <sup>28</sup>): noch bedeutender wirkten aber die Sesuitercollegien auf den jungen Adel, von welchem sie als die besten Bildungsanstalten des Landes zahlreich besucht wurzden. So verloren viele evangelische Gemeinden auf dem Lande den Schutz ihrer adligen Grundherrn, in den Städten wurzden ihnen allmählig durch Urtheile der katholischen Gerichte ihre meisten Kirchen genommen <sup>29</sup>), und die Sesuiterschüler ließen sich durch adligen Uedermuth und kirchlichen Fanatiszmus nicht selten verleiten, die Dissidenten und ihre Kirchen gewaltsam anzusallen und mit Mord und Brand gegen sie zu wüthen <sup>30</sup>). Nur in den Besitzungen des evangelisch gebliez benen Abels waren die Evangelischen geschützt.

Der folgende König Wladislav IV. (1632—1648) war persönlich sehr dulbsam, und veranstaltete, um wo mögzlich Frieden unter den streitenden Religionstheilen zu bewirzfen, das Religionsgespräch in Thorn (1645) 31), konnte aber doch die bestehenden Verhältnisse nicht wesentlich ändern.

<sup>28)</sup> Rante III, 369.

<sup>29)</sup> f. bie Beschwerben ber Stäbte auf ben Reichstagen v. 1601 u. 1605 b. Hartenoch S. 1070. 1072.

<sup>30)</sup> befonders in Pofen u. Rratau f. Regenvolscius p. 223 s. 231 ss. 244.

<sup>31)</sup> Acta Conventus Thorunicnsis. Varsaviae 1646. 4. Sie finben sich auch in Calovii hist. Syncretistica p. 199. Ueber bieses
Gespräch s. D. H. Hering's neue Beitr. zur Gesch. b. res. Kirche
in ben preuß. brand. Ländern II, 1. C. W. Hering's Gesch. b.
kircht. Unionsversuche II, 1. Die königt. Instruction für die Gollos
cutoren bezeichnet als Zweck des Gesprächs (Calovius p. 234): concordiam et unitatem Religionis ac beatam Ecclesiae Patriaeque pacem, omnium votis tantopere expetitam. Der Gollos
cutoren Geschäft soll tribus actionibus begriffen seyn. Ac in
prima quidem investigent quam accuratissime propriam et
genuinam singularum partium doctrinam et sententiam. In

## §. 16.

In Ungarn und Siebenburgen.

Jo. Burii (Eccl. Evang. Carponensis V. D. M. Leopoldo I. Imp.) Micae historico chronologicae (Ms. febr gefdiatt, u. von ben folgenden Geschichtschreibern viel gebraucht, f. D. Czvittinger spec. Hungariae literatae p. 94 ss.). Historia diplomatica de statu religionis Evangelicae in Hungaria. 1710. fol. (Pauli Ember, Debreceni) hist. Ecclesiae reformatae in Hungaria et Transylvania, locupletata a F. A. Lampe. Traj. ad Rhen. 1728. 4. Salia's Gefch. b. Mugeb. Conf. II, 803. Jo. Ribini (Pred. in Prefburg) Memorabilia Augustanae Confessionis in Regno Hungariae de Ferdinando I. usque ad Carolum VI. 2 Tom. 1787, 89, 8, Rurge Gefch. ber evang. luther. Kirche in Ungarn rom Unfange d. Ref. bis Leovold II. Göttingen 1794. 8. (Mich. Dion. Dolefchal's, Pred. gu Vag Uihely) Die michtigften Schickfale ber Evang. Rirche Mugeb. Bekenntniffes in Ungarn v. 3. 1520 bis 1608. Leipzig 1828. Historia Ecclesiae Evang. Aug. Confessioni addictorum in

altera de veritate vel falsitate doctrinae conferant: in tertia, si quid circa praxes et mores controversum sit, discutiant. Primum, i. e. persectam totius doctrinae liquidationem et sincerationem permagni facimus, cum compertum Nobis sit, maximam jam praesentium malorum causam esse sinistras partium intelligentias, et hoc uno fomite tam luctuosum dissidium in hoc inprimis Regno foveri. Gie follen fich gegensei= tia ihre Lehrbeariffe fo tange erläutern, donec cuivis liquido constare possit, quid unaquaeque pars revera docuerit, quidve putetur vel fingatur docuisse. Die so ausgemittelte mabre Lehre aller Theile, haec sola sit, tum sequentium in hoc Congressu collocutionum, tum (si forte pax nondum perfecte coalesceret) futurarum deinceps disputationum, scriptionum, concertationum materia, semotis omnibus figmentis, cavillis, criminationibus; imo penitus extinctis funestis hisce odiorum, irarum, infestationum facibus et incitabulis. felbst diefer 3med des Gesprächs murde nicht erfüllt.

Hungaria universe, praecipue vero in XIII oppidis Scepusii (3ips) Halberstadt 1830. 8.

Chr. Schesdi oratio de origine reparatae et propagatae coelestis doctrinae in Transylvania 1580 in b. Fortgef. Cammlung v. alten u. neuen theol. Sachen 1732. S. 559. Ge. Haner hist. Ecclesiarum Transylvanicarum. Francof. et Lips. 1694. 12. Jos. Benkö (reform. Pred. in Közep - Ajta) Transsilvania. P. I. Tom. II. (Vindobonae 1778. 8.) p. 121 (lib. IV. cap. 12 de statu ecclesiastico).

Die bohmischen Bruder, welche sich schon fruber auch nach Ungarn gezogen hatten, waren an Zahl und Ginfluß un= bedeutend geblieben: bagegen verschaffte ber Zusammenhang, welcher zwischen den in den ungarischen Stadten und in Siebenburgen gablreich wohnenden Deutschen und dem Mutterlanbe bestand, ben Schriften und ber Lehre Luthers fogleich ftarfen Eingang, viele junge Ungarn zogen nach Wittenberg, um bort zu ftubiren 1), und wurden bann die Beforderer ber Reformation in ihrem Vaterlande. Die machtige Geiftlichkeit wirkte zwar mit großer Thatigkeit entgegen, und erwirkte 1523 ein blutiges Gesetz gegen die Reformation 2): dennoch wendeten fich berfelben viele Stadte und mehrere machtige

<sup>1)</sup> Ribini I, 5. G. Bod de Reformationis Hungaricae ministris diss. in Gerdesii Scrinium Antiquarium VII, 346.

<sup>2)</sup> Der Untrag bes Reichstags gu Dfen, ben ber Ronig genehmigte, war Artic. LIV (Historia diplom. p. 3. Lampe p. 58): Omnes Lutheranos et eorum fautores, ac factioni ipsi adhaerentes, tanquam publicos haereticos, hostesque sacratissimae Virginis Mariae, poena capitis et ablatione omnium bonorum suorum Majestas Regia veluti catholicus Princeps punire dignetur. Dann 1525 (l. c): Lutherani omnes de regno exstirpentur, et ubicunque reperti fuerint, non solum per ecclesiasticas, verum etiam per saeculares personas libere capiantur et comburantur. ueber die Unftifter biefer Befege f. Ribini I, 10 ss.

Cap. II. Reform. §. 16. in Ungarn u. Siebenburgen. 463

Abelige 3) zu; feit 1523 hatte sie in Hermannstadt die Obershand 4), 1525 erklärten sich die funf königlichen Frenskädte in Oberungarn für sie 5).

Nachdem König Ludwig II. in der Schlacht ben Mohacz 1526 gefallen war, stritten zwey Nebenbuhler, der Erzberzog Kerdinand, und Johann von Zavolna, Wonwode von Sieben= burgen, um die ungarische Krone. Bende erneuerten die Ber= folgungsgesetze gegen die neue Lehre: aber die Wollstreckung berselben wurde durch die innern Kriege gehindert, und die Reformation machte unaufhaltsame Fortschritte. Viele Große erklarten sich fur bieselbe. Hermannstadt verjagte 1529 alle Priefter und Monche, Cronftadt folgte bald barauf biefem Benspiele 6). Unter ben Verkundern ber Reformation zeichnete fich in Ungarn Matthias Devay (Lutherus ungaricus) aus 7), welcher 1531 von Wittenberg in sein Vaterland zu= ruckfehrte, in Siebenburgen Johann Sonter, welcher 1533 von Basel nach seiner Baterstadt Cronftadt guruckfam, und durch eine Druckeren und als Prediger für die neue Lebre wirfte 8).

Durch den Frieden von 1538 wurde Ferdinand als König bestätigt, Johann sollte nur für seine Lebenszeit den königlischen Titel, Siebenbürgen, und einen Theil von Oberungarn behalten. Dennoch suchte nach Johanns Tode (1540) seine

<sup>3)</sup> G. Bod de Reformationis Hungaricae Patronis diss. in Gerdesii Scrin. Antiqu. VII, 133.

<sup>4)</sup> vgl. bes Königs Drohschreiben an biese Stadt, Hist. dipl. p. 3. Lampe p. 59.

<sup>5)</sup> Leutschau, Seben, Bartfeld, Eperies u. Raschau, Lampe p. 64.

<sup>6)</sup> Benkö Transsilvania I, II, 125.

<sup>7)</sup> Ueber ihn Lampe p. 72. Ribini I, 30.

<sup>8)</sup> Dav. Czvittingeri specimen Hungar, literatae. Francof. et Lips. 1711. 4. p. 178.

Wittwe Isabella diese Besitzungen mit türkischem Benstande auch für ihren neugebohrnen Sohn Johann Sigismund zu beshaupten: sie blieb indeß auf Siebenbürgen beschränkt, dagegen siel ein großer Theil von Ungarn in türkische Hände.

Ben diefer Berffuckelung und friegerischen Spannung bes Landes konnte weder Ifabella in Siebenburgen, noch Ferdinand in dem ihm verbliebenen Theile von Ungarn der Reformation Einhalt thun. Die gange fachfische Nation in Siebenburgen bekannte fich 1545 auf der Synode zu Dedwifch zu ber Augsburgischen Confession: eine gleiche feverliche Erklarung erfolgte in bemfelben Sabre in Ungarn von der Synode zu Erbob, an welche fich auch die siebenburgischen Ungarn an= schlossen 9): in allen Theilen des Landes wurden Synoden ge= halten, welche die neue Kirche befestigten und ordneten. ber Besiegung ber Schmalcalbener Bundesgenoffen ließ zwar Kerdinand auf bem Reichstage zu Pregburg 1548 die Rebereien verbieten 10): indeß schienen damit nur Wiedertaufer und Sacramentirer gemeint zu fenn; gegen die koniglichen Stadte in Dberungarn, welche 1549 ihr Glaubensbekenntniß (Confessio Pentapolitana) dem Konige übergaben 11), gefchahe nichts. In bem turfischen Theile von Ungarn verbreitete fich die Reformation gang ungehindert 12).

<sup>9)</sup> Lampe p. 92 s.

<sup>10)</sup> Ribini I, 70. Art. V. cultum divinum et religionem ad pristinam normam esse redigendam, et haereses undique tollendas. Art. XI. Anabaptistas et Sacramentarios, — qui adhuc in regno supersunt, procul expellendos esse de omnium bonis; — nec amplius illos — intra regni fines esse recipiendos.

<sup>11)</sup> Ribini I, 76. Die Confession ist abgebruckt ebendaselbst p. 78 ss. Ben Lampe, Salig u. a. ist diese Consession irrig in das J. 1530 gesetz.

<sup>12)</sup> ueber die Berhaltniffe ber Reformation vgl. die in diefen Sah-

ren von Ungarn ins Austand geschriebenen Briefe. Go den des Emeri= cus Zigerius an Flacius 1549, welchen ber lettere beutsch, Magbeb. 1550 herausgab (b. Ribini I, 501); die Briefe an Bullinger in Huldrici Miscell. Tigurina II, 192. 198, val. p. 200. handschriftlich einige Briefe biefer Art, Die an brestauische Prediger gerichtet find. Go fchreibt Mag. Jo. Creslingus Parochus Schemnitiensium an Ambr. Moibanus, 1543. Interim autem vide admirabile et consolantissimum Dei consilium. tramur nos, Turcas oppressores esse Evangelii filii Dei: at diversum Deus ipse efficit: fiunt enim suis bellis contra Papistas (licet nescientes) defensores. Mirum namque in modum Evangelium gloriae Dei et Domini nostri Jesu Christi sub istis bellicis tumultibus quam latissime vagatur. enim Transsylvania Evangelium recepit, frustra prohibente illo Georgio Monacho Episcopo, omnium praesentium in Hungaria malorum auctore (Georg Martinuggi f. Engels Un= grische Gesch. IV, 132). - Et quod magis mireris, Valachia quoque Transsylvaniae vicina et Turcis subjecta Evangelium recepit. Tam vetūs quam Novum Testamentum sua lingua in Corona, Transsylvaniae civitate, impressa sunt. et per Hungariam paulatim Evangelium serpit. Quod si isti bellici tumultus non intervenissent, dudum Pseudoepiscopi graviores tumultus, quam ipsimet Turcae, contra Evangelii professores concitassent. Abath. Wurmloch in Biftriz schreibt an Joh. Beg, Pafter in Breslau 1546: Reformatae sunt hic in Transsylvania Ecclesiae urbium Saxonicarum Dei beneficio, magna ex parte etiam in Hungaria. Audimus et certo intelligimus, Budae (Ofen, bamais türkisch) paucis illic relictis Hungaris praedicari sincerum Evangelium, et crassum quendam Satanam papisticum vehementer obstitisse, ita ut res pertraheretur ad Praesectum urbis exercitusque. Qui audita controversia plus visus est approbare Evangelium, maxime ob has causas, quod doceat, unum colendum Deum, reprobetque abusum imaginum, quas Turcae abominantur, et nos propter illas plurimum. Respondit tamen Praefectus, se non esse eo collocatum a Caesare suo ad diluendas Religionis

burch den Benstand der Turken zurückgeführt war, und die Regierung von Siebenburgen wieder angetreten batte; fo mußte fie, um das schon größtentheils der Reformation erge= bene Land ihrem Sohne zu fichern, ben Beschluß bes Landta= ges zu Claufenburg (1557) genehmigen, burch welchen ben Bekennern ber Augsburgischen Confession gleiche Rechte mit ben Katholifen zugestanden wurden 13).

Der unglückliche Abendmalsstreit hatte zwar leider schon fruh auch in Ungarn einen Nachhall gefunden, indessen war Die Augsburgische Confession lange Zeit ber Vereinigungspunct aller Unhänger der Reformation geblieben. Nachdem aber in Deutschland die calvinistischen Streitigkeiten ausgebrochen wa= ren, fo traten auch in Ungarn Synoden gegen Synoden auf, Urtifel und Gegenartifel wurden gewechselt, Gesprache und Disputationen angestellt, bis eine firchliche Trennung erfolgte. Die Deutschen blieben der lutherischen Lehre meistens treu 14):

nostrae controversias, sed ad conservandum regnum Caesaris ea in qua possit tranquillitate. Est et alia Hungariae civitas, Segedinum nomine, cui praeest Bassa quidam Turcicus, qui defendit Evangelium et illius ministros praedicatores contra omnem impetum et furias Papistarum.

<sup>13)</sup> Decretum dd. 1. Jun. 1557 (Benkö I, II, 136): Ecclesias quoque Hungaricas in Religione cum Saxonibus idem sentientes Regina sub patrocinium recipit, et Ministris illarum justos proventus integre reddi et administrari mandaturam se promittit.

<sup>14)</sup> Thoma Silarii, Paftore zu Cafchau, Schreiben a. b. Univ. Wittenberg 1574 (in Riederer's Nachrichten I, 100) bezeichnet bie Krenftabte, bie Stabte ber Graffchaft Bips, und bie Bergftabte als ber Angeburgifchen Confession tren, und fest bann bingu: neque patiuntur haec loca, cum praecipue Germani ea possideant, et gubernent sub Imperatoris et Regis Rom. imperio, vel farraginem sacramentariorum inter Ungaros usitatam, vel fermentum Arianorum, Anabaptistarum, Flacianorum,

in Ungarn bekannte fich zuerft die Synode zu Cfenger (1557 od. 1558) durch ihre Confession (Confessio Czengerina) jum Calvinismus 15), 1566 unterzeichneten alle ungarische refor= mirte Gemeinden die helvetische Confession 16): in Giebena burgen murde 1564 auf der Synode ju Enned ein lutheria fcher Superintenbent fur die Sachsen, und ein reformirter fur bie Ungarn und Sefler ernannt 17).

vel vero aliarum sectarum opiniones spargi, sed nobiscum eandem confessionem verbi veritatis - in Augustana Confessione et corpore doctrinae comprehensam unanimi consensu spargunt, et contra Antichristum et ejus membra defendunt.

<sup>15)</sup> Lampe p. 109. Die Conf. Czengerina f. in b. Syntagma Confessionum, Genevae 1612 p. 186, in Augusti corpus libr. symbolicorum Eccl. Reformatae p. 241, in Niemeyer collectio Confessionum Reform, p. 539.

<sup>16)</sup> Lampe p. 125.

<sup>17)</sup> Rachbem ber Streit schon seit 1557 gebauert hatte (Benko I, 11, 127), fandte der Ronig ben Georg Blandrata, um noch einen Berfuch zur Berfohnung zu machen, befahl aber zugleich (Lampe p. 123): Sin autem id, quod postulamus, sequi non poterit; saltem fiant ordinationes piae in tranquillitatem Ecclesiarum. ut Ecclesiae Saxonicae, et quicunque praesentiam corporis in Coena asserunt, habere possint unum certum Superintendentem, virum gravem, pium et eruditum, gregi Domini sedulo invigilantem, qui in unitate doctrinae, et ceremoniarum conformitate, ac disciplina evangelica Ecclesias gubernet, et in sontes ac inobedientes digna poena animadvertat: rursus qui diversam assertionem absentis videlicet corporis Christi contendunt, suum habeant Superintendentem, cura et vigiliis, solitis ritibus et ceremoniis, Ecclesiae eorum in disciplina evangelica gubernentur; atque ita distinctis limitibus et functionibus quibuscunque suis omnibus prospiciant, et controversiae ac contentiones passim inter utramque partem grassantes vel hoc modo sedentur.

Neben diesen Partheyen schlichen sich aber auch Unitarier ein. In Ungarn wurden sie beharrlich zurückgewiesen 18): in Siebenbürgen wurde zwar auch seit 1566 mit ihnen viel gestritten 19); nachdem sie aber den König Johann Sigismund, und sast ganz Clausenburg für sich gewonnen hatten, so wurz de auf einem Landtage 1571 auch ihnen Neligionsfreiheit geswährt 20).

Der Religionszustand von Siebenburgen, welches von ba an vier Religiones receptas zahlt, war damit geordnet, nicht fo ber von Ungarn. So lange Raifer Ferdinand regier= te, so wurden in dem demfelben zugehörigen Theile von Un= garn die Berordnungen gegen die Protestanten zwar nicht aufachoben, aber auch nicht ausgeführt: unter seinem Nachfolger Maximilian II. (1564 — 1576) erhielt das Lutherthum nicht nur vollige Duldung, fondern wurde auch durch die fich zu bemfelben bekennenden kaiferlichen Feldherrn Lazarus Schwendn und Johann Ruber v. Pirendorf auffallend begunftigt: gegen den Calvinismus dauerten die Gegenwirkungen, obwohl vergeblich, fort 21). Auch unter Rudolph II. (1576 - 1608) hatten die Protestanten lange Zeit außere Rube, und so kam es ungeachtet der heftigen, besonders durch die Concordienfor= mel neu angefachten Rampfe zwischen Lutheranern und Calvinisten dahin, daß der großere Theil von Ungarn sich zur Re-

<sup>18)</sup> So wurde Lucas Agriensis als Antitrinitarier bekämpft, und endlich 1568 gefangen gesetht, bis er retractirte, obgleich er von dem Siebenbürgischen Unitariismus noch weit entsernt war, Lampe p. 138 — 146. 187 — 217. Ribini I, 204.

<sup>19)</sup> Lampe p. 147 ss.

<sup>20)</sup> Sie erhielten indeß anfangs blod Erlaubniß in Clausenburg zu wohnen, Benkö I, II, 134. 136.

<sup>21)</sup> vgl. ben faiserlichen Erlaß v. 31ten Oct. 1567, ben Ribini 1, 207.

Cap. II. Reform. §. 16. in Ungarn u. Siebenburgen. 469

formation bekannte, und nur noch dren Magnaten katholisch waren 22).

Der erneuerte Kampf gegen ben Protestantismus ging auch hier von den Fesuiten aus. Aus Siebenbürgen, wo sie durch Unterstühung des Königs v. Polen Stephan Bathori (1579) ausgenommen waren, wurden sie, da sie große Unordnungen bewirkten, auf Antrag der Landstände schon 1588 wieder vertrieben 23): in Ungarn aber, wohin sie Georg Drasko-

<sup>22)</sup> Nach bem Zeugniffe eines ber ersten ungarischen Tesuiten Stephanus Arator wird versichert (Gerdesii Serin. Antiqu. VII, 174): Eo jam ventum suerat, ut ante introductionem publicarum scholarum Soc. Jesu in Hungaria in toto Regno nonnisi tres Magnates numerarentur catholici, ex Nobilibus vero vix ulli. Gregor v. Berceviczy Nachrichten über ben jezigen Zustand ber Evangelischen in Ungarn. Leipzig 1822 S. 8.

<sup>23)</sup> Acten in b. Hist, diplom. p. 8 u ben Lampe p. 314, ss. Die Stände wurden zuerft von dem ben Sefuiten fehr ergebenen jungen Fürften Sigismund Bathori zuruckgewiesen, brangen aber, als fie fehr nachbrucklich ihr Gefuch erneuerten, burch. Gie fagen von ben Resulten (Lampe p. 323): Non enim solum juventutem liberaliter disciplinis instituerunt (ut ipsorum proprium erat officium), sed et religionem suam palam et manifeste per plateas, templa, et compita in processionibus etiam propagarunt, in iis etiam locis, ubi nulla ipsis a Regno facta fuit Nam et Varadini S. Aegidii templum, ubi alias purior religio docebatur, violenter occuparunt, non juventutis instituendae, sed religionis promovendae causa, ac in civium injuriam Crucifixum armatis manibus publice eduxerunt, ac turbas dederunt maximas, quas nisi ii, quorum interfuit, compressissent, seditio orta fuisset. His non contenti contra Regni statuta vicinos pagos percurrerunt, ut Religionem suam latius spargerent; domum ministri Ecclesiae S. Kosmani invaserunt, injuria affectum ejecerunt, libros quos habuit disperserunt, ipsum ac cives contumeliose tractarunt caet.

vits, Erzb. v. Kolocz, 1586 berief <sup>24</sup>), faßten sie festen Kuß, und singen bald an, dem Protestantismus Abbruch zu thun. Als darauf der kaiserliche Beschlöhaber von Oberungarn, Grat von Belgiojoso, in Kaschau 1603 eine Verfolgung des Protesstantismus begann <sup>25</sup>), und ganz offen seinen Zweck erklärte benselben auszurotten; und als der Kaiser 1604 dieses Versfahren förmlich genehmigte <sup>26</sup>); da boten sich die Sesuiten so

<sup>24)</sup> Doleschal S. 244. Schon v. 1559 bis 1567 hatten fie ein Colstegium in Anrnau beseissen, hatten sich aber, als es abbrannte, wieber aus Ungarn zurückgezogen (bas. S. 171. 198).

<sup>25)</sup> Lampe p. 332. Ribini I, 320.

<sup>26)</sup> Ale ber Reichstag zu Presburg fich über bie Berlegung ber Relis gionefreiheit beschwerte, fügte Rudolph zu den ihm übersendeten 21 Reichstagsartifeln noch einen 22ten dd. Pragae 3. Maj. 1604 bingu (Lampe p. 333. Ribini I, 321), in welchem ben Stanben ihre Rlagen hart verwiesen wurden mit folgendem Bufage: Cum sua sacratissima Caesarea Regiaque Majestas - sacrosanctam catholicam fidem - in regnis et provinciis suis, ac praesertim in hoc suo Ungariae regno - ex tot falsis opinionibus et sectis erutam, ubique florere et dilatari cupiat; - idcirco Majestas sua sacratissima, motu proprio deque regiae suae potestatis plenitudine, tam sancti Regis Stephani, - quam vero omnium aliorum divorum quondam Ungariae Regum - decreta, constitutiones et articulos pro praefata sancta catholica Romana fide et religione, quovis tempore praeclare et pie editos et evulgatos, non secus ac si de verbo ad verbum praesentibus literis inserti et inscripti essent, hoc speciali suo articulo clementer ratificat et con-Ac ne deinceps in generalibus praesertim et arduis regni tractatibus et diaetis alicui religionis negotium ad remorandos et interrumpendos publicos tractatus quovis colore et praetextu impune movere liceat, benigne statuit et serio decernit, ut contra tales inquietos rerumque novarum cupidos poena a divis quondam Regibus Ungariae in eisdem decretis et articulis statuta confestim procedatur, et caeteris in exemplum irremissibiliter puniantur.

gleich als Leiter und Werkzeuge der nun ausbrechenden Werfolzgung dar. Indeß erhob sich der Magnat Stephan Botstai an der Spike von Siebenbürgen für den Protestantismus, ein Aufstand in Ungarn schloß sich ihm an, und der Erzherzog Matthias konnte die drohende Gefahr nur dadurch abwenden, daß er im Wiener Frieden 1606 allen drey Religionspartheien gleiche Freiheit bewilligte <sup>27</sup>), und Stephan als Fürsten von Siebenbürgen anerkannte. Auch bey seiner Krönung (1608) bestätigte Matthias II. diese Bedingungen <sup>28</sup>),

<sup>27)</sup> Pacificatio Viennensis dd. 23. Jun. 1606 (Hist. dipl. p. 19. Lampe p. 335). Art. I wird Art 22 b. 3. 1604 aufgehoben, und juxta Sac. Caes. Regiaeque Majestatis priorem resolutionem bestimmt, quod omnes et singulos Status et Ordines intra ambitum Regni Hungariae solum existentes, tam Magnates, Nobiles, quam liberas civitates et Oppida privilegiata immediate ad coronam spectantia, item in confiniis quoque Regni Hungariae milites Hungaros in sua Religione et confessione nusquam et nunquam turbabit, nec per alios turbari aut impediri sinet. Verum omnibus praedictis Statibus et Ordinibus liber ipsorum Religionis usus et exercitium permittetur: absque tamen praejudicio catholicae Romanae Religionis, et ut Clerus, templa et Ecclesiae catholicorum Romanorum intacta et libera permaneant, atque ea quae hoc disturbiorum tempore utrinque occupata fuere, rursum iisdem restituantur. (Diefe lettere Bebingung erläuterte Ergh. Matthias ba= bin, non mala fide adjectum esse; sed ut utraque pars in eorum Religione et exercitio et templis non turbentur. Lampe p. 336) Art. VIII: Hungari non consentiunt, quo Jesuitae in Regno Hungariae jura stabilia et possessionaria habeant et possideant. Sua tamen Majestas juribus suis inliaeret quoad clausulas donationum: tantum fiant donationes juxta decreta Regni et more antiquitus solito.

<sup>28)</sup> Hist. dipl. p. 22. Ribini I, 358: Art. 1. Quantum itaque ad primum Constitutionis Viennensis Articulum attinet, deliberatum est per Status et Ordinis inclyti Regni Hungariae,

und versprach die Jesuiten nicht zurückzurufen 29): aber ber machtige fatholische Clerus protestirte gegen alle diese Bewilli= gungen 30), und obgleich auch die folgenden Konige diefelben ben ihrer Thronbesteigung erneuerten, so fanden doch Jesuiten und Religionsbedrückungen bald wieder Eingang. So fehlte es dem Gabriel Bethlen, Furften von Siebenburgen. nicht an einem Vorwande, als er nach bes fanatischen Kerdi= nands II. Thronbesteigung (1619) fich mit den Bohmen ver= band, und in der Hoffnung, Ungarn fur fich zu gewinnen, biefes Land überzog. Zwar erreichte er biefe Abficht nicht; indeß erzwang er doch in dem Frieden zu Nicolsburg die Er= neuerung ber alten Bersprechungen (1621), und wiederholte, da dieselben bennoch nicht gehalten wurden, 1623 und 1626 feine Einfalle: jedesmal wurde die Beobachtung des Wiener Friedens gelobt, und jedesmal das Berfprechen gleich barauf gebrochen 31). Bugleich wurden die Lockungen, welche dem

ut Religionis exercitium tam Baronibus, Magnatibus et Nobilibus, quam etiam liberis civitatibus ac universis Statibus et Ordinibus Regni in suis ac Fisci bonis, item in confiniis quoque Regni Hungariae militibus Hungaris sua cuique Religio et Confessio, necnon oppidis et villis eam sponte ac libere acceptare volentibus ubique liberum relinquatur, neo quisquam omnium in libero ejusdem usu ac exercitio a quoquam impediatur. Quinimo ad praecavenda inter Status et Ordines aliqua odia et dissensiones, ut quaelibet Religio suae professionis Superiores seu Superintendentes habeat, statutum est. Dieser Artifel hat stets als Grundgeset gegolten, und ist von den solgenden Königen ben ihrem Regierungsantritte bestätiat.

<sup>29)</sup> Hist. dipl. p. 23. Art. 8. Hic quoque Articulus de Jesuitis in vigore suo permaneat, nimirum ut ipsi nulla in Regno Hungariae bona stabilia et possessionaria habere et possidere valeant.

<sup>30)</sup> Ribini I, 361.

<sup>31)</sup> Ribini I, 431 ss. Die Abfichten und bie Sandlungsweise ber

Cap. II. Reform. §. 16. in Ungarn u. Siebenburgen. 473

Landesherrn und bem machtigen Clerus zu Gebote ftanden,

fatholifchen Parthen erläutert befonders Carafa (§. 12. not. 3) de Germania Sacra restaurata 3. 3. 1625 p. 193. Reformatio Religionis hisce annis eum in Ungaria felicitatis cursum, quem in aliis provinciis, tenere non potuit: nam concessio libertatis Religionis promissionibus ac diplomatibus regiis roborata perfringi non potuit. - Inter tot tamen et tantas Religionis clades divina bonitas supra omnem humanam spem magna suppeditavit auxilia, quibus Religio catholica in regno sublevata fuit. Nam inprimis magnorum virorum facta est ad catholicam fidem accessio, in quorum amplissimis dominiis sacerdotes catholici collocati fuerunt expulsis haeresum seminatoribus. - Deinde effectum est, ut omnia majora officia, et Regni Magistratus administrarentur per Catholicos, qui et ipsi Religionis rem potenter promoverunt. Ad haec cum antea in Ungaria Academiae et scholae nullae, immo ne mediocres literarum exercitationes reperirentur, hisce annis aliquot introductae sunt. Namentlich ftiftete ber Carbinal u. Erzb. v. Gran Petrus Pagmann Jefuitercollegien für ablige Schüler, andere für Arme u. errichtete ein unggrifches Collegium Clericorum in Wien. 2013 bie ungarifchen Stanbe 1625 in Begriff waren, den Sohn des Raisers, Kerdinand III, zum jungern Ronige v. Ungarn zu mablen; fo trugen einige kaiferliche Rathe Bedenken (p. 216), quod Religioni catholicae timerent. Non enim admisissent Ordines Regem ad coronam, nisi eadem privilegia, jura, immunitates, ac Religionis praestitutae libertates jurasset, quas parens sacramento suo firmaverat illo tempore, cum in maximis versaretur periculis, quando necessitate quadam compulsus coactus fuit, majoris boni ergo aliquo modo cedere graviora urgentibus: ad quae adeo enormia nunc nulla necessitas filium adigebat. Sperabant in dies, vel per obitum Bethleni, vel per continuatas victorias meliora tempora successura, et sic expunctis iis, quae catholicam Religionem praepediebant, posse aliquando mitius juramentum praestari. Indeg Palatinus ipse (Nicolaus Efterhagy, der felbft erft von der lutherischen zur katholischen Rirche übergetreten mar) omnem nobis anxietatem in rebus Religionis exemit, asserens etiam juratos

ben dem Abel mit foldem Erfolge angewendet, daß 1634 die Mehrheit der Stimmen auf dem Reichstage schon wieder katholisch war 32). Da die Evangelischen dadurch zum großen Theile den Schutz ihrer Grundherren verloren, so wurde die Berfolgung um so drückender 33). Der Fürst von Siebenbürzen Georg Rafoczy nahm sich zwar wieder der Versolgten an, und nöthigte den Kaiser in dem Linzer Frieden (1645) den Wiener Frieden von neuem zu bestätigen 34): inz

Regni articulos servatis servandis posse everti, si Rex una cum regnicolis mutationi decretorum assentiretur. In speciali inquiebat, res Religionis facile corrigendas, si plures catholici fierent, et una cum Rege Religionis incommoda aut dedecora abrogarent. — His rationibus permotus Caesar non solum in electionem, sed et in coronationem — praemissa privilegiorum confirmatione non secus a filio quam a patre facienda consensit.

- 32) Berceviczy G. 23.
- 83) vgl. die Gravamina ber Evangelischen v. J. 1638 in b. Hist. dipl. Append. p. 16.
- 34) Die Sauptstelle beffetben lautet fo (Hist. dipl. p. 42): quod omnes Status et Ordines Regni, ipsaeque liberae Civitates, necnon Oppida privilegiata, et milites Hungarici in confiniis Regni liberum habeant ubique suae Religionis exercitium cum libero templorum, campanarum et sepulturae usu, nec quisquam in libero suae Religionis exercitio a quoquam quovis modo, aut sub quovis praetextu turbetur et impediatur. Secundo de non impediendis aut turbandis rusticis in sua confessione declaratum et conclusum est, ut illi quoque propter bonum pacis et tranquillitatem Regni, sive sint Confiniarii, sive Oppidani, sive villani in quorumcunque dominorum terrestrium et Fisci bonis, juxta vigorem praescripti Articuli et conditionis in libero suae Religionis exercitio ac usu, modoque ut supra simili, a Sua Majestate Regia, vel cjusdem Ministris, aut dominis suis terrestribus, quovis modo aut quovis sub praetextu non turbentur aut impedian-

bef konnte auch badurch keine bauernde Beranderung der Ber= hältnisse bewirft werden.

## δ. 17.

In Danemart, Mormegen u. Island.

Barald Buitfelb's (Reichskanglere) banifche Chronik. Ropenh. 1604. 4. (in ban. Sprache. ber 5te Theil enthalt bie Rirchenacschichte). Erich Pontoppiban's furggefaßte Reformationshift. ber ban. Rirche. Lübeck 1734. 8. ift vermehrt wieder aufgenommen in beff. Annales Eccl. Danicae diplomatici od. Rirchenhiftorie bes Reichs Danemark (Ropenhagen 4 Theile 1741 - 53. 4.) Th. 2. S. 754 ff. u. Ih. 3. D. F. Munter's Rirchengeschichte v. Danemark u. Norwegen (Leipz. 3 Theile 1823 - 33. 8.) Ih. 3.

2013 die Reformation begann regierte der tyrannische Christian II. in Danemark und Norwegen, und kampfte um ben Ihron von Schweden. In allen diesen Reichen mar die Beifflichkeit im Besite großer Guter und Rechte, und durch fie und den Udel wurde die konigliche Macht bedeutend ein= geschränkt.

In Danemark ftrebte Christian II. Die Uebermacht ber Pralaten und des Adels zu verringern, und dagegen den un= terdruckten Burger: und Bauernstand zu heben. Go wie er baber Aufklarung und Gewerbfleiß begunftigte, so zeigte er fich auch der Reformation geneigt 1), und erließ (Mai 1521)

tur; hactenus autem impediti, coacti et turbati liberum ipsorum Religionis usum reassumere, exercere et continuare permittantur, neque ad alias Religioni ipsorum contrarias ceremonias peragendas compellantur. Die weitläuftigen Berhandlungen des Reichstags über die Ausführung diefes Friedens f. in b. Appendix ber Hist. dipl.

<sup>1)</sup> Er berief 1519 aus Wittenberg Martin Reinhard in die theot. Kacultat nach Copenhagen, Münter III, 25. Lutherus ad Spalatin. dd. 7. Mart. 1521 (be Wette I, 570): Rex Daciae etiam

unter mehreren in die kirchlichen Verhältnisse tief eingreisenden Eeseken sogar eine Ermunterung der Priesterehe 2). In Schweden dagegen, wo der freye Bauernstand und ein grosker Theil des Adels gegen ihn war, suchte er mit Hilse des Papstes und der Geistlichkeit die Herrschaft wiederzugewinnen. Ein papstlicher Bann unterstützte ihn, und als er in Stockholm (1520) die edelsten Schweden hinrichten ließ, so gab er dieses Blutdad für eine Vollstreckung jenes Bannes aus. Und als auf die Klagen der Schweden ein papstlicher Legat in Danemark erschien (Sept. 1521), so stand der König nicht an, um sich den papstlichen Schuß zu erhalten, ein Edict zum Vortheile der Messe zu erlassen, und die anstößige Aussorderung zur Priesterehe zurückzunehmen (1522) 3).

Nach Christians II. Absetzung 4) wurde der Herzog von Schleswig und Holstein Friedrich I. König (1523), nachz dem er der Geistlichkeit und dem Adel große Berechtigungen zugestanden, und sich zur Versolgung der eindringenden Re-

persequitur Papistas, mandato dato Universitati suae, ne mea damnarent. Ita retulit, quem illuc dedimus, D. Martinus, reversus ut promoveretur, rediturus illuc.

<sup>2)</sup> Ueber die am Trinitatissonntage 1521 erscheinende Sammlung von Berordnungen s. Münter III, 42. Dort hieß es Art. 17: "Kein Prälat, Priester oder Geistlicher dürfe sich Ländereien kaufen, wenn er nicht St. Pauli Lehre I Tim. 3. befolgen, eine Frau nehmen, u. wie seine alten Borväter im heil. Ehestande leben wolle."

<sup>3)</sup> Münter III, 68.

<sup>4)</sup> tinter ben Gründen der Absehung, welche die Stände angaben (Ludewig Reliquiae Manuscriptorum V, 315), sindet sich auch p. 321: Nobilissimam et ex catholica stirpe genitam conjugem suam Lutherana haeresi insecit, ejusdem haeresis pullulatores contra jus pietatemque in regnum nostrum catholicum introduxit, Doctorem Carolostadium, sortissimum Lutheri Athletam, enutrivit.

formation verslichtet hatte 5). Friedrich hielt seine Versprechungen treu: nur versolgen konnte er die Resormation nicht, nachtem er in den Herzogthümern jedes gewaltthätige Eingreisen in den großen Religionskamps verboten hatte (1524) 6), sich aber personlich immer mehr der Resormation zuneigte. So begann also jeht Luthers Lehre sich stärker zu verbreiten 7), besonders in Jutland, wo Johann Tausen 9) seit 1524 ihr eiseigster Verkündiger wurde. Alls der König sich selbst für sie bekannte (1526), ungeachtet er sich aller Begünstigungen dersselben fortwährend enthielt, so regte es sich noch mächtiger in allen Städten, und da die Vischöse Widerstand versuchten, traten die Partheyen schroff einander gegenüber. Um dem

<sup>5)</sup> Ueber biese Capitulation s. Münter III, 101. Friedrich mußte u. a. in dersetben auch versprechen (S. 145): nie einem Reger, Luthers Schülern oder andern, zu verstatten, heimlich oder öffentzlich gegen den himmlischen Gott, den heil. christl. Glauben, den heil. Bater, oder die römische Kirche zu predigen oder zu lehren; und wo solche im Reiche gefunden würden, sie am Leben u. Gute zu strafen."

<sup>6)</sup> Das Edict lautete (f. Henr. Muhlit de reformatione religionis in Cimbria comm. in dest. Dissertationes historico theologicae, Kiliae 1715. 4., p. 37): "daß Niemand ben Halb, Leib u. Gut um der Religion, päpstischer oder lutherischer, willen einem andern an Leib, Ehre u. zeitlichen Gütern Gesahr u. Unheit sollte zufügen, sondern ein jeder sich in seiner Religion also sollte verhalzten, wie ers gegen Gott den Allmächtigen mit reinem Gewissen gesdächte zu verantworten."

<sup>7)</sup> Bedeutend trug dazu ben Johann Michelsen, ein Gefährte des vertriebenen Königs, durch seine dänische Uebersehung des N. T. Leipzig 1524, s. Münter III, 128. — cf. Chr. Thom. Engelstoft Reformantes et Catholici tempore, quo sacra emendata sunt in Dania concertantes, Spec. inaug. Hasn. 1836. 8.

<sup>8)</sup> Sein Leben in der Danischen Bibliothek (Kopenhagen 1737. 8) Stück 1. S. 1.

Ausbruche bes Rampfs zuvorzukommen, verschaffte ber Ronia auf dem Reichstage zu Obenfe (1527) benden Religionsthei= len gleiche Dulbung 9). Sest nahm die Bahl ber Lutherischen reißend zu: Wiborg in Sutland, und Malmbe in Schonen wurden die Mittelpuncte der Reformation, von wo aus sich diefelbe über das ganze Reich verbreitete. Gleichzeitig mit dem Augsburgischen Reichstage sollte auch auf dem Reichstage zu Copenhagen (Jul. 1530) eine Vereinigung der Partheven bewirkt werden: die lutherische, an ihrer Spike Johann Taufen, damals Prediger in Covenhagen, reichte ein Glaubens= bekenntniß 10) ein, mehrere Schriften murden darüber gewechfelt: Einigung wurde nicht erreicht, aber die lutherische Par= they erhielt jest das entschiedenste Uebergewicht im Reiche. Friedrich ließ indeß treulich die Pralaten im Besite ihrer Macht, und so konnten sie nach seinem Tode (1533) noch eine entschiedene Gegenwirkung versuchen. Da von Friedrichs Cohne Christian großerer Eifer fur die Reformation zu erwarten war; so bewirkten sie einen Aufschub der Konigswahl, um

<sup>9)</sup> Die Confitution b. Pontoppidan II, 806: 1. "Bon diesem Tage an soll jedermann der geistlichen Freiheit so weit genießen, daß niemand besugt seyn soll, in eines andern Gewissen zu forschen, ob er lutherisch oder papistisch sey. Bielmehr soll ein jeder seiner Seelen Sorge tragen. 2. Die Lutherischen insonderheit, welche bisher keine völlige Sicherheit u. Geleit gehabt haben, nimmt der König von nun an in eben denselben Schuß u. Schirm, als die Papisten. 3. Der in einigen hundert Jahren den Kirchendienern, Canonikern, Mönchen u. andern geistlichen Leuten verboten gewessene Ehest werbetand wird erlaubt, u. jedem freygestellt, entweder in die Ehe zu treten, oder in Reinheit des Lebens zu verbleiben. 4. Die Bischöse sollen hinfüro kein Pallium zu Rom holen, sondern allein vom Könige ihre Bestätigung holen, wann sie erst vom Capitel, welches hierin seine Freyheit behält, rechtmäßig erwählet sind."

<sup>10)</sup> banisch in 43 Artikeln, beutsch b. Pontoppiban II, 836, tatein. b. Muhlius p. 133 u. Münter III, 308.

während ber Zwischenregierung alle Neuerungen zu zerftoren. Aber für fie mar auf keiner Seite Rettung. Much fur ben vertriebenen Ronia Christian II. trat jest ein eifriger Proteftant, Graf Christoph v. Oldenburg, auf, und eroberte einen großen Theil Danemarks. Bon ber Ruckfehr jenes Tyrannen bedroht, mußte jest auch die Geiftlichkeit in die fruher abge= lebnte Babl Chriftians III. (4. Jul. 1534) einwilligen. Nachdem dieser den Burgerfrieg siegreich beendigt hatte, ließ er fammtliche Bischofe an Einem Tage (20. Aug. 1536) ge= fangen nehmen: und ein Reichstag zu Copenhagen beschloß, daß Bischofe von solcher Macht nicht mehr fenn, und die Reformation allgemein eingeführt werden folle (Dct. 1536). Die geistlichen Guter fielen theils bem Konige und bem Udel, theils ber neuen Kirche und frommen Stiftungen zu: Die Bischofe wurden erft wieder frengelaffen, nachdem fie auf ihre Burden verzichtet hatten: Joachim Ronnov, Bisch. v. Roeskild, der fich beffen weigerte, blieb bis zu feinem Tode gefangen. Um bie firchlichen Umgestaltungen zu leiten, wurde Johann Bugenhagen für einige Jahre berufen 11). Unter feiner Mitwirfung wurde die Universitat in Copenhagen neu eingerichtet 12): er fronte den Ronig und die Koniginn (12. Aug. 1537) 13). und weihete die neuen evangelischen Bischofe oder Superin= tendenten (2. Sept.): an eben diesem Tage erschien auch eine neue Kirchenordnung 14), welche alsbann von bem Reichstage zu Ddenfe 1539 Gescheskraft erhielt.

<sup>11)</sup> Ueber Bugenhagens Aufenthalt in Danemark f. Joh. Joach. Müllers entbecktes Staatscabinet, 4te Eröffnung (Jena 1716) Cap. 9. Balth. Münter Symbolae ad illustrandam Bugenhaqii in Dania commorationem. Hafn. 1836. 8.

<sup>12)</sup> Münter III, 471.

<sup>13)</sup> Die Krönung König Chriftians III v. Dan. u. f. Gemahlinn Dorothea burch D. Joh. Bugenhagen, herausgeg. v. D. G. Moh= nife. Stralfund 1832. 8.

<sup>14)</sup> ueber die Abfassung berfelben f. Münter III, 484. Das fő=

In Norwegen 15) blieb bis auf Christian III. der Caztholicismus, von einer måchtigen Hierarchie gehalten, ungessidrt. Nachdem der Erzbischof v. Drontheim, Olus Engelbrechtzsen, seinen Widerstand gegen diesen König aufgebend, mit seinen Schähen nach den Niederlanden entstohen war (1537), wurde Norwegen aus einem Schwesterreiche eine Provinz Däznemarks. Die Reformation wurde jeht von Seiten der Rezgierung eingesührt: eben deshalb war aber unter dem Volkenoch lange Zeit Vorliebe für den Catholicismus bemerkbar.

In Island 16) wurden alle reformatorischen Regungen von den beyden Landesbischofen zurückgehalten, bis Gisser Einzarsen, in Deutschland gebildet, 1540 Bischof von Stalholt wurde, und in seinem Sprengel nach der dänischen Kirchensordnung zu reformiren ansing. Nach dessen Tode (1548) verssuchte der Bischof von Holum, Iohn Aresen, gewaltsam die Meuerungen zu unterdrücken, wurde aber 1550 als Empörer hingerichtet. Darauf wurde das Werk der Resormation ohne alle Hindernisse vollendet.

Die Jesuiten suchten zwar auch in Danemark und Norwegen einen Wirkungskreis zu gewinnen, insbesondere durch junge Danen, welche durch den Ruf ihrer Schulen gelockt in ihre Netze gefallen waren 17): indessen blieben ihre Bemuhun-

nigliche Ebict, burch welches sie bekannt gemacht wurde b. Ponstoppiban II!, 224. vgl. A. H. Lackmann hist. ordinationis ecclesiasticae, hinter bess. Schleswig = Holsteinischer Historie Th. 3. Sie war zuerst lateinisch abgefaßt, und wurde erst nachher von Palsladius, Bisch. v. Seeland, banisch übersest, u. so dem Reichstage zu Ddense vorgelegt.

<sup>15)</sup> Münter III, 515.

<sup>16)</sup> Ludw. Harboe (Bischof, ber 1741 — 46 als Bisitator in Island zubrachte) Om Reformationen i Island, in bet Kjöbenhavnste Selskabs Skrifter V. u. VII. Münter III, 530.

<sup>17)</sup> So wurden 1613 in Norwegen seche in Zesuitenschulen gebildete, beimlich katholische Prediger abgeset, Pontoppidan III, 611.

gen eben so wie andere katholische Missionsversuche ohne Ersfolg 18), und das ganze danische Reich ist der lutherischen Kirche unverändert treugeblieben.

## §. 18.

## In Schweben.

Jo. Baazii (Propst in Jöncöping in Oftgothsand) Inventarium Ecclesiae Sueo - Gothorum, continens integram historiam Ecclesiae Suecicae libb. VIII descriptam. Lincopiae 1612. 4. D. J. A. Schinmeier's Lebensbeschreibungen der dren schwed. Resormatoren, des Kanzlers Lorenz Anderson, Oluf Peterson, u. Lorenz Peterson. Lübect 1783. 4. Geschichte Schwedens von E. G. Geijer, aus dem Schwed. v. Swen P. Leffler (zu heerens u. Ukerts Gesch. d. europ. Staaten gehörig) 2ter Bb. Hamsburg 1834. 8. R. C. H. Römer de Gustavo I rerum sacrarum in Suecia Saec. XVI instauratore. Traj. ad Rhen. 1840. 8.

Schon seit 1519 wirkten zwen in Wittenberg gebildete Bruder, Oluf und Lorenz Peterson (Olaus und Laurentius Petri), zu Strengnäs für die Reformation: unter den Unhängern, welche sie derselben gewannen, war der Urzchibiaconus Lorenz Underson der ausgezeichneteste. Auf dem Reichstage zu Strengnäs 1523, auf welchem Gustav Basfa, nachdem er Schweden von der dänischen Herrschaft befreyt hatte, zum Könige gewählt wurde, machten Olufs Predigten großes Aussehen 1): Gustav sühlte sich zu diesen Männern und

<sup>18)</sup> Nachrichten von ben Missionsversuchen ber römischen Kirche in Danemark u. Norwegen, in Münter's Magazin für Kirchengesch. u. Kirchenrecht bes Norbens B. 2. St. 4. S. 7.

<sup>1)</sup> Der Bischof Brask v. Linköping schrieb b. 12ten Jul. 1523 an ben Bisch. v. Stara (Geiser II, 43): Periculose pullulare incipit haeresis illa Lutherana per quendam Magistrum Olavum in Ecclesia Stregnesensi, praesertim contra decreta s. Rom.

Giefeler's Rirdengefd. 3r Bb. 1te Ubth.

ihrer Lehre hingezogen, und ernannte Lorenz Underson zu seinem Canzler, Oluf Peterson zum Prediger in Stockholm, Lorenz Peterson zum Prosessor der Theologie in Upsala. Gustav begünstigte die neue Lehre um so lieber, weil ihm dieselbe die überaus großen Reichthümer der Kirche zugänglicher zu machen versprach, welche dem neuen fast mittellosen Königsthume unentbehrlich, jeht aber in den Hahren dänisch gesinnter Prälaten gefährlich waren. Gegen die Uebermacht und den Uebermuth der Priester war auch das Bolk aufgebracht, aber es hing zugleich abergläubisch an der Kirche und ihren Formen: so durfte Gustav zwar den Prälaten immer schwerere Lasten auslegen, aber es war für ihn nicht unbedenklich, als ihn diese dafür verkeherten 2), und dazu in dem Wiedertäusers

Ecclesiae ac ecclesiasticam libertatem ad effectum, ut status modernae Ecclesiae reducatur ad mendicitatem et statum Ecclesiae primitivae. Bgl. Actenstücke in Aug. Theiner's Schwesten u. s. Stellung zum heit. Stuht unter Johann III, Sigismund III u. Karl IX (2 Theile. Augsb. 1838 u. 39) Th. 2. Urkundenstuch S. 1 ff.

<sup>2)</sup> Gustav schreibt barüber 1526 an die Helsinger (Geizer II, 48), die Priester verläumdeten ihn nur deshald, weil er ihre Habsucht und Ayranney nicht dulbe. "Wann sie vermerken, daß wir den Wortheil der Krone bedenken, der uns von wegen unsers königlichen Amtes andesohlen ist, — sagen sie sogleich, wir wollten einen neuen Glauben u. Luthers Lehre einführen, da es doch nicht anders ist, als wie ihr jeho gehört habt, daß wir ihnen nicht gestatten mögen, wider das Geseh ihrem Geize zu fröhnen." Wgl. Gustavs Apologie gegen die Verläumdungen des entwichenen Erzh. v. Upsala Johannes Magnus im Ans. v. 1527 b. Baazius p 206 u. daraus in Gerdesii hist. Resorm. T. III. Monumenta p. 181: Intelligimus, proh dolor! nos aliquorum improdorum vocidus et scriptis lacerari, quasi novam sidem velimus in dilectam patriam introducere, et novatores quosdam in patriae perniciem desendere. — Religionis verae curam nos habere juxta

unfuge in Stockholm (1524) 3) und den unbesonnenen Meußerungen mancher neuen Prediger 4) geeigneten Unlag erhielten. Die Disputation in Upsala 1524 5) blieb ohne besondern Erfolg. Ueberzeugt, daß das Konigthum zu schwach sen, Unruhen im Lande, welche vorzüglich von der Geiftlichkeit genahrt wurden, zu beendigen, wollte Guftav auf dem Reichs= tage ju Besteras 1527 die Regierung niederlegen: erhielt aber badurch, daß ihm die Kirche preisgegeben murbe 6). So

Dei verbum non diffitemur: veriorem nullam habemus religionem, quam a Christo et Apostolis traditam: de hac non controvertitur, sed de ritibus quibusdam ab hominibus inventis, praesertim immunitate Praelatorum Ecclesiae. Ritus inutiles cupiunt docti abrogatos, quos etiam ipsi Praelati vident non posse verbo Dei defendi. Hos dum volumus abrogatos, novam vel aliam quam vere christianam religionem introducere minime insimulari possumus etc.

- 3) angestiftet von Melchior Ring und Anipperbolling, Schinmeier G. 47.
- 4) Scheltworte gegen Bischofe, Beilige u. Gebrauche, Schinmeier S. 50.
- 5) Die Fragen, über welche gefiritten murbe, und bie Erflarungen beiber Theile darüber ließ Dlaus Petri 1527 drucken. Sie finden sid ben Baazius p. 166 ss. u. Gerdesius T. III. Monumenta p. 153 ss.
- 6) Inhalt bes Wefterafer Recesses ben Geiger II, 66. Insb. wurde bem Ronige bie Berechtigung bengelegt, bie Schloffer ber Bifchofe fich zuzueignen . bie Ginkunfte ber Bifchofe u. ber Canonici zu be= ftimmen, und über die Rlofter zu verfügen. Der Ubet follte wieder erhalten, was von seinem Eigenthume seit 1454 (wo Rarl Anutson bie Bermachtniffe an die Rirche beschränkt, und viele Guter einge= zogen hatte) an Rirchen u. Rlöfter gebracht worben, wofern bas Erbrecht burch ben Gib von 12 Mannern ben bem Ting erwiesen werbe. Die Prediger follten bas reine Wort Gottes verfündigen. Noch nabere Bestimmungen über die Rirche gab die fogenannte Besterafer Orbonnanz (b. Baazius p. 223 und Gerdesius III, 312).

war der Reformation der Eingang gedfinet, und der Abel, welchem ein großer Theil der Kirchengüter zusiel, für dieselbe gewonnen: das Wolk aber war völlig unvordereitet 7), und geneigt, jede Aenderung in kirchlichen Dingen als einen Absall vom Christenthume zu betrachten. Daher wollte der König zuerst für Unterricht gesorgt, und bis dahin alle Veränderunzen ausgesetzt haben: in diesem Geiste faßte die Versammlung der Geistlichkeit in Derebro (1529) ihre Beschlüsse 8), und der milbe Lorenz Peterson wurde 1531 Erzbischof von Upsala. Indeß gelang es schwer bey dem Volke Eingang zu sinden: denn die alten Geistlichen blieden in ihren Aemtern, und die jungen verdarben oft mehr durch Schelten auf alte Gebräuche, als sie durch Unterricht nützten 9). Die neue Einrichtung,

Die Bischöfe sollen ben Gemeinben tüchtige Prediger geben: sonst solle ber König bafür sorgen. Die Bischöfe sollen bem Könige ein Berzeichniß ihrer Einnahmen geben, damit er bestimme, was davon ben Kirchen bleiben, was der Krone zufallen solle. Das Betteln ber Mönche solle eingeschränkt werden, der Nachlaß der Priester nicht an den Bischof sallen, die Priester in weltlichen Dingen unster königlicher Gerichtsbarkeit stehen, das Evangelium in allen Schulen gelesen werden, die Ercommunication nur nach Untersuchung vor einem königlichen Gerichte gesprochen werden.

<sup>7)</sup> Als in Westeras ben Predigern das Recht gegeben wurde, das reine Wort Gottes zu verkündigen, sette der Abel bestätigend hinzu, nicht aber ungewisse Wunderzeichen, Menschenersindungen u. Fabeln, wie es bishero viel geschehen." Bürger und Bergmanner äußerten aber über den neuen Glauben: ner möge untersucht werben, gehe aber über ihren Verstandn; eben so die Bauern, weil es nichwer sei tieser zu urtheilen, als der Verstand zusagtu. s. Geijer II, 66 f.

<sup>8)</sup> s. bieselben ben Baazius p. 240. Gerdesius T. III Monum. p. 193. Hier wurden Weihwasser, geweihete Palmen, Kerzen, Salz 2c. benbehalten, und man wollte nur burch Erläuterungen ben Aberglauben bavon trennen.

<sup>9)</sup> Beftiges Schreiben bes Ronigs an ben Ergb. Boreng Peterfon v.

welche ber Konia 1539 traf, wonach Georg Normann als Superintendent die ganze Geiftlichkeit bes Reichs, unter bemfelben aber Confervatoren und Religionsrathe bie ber Provingen beaufsichtigen follten, kam nicht zu einer burchgreifenden Wirksamkeit. So lange Guffav regierte, blieben immer Biele im Bolke mit den kirchlichen Aenderungen unzufrieden, noch 1542 hatte er beshalb eine gefährliche Emporung zu be= fampfen 10). Die große Menge blieb von dem Geiste der Reformation noch völlig unberührt: sie sabe in berselben nur eine Menderung der Geremonien und eine Beschranfung ber Prieftermacht. Co geschah es sowohl, bag bie ersten sittlichen Wirkungen biefer Reformation burchaus nicht erfreulich ma= ren 11), als auch daß noch unter Guffave Cohnen die firchli=

<sup>24</sup>ten Upr. 1539, f. Schinmeier G. 101. Beijer II, 89. 11. a. "Es fen fein Bunder, wenn die Gemeinen fich ber evange= lifchen Lehre wiedersetten, fo lange es ihnen an gehöriger Unterweifung fehle. Er hatte billig bafur forgen follen. baf fie mit würdigen Lehrern hinlänglich verfeben worden maren. merte nur gar zu beutlich, daß ihn ber Berluft ber vorigen Gewalt fcmerge; aber er folle fich erinnern, bag er ein Prediger und fein Berr fen; er betruge fich gewaltig, wenn er glaube, dag bie Bi= fcofe bas fo lange gemisbrauchte Schwert wieder erhalten murben, welches man ihnen mit fo vieler Muhe aus den Sanden geriffen hatte. und ba er felbst nicht verftande, wie die Predigten einge= richtet werben mußten, fo wollte er ihm nur fagen, bag er barin nicht auf die alten Gebrauche ichimpfen, fondern ben Rern der Religion vortragen folle. - Chriftus u. Paulus predigten ben Ge= horsam gegen die Obrigfeit; aber auf den schwedischen Rangeln hore man nichts anders, als Ausrufungen über Tyrannen u. harte Berrichaft, fo wie Schimpfworte auf die Dbrigfeit 2c."

<sup>10)</sup> Des Dile Dacke in Smaland, bie Aufrührer wollten bas Chris ftenthum wieber aufrichten, die fcwedische Deffe abschaffen, fie mishanbelten die verheiratheten Priefter 2c. Beijer II, 91 f.

<sup>11)</sup> val. bes Erzb. Laurentius Petri Birtenbrief v. 1558 ben Baa-

chen Verhältnisse großen Schwankungen ausgesetzt blieben. Der Calvinismus, welchen der Aelteste, Erich XIV. (1560—1568) begünstigte 12), faßte zwar keine Wurzel: desto ernsstere Bewegungen erfolgten aber unter Johann III. (1568—1592) durch die Versuche, den Catholicismus wiedereinzussühren 13). Der König ließ sich zu denselben durch den Einssluß seiner katholischen Gemahlinn Catharina, einer polnischen Princessinn, und durch die Aussicht auf den polnischen Thron verleiten. Er beabsichtigte eigentlich einen gemilderten Catholicismus, ein Mittleres zwischen den streitenden Systemen 14), welches in Schweden, wo in den Kirchengebräuchen noch so wenig geändert war, herzustellen nicht so gar schwer schien.

zius p. 272. Gerdesius III Monum. p. 197: Habemus hoc saeculo gratia Dei singulari purum ejus verbum et lucem Evangelii clarissimam, qua illuminati a tenebris Papistarum liberamur, in fideque salvifica conservamur, servientes Deo juxta patefactam ejus voluntatem. Sed proh dolor, multi nostratium hoc minime considerantes vix audire purum verbum Dei gestiunt: tantum abest, ut vitam suam juxta idem verbum instituant. Alii ipsum verbum odio Vatiniano prosequuntur, et quod aperte non audent, tacite effutiunt, adscribentes Evangelio omnium adversitatum causam. Reliqui fructum nullum praedicato Evangelio ostendunt, licet ejus praedicatione videantur delectari: verum (quod magis dolendum est) sub libertate Evangelii licentiam peccandi studiosius sectantur multi, quasi finis praedicati Evangelii sit, eaque libertas christiana, ut liceat homini Christiano (adhuc peccatori) agere quae lubet.

<sup>12)</sup> Schinmeier G. 136 ff.

<sup>13)</sup> Aug. Theiner's Schweben u. seine Stellung zum heil. Stuhle unter Johann III, Sigismund III u. Karl IX (2 Theile. Augsb. 1838 u. 1839) Th. 1. S. 336. Th. 2 Urkundenbuch S. 28.

<sup>14)</sup> Besonders hielt er Georg Cassanders Schriften boch, Geiger 11, 215.

Ohne es zu ahnden gestattete schon der alte Erzbischof Lorenz Peterson dieser koniglichen Absicht Einfluß auf die 1571 er= scheinende Rirchenordnung 15): gang entschieden ging aber Loreng Peterson Gothus, welcher 1573 Nachfolger beffelben wurde, auf diefe Richtung ein 16). Jest erhielt unter ber Roniginn, und unter Einwirkung bes dem Schute Stanislaus Hofius 17) bas fatholische Element vollig bas Ue= bergewicht. 3men katholische Priester fingen (1576) in Stod= bolm unter der Maske evangelischer Geistlichen in einem neu gegrundeten Collegio an, burch Borlesungen, Disputationen und Predigten zu wirken 18); bald folgten ihnen mehrere;

<sup>15)</sup> Auf Beranlaffung bes Königs waren in biefelbe bie Gabe ein= geruckt, daß Unscharius die mabre driftliche Religion eingeführt habe, bag die Schriften ber Rirchenväter gum rechten Berftanbniffe ber heiligen Schrift bienten, bag man mit bem Glauben zugleich bie guten Werke predigen, ben ber Taufe ben Erorcismus, Lichter, bas Beichen bes Rrenges u. die weißen Rleider brauchen, benm Abendmale die Elevation verrichten, mehrere Altare in den Sauptfirchen erlauben, u. die Privatbeichten benbehalten muffe, Münter's Magazin II, I, 7.

<sup>16)</sup> Die Reverse, welcher er u. andere Geiftliche heimlich unterschreis ben mußten, f. b. Baazius p. 365 u. Münter's Magazin f. Rir= chengesch. u. Rirchenrecht bes Rorbens II, III, 41. Geijer II, 220 ff.

<sup>17)</sup> vgl. beffen Briefe an die Roniginn, ben Ronig, u. ben fathot. Bofprediger der Erftern, Joh. Berbeft, zerftreut in feiner Brieffamm= lung, in St. Hosii operum (Colon. 1584 fol.) II, 336 ss. Des Jesuiten Stanistaus Warsewicz geheime Sendung und Verhandlun= gen mit bem Ronige 1574 aus beffen Berichte an ben Jefuitenge= neral b. Theiner I, 390.

<sup>18)</sup> Sie famen von Lowen, u. waren ber Beltpriefter Florentius Kent u. ber Zefuit Laurentius Nicolai aus Norwegen. Stanislaus Hofius ichreibt barüber b. Sten Jul 1576 an Joh. Berbeft (Opp. II, 408): Ego divinitus id factum esse puto, quod venit ad

schwedische Sunglinge murben auf auswärtigen Sesuiterschulen gebildet 19), fatholische Bucher überset und verbrei

vos Norvegius ille, quem esse virum prudentem, et bene doctum, et non vulgari judicio praeditum audio, magna praeterea pietate: censerem hunc modis omnibus amplectendum, ut Ecclesiam habere posset, in qua Dei verbum praedicaret. - Expedit autem, ut is, qui mittitur ad vos, omnem occasionem fugiat, qua possint animi omnium offendi. Poterit fidem in coelum usque tollere, operibus extra fidem factis nihil tribuere, Christum unicum esse mediatorem asserere, unicum illud esse sacrificium crucis, per quod salvati sumus, docere; quae cum in genere docuisset, tum demum eorum quae docuit sanum intellectum afferre, et planum omnibus facere, quod nihil aliud quam hoc fuit hactenus in Papatu praedicatum. Florentius Kent Schilbert bie Thatigkeit fei= nes Gefährten alfo (Geijer II, 221): Insinuat se Pater Laurentius in amicitiam Germanorum, hi enim faciles sunt. Pergit Pater ad Ministros, sermonem miscet variis de rebus. - Ministri, homines illiterati, promtitudinem latini sermonis et elegantiam mirantur, operam omnem promittunt, miseri laqueum, quo suspendantur postea, sibi contexunt. Adeunt Regem, commendant virum. Rex gratam sibi esse commendationem significat, gaudet in sinu rem dextre con-Hanc opportunitatem nactus Rex Patrem Laurentium in theologiae Professorem cooptavit, statuens, ut quotquot Holmiae ministri essent (erant autem plus minus 30) Patris lectionibus interessent. - Porro cum salutis nostrae inimicus omnem animarum fructum semper impedire contendit, excitavit aemulum quendam P. Laurentio, Abrahamum (Angermannum) Scholae Rectorem: is animos auditorum subvertit et alienos a Patre secit. Progreditur tamen Pater. quotquot auditores veniant, insinuat se in familiaritatem aliquorum, nunc hunc, nunc illum dante Deo ad fidem occulte reducit caet. Theiner I, 431.

<sup>19)</sup> bes. in bem beutschen Collegio zu Rom, in ben Collegien zu Brauneberg, Dumug u. Fulba, Theiner I, 525. Die Koniginn

tet 20), im S. 1576 erschien eine fast burchaus romische Liturgie 21), beren Unnahme von dem Konige allgemein erzwungen wurde. Nur Cudermanland, wo Bergog Carl, bes Konigs Bruber, herrschte, hielt sich von dem eindringenden Catholicismus und ber Liturgie fren, und gewährte ben Geiftlichen, welche wegen Unfügsamkeit vertrieben wurden, eine Buflucht. Der Konig eroffnete Unterhandlungen mit dem Papfte, um fich ihm unter gewiffen Bedingungen 22) zu unterwerfen: und ber Jefuit Untonius Poffevinus fam, bem Namen nach als faiferlicher, in ber That als papstlicher Legat, nach Schweben, um mit ihm zu unterhandeln 23). Indeß da der Papst weder jene

Catharina vermachte fur biefen 3weck bem Collegio in Braunsberg 10000 Thi. Geijer II, 225.

<sup>20)</sup> So Eccii enchiridion, Catechismus Canisii, Consultationes Cassandri: bagegen murbe Luthers Catedismus in ben Schu-Ien verboten, Geijer II, 273.

<sup>21)</sup> fie war vom Ronige felbft u. feinem Secretair Peter Recht abgefaßt, u. unter ber Mufficht ber Jefuiten gebruckt: ber Erzbifchof mußte fie aber unter feinem Namen mit einer Borrede berausgeben, f. Historia Liturgica opfatt Ur 1638 of Laurent. Raymundio (Pfarrer zu Thuring in Gudermanland) herausgeg. v. v. Stiern= man. Stockholm 1745. 4. Die Liturgie ift abgebruckt mit einer hift. Einleitung in R. Munter's Magazin für Rirchengesch. u. Rirchenrecht bes Morbens II, I, 1. Urfunden gu berfelben Gben= baf. II, III, 40. Ueber die noch verbliebenen lutherischen Elemente f. Theiner I, 415.

<sup>22)</sup> Bu benfelben geborte befonbers (Geijer II, 224), bag bie Meffe zum Theil schwebisch gehalten werden burfe, bag ben Lapen ber Reldy bleibe, daß die Bifchofe in Todes- u. Majeftateverbrechen vom Könige gerichtet, bag auf bie eingezogenen Rirchenguter feine Unfpruche gemacht murben, bag die Priefterehe erlaubt bleibe, mahrend zum Galibate ermuntert werbe, bag ber Ronig am fegerischen Gottesbienfte theilnehmen burfe, bis ber Catholicismus herrichend geworben ware. Theiner I, 459.

<sup>23)</sup> Theiner I, 456 ff. Ueber ben heimlichen Uebertritt bes Ro-

Bedingungen einging 24), noch die politischen Absichten des Ronigs begunftigte, wahrend durch das federe Bervortreten der Jefuiten Geiftlichkeit und Bolk immer ftarker aufgeregt wur= ben 25), fo ließ Johann in feinem katholischen Gifer allmählig Nachdem endlich die Koniginn Catharina 1583 ge= nach 26). storben war, und die neue Koniginn Gunnila sich entschieden gegen ben Catholicismus erklart hatte, wurden die Resuiten bes Landes verwiesen, und die Katholiken verfolgt 27): Die neue Liturgie bielt der Konig auf das hartnactigste fest 28).

Durch Johanns Maaßregeln war das Gegentheil von demienigen, mas fie bezweckten, bewirkt: Die fruher ziemlich gleichgultige offentliche Meynung war entschieden gegen bas Papfithum eingenommen, und verlangte nach des Konigs Tobe (1592), als deffen katholischer Sohn Sigismund, Konig v. Polen, nachfolgen sollte, mit Entschiedenheit Berftellung bes

nigs im Mai 1578 ebendaf. G. 487. Poffevins Berichte an ben Papft Chendaf. Ih. II. urfurdenbuch G. 257 ff.

<sup>24)</sup> Theiner I, 502 ff.

<sup>25)</sup> querft burch eine papftliche Chedispenfation, wegen welcher ber Bermittler Laurent. Nicolai von dem Erzb. v. Upfala ercommuni= cirt murbe 1578, Theiner I, 543. Bald barauf erflarte fich ber Erzbischof u. viele Geiftliche gegen bie neue Liturgie u. wurden von Bergog Carl v. Sudermanland unterftugt, Cbendaf. S. 548.

<sup>26)</sup> bef. in Rolge ber ernften Aufforderungen bes Reichstags zu Babftena 1580. Theiner I, 607.

<sup>27)</sup> Geijer II, 226. Imago primi saeculi Soc. Jesu Antverp. 1640, fol. p. 219: tantas spes moriens regina secum abstulit, hac sublata deseruimus locum, non deposuimus curam. Theiner II, 22.

<sup>28)</sup> Noch 1588 erließ er ein Patent gegen die Beiftlichkeit in Gubermanland, welche neuerdings die Liturgie wieder verbammt hatte, nannte fie ungelehrte Stumper, Gfelsköpfe, Sataniften, und er= flarte fie als Gesellen bes Teufels im ganzen Reiche fur vogelfren.

Protestantismus, und Sicherheiten, bag bas polnische und fatholische Interesse bes Ronigs bem Lande nicht schablich wer= Rarl, Bergog v. Subermanland, berief als Regent die Kirchenversammlung zu Upsala (1593), welche alle kirchliche Einrichtungen Johanns aufhob, die Augsburgische Confession als symbolisches Buch annahm, und den Catholicismus aus Schweden verbannte 29). Rach langem Widerftreben bestätigte auch Sigismund diese Verordnungen 30): ba er aber beffenun= geachtet nicht aufhorte, bem Catholicismus in Schweden eine Stellung sichern zu wollen; so entfrembete er sich seine Unterthanen immer mehr 31). Im J. 1599 wurden ihm entschei=

<sup>29)</sup> Gefchichte biefes Concils in Munter's Magazin II, I, 69.

<sup>30)</sup> b. 19ten Rebr. 1594 bie Urfunden b. Baaz. p. 556 ss. Er ver= sprach namentlich: Hanc Religionem in patria sartam tectam defendemus, non admittentes, ut alieni docentes in templis vel scholis patriae alicubi suam doctrinam per vim aut dolum admisceant. Sin vero privatam agunt vitam in hoc regno, qui alienae Religioni sunt addicti, utantur legibus civilibus cum Patriotis, quamdiu quiete vivunt, nec haeresin propagatam cupiunt. Ad officia publica etiam politica nulli promovebuntur in patria, qui Religionem Evangelicam nolunt salvam, quin potius qui eam serio defendere volunt publicis officiis praeficiantur. Um aber fein Gewiffen zu beruhi= aen. legte Sigismund auf ben Rath bes ihn begleitenben Runting fogleich eine heimliche Protestation ein (Rante Fürsten u. Botter von Sudeuropa im 16ten u. 17ten Jahrh. III, 381), come S. Ma non con la voluntà sua ma per pura forza si era indotto a concedere ciò che haveva concesso, und ber Runtius bewog ihn zualeich, che concedesse da parte agli cattolici altretanto quanto haveva conceduto alli heretici, was mit bem öffentli= den Berfprechen im graden Wiberfpruche ftanb. Dies lettere brach er aud fogleich , indem er Ratholifen zu Staatswurden erhob , u. an vier Orten den fathol. Gottesbienft wieberherftellte.

<sup>31)</sup> Schon auf bem Reichstage zu Soberfoping Dct. 1595 wurde bem Bergoge Carl bie völlige Statthalterschaft übertragen, und auch fol-

dende Bedingungen gestellt, und als er unbefriedigend antworstete, erhielt Gustav Wasa's jüngster Sohn Carl IX. zuerst als Reichsverweser, dann 1604 als König die Regierung 32). Er war zwar dem Calvinismus geneigt, mußte indeß dem allgemeinen Eiser für das Lutherthum nachgeben 33), und Schwesten ist dem letztern unverrückt treugeblieben.

genber Beschluß gefaßt (Baaz p. 567): Quanquam promiserit Rex noster ore et manu. non esse sua indulgentia hic tolerandos alienae Religionis docentes; tamen videmus multos in patria remanere post Regis discessum factionis Jesuviticae socios, qui non solum publica habent exercitia Holmine, in Drotningholm et Wastenis: sed frequenter oberrant in patria, ut simpliciores decipiant. Concludimus igitur purgandam necessario esse patriam ab his omnibusque Sectariis, et approbamus unanimi consensu, ut omnes Sectarii ab Evangelica Religione alieni, qui sedem elegerunt in patria, omnes ac singuli intra spatium sex hebdomadum toto Regno discedant, ant auctoritate Magistratus compellantur abire. Officiarii politici, qui a Sectariis sunt seducti, nec amore nostrae Religionis tanguntur, hi sunt ab officiis removendi. tamen Sueci in patria privatam vitam agentes, - quamdiu scandala Religionis non pariunt. Muf Befehl des Bergoge hielt barauf ber Erzbifchof Abraham Ungermann eine allgemeine Rirchen= pifitation (1596), um alle Ueberrefte bes Papftthums auszurotten (Baazius p. 571 ss). Das Rlofter gu Babftena murbe jest auf= gehoben.

- 32) Exegesis historica non minus aequas quam graves causas commemorans, quibus Ordines Sueciae Sigismundum renunciantes Carolum subrogarunt. Stockholmiae 1610. 4. (ursprünglich schwebisch auf Carls IX Geheiß abgefaßt, von Joh. Messenius lat. übersett).
- 33) in seiner Königsversicherung d. 27ten Marz 1607 bestätigte er bie Beschlüsse des Upsaler Concils (Geijer II, 335). Als nachher ber Schotte Joh. Forbesius, von einer calvinistischen Hofparthen berufen, in einer Disputation in Upsala 17ten Nov. 1608 das cale

§. 19.

... In Stalien.

Dan. Gerdesii Specimen Italiae reformatae. Lugd. Bat. 1765. 4.

Thom. M' Crie history of the Progress and Suppression of the Reformation in Italy. Edinb. and London 1827. Deutsch von D. G. Friederich. Leipzig 1829. 8.

In Italien war eine sehr verbreitete Bildung der Aufnahme der Reformation gunstig: dagegen wirkten Nationalstolz, die Macht der Hierarchie, und der ben der papstlichen Allgewalt betheiligte italianische Eigennut ihr entgegen. Eben deshalb fand sie auch fast nur Eingang den Gebildeten; weniger benm Volke. Schon früh erregten Luthers und anderer Resormatoren Schriften hier große Theilnahme 1), und wurden zum Theil unter fremdem Namen nachgedruckt, um sich ungehindert verbreiten zu können 2). Sodann wurden die

vinische decretum absolutum vertheidigte (Baazius p. 623 ss); so wurde auch ber König dem Calvinismus abgeneigt (Baazius p. 660).

<sup>1)</sup> Der Baselsche Buchhändler Joh. Froben berichtet b. 14ten Febr. 1519 an Luther über seine Schriften (Tom. I. Jen. fol. 367. b.): Calvus bibliopola Papiensis — bonam libellorum partem in Italiam deportavit, per omnes civitates sparsurus. Neque enim tam sectatur lucrum, quam cupit renascenti pietati suppetias serre. — Is promisit ab omnibus eruditis in Italia viris Epigrammata se missurum in tui laudem scripta. Ein soldies Epigramm, in Maitand 1521 versast, s. in Schelhornii Amoenitates hist. eccl. et liter. 11, 624.

<sup>2)</sup> So bes. Melandythons loci theol. in ital. Uebersetzung: I principii della Theologia di Ipposilo de terra nigra ben Paul. Manutius in Benedig (Scaligeriana secunda p. 207). Son Lusthers Schriften wurden mehre anonym verbreitet. Zwingli's Schriften gingen unter den Namen Coricius Cogelius und Abydenus Corallus, Bucers unter dem Namen Aretius Felinus.

mit 1526 beginnenden Kriegsjahre der Verbreitung der neuen Ideen förderlich: denn durch dieselben wurde theils die geistzliche Aufsicht geschwächt, theils kamen in dem kaiserlichen Heere, welches 1527 Rom eroberte und nachher längere Zeit in Neappel weilte, viele eifrige Protestanten nach Italien 3).

Das gute Recht der deutschen Resormatoren gegen den kirchlichen Mechanismus und die todte Werkheiligkeit wurde unter den gebildeteren Italianern, auch unter den Clerikern, in eisnem großen Kreise anerkannt: in Folge davon belebte sich das Schriftstudium, und Antonio Brucioli gab zuerst eine getreue und lesbare Uebersetzung der heil. Schrift 4); zugleich gewann unter den ernsteren Geistern der Augustinismus, als das entschiedenste Gegengift gegen das Verderben der Kirche, Eingang. Viele ausgezeichnete Manner blieben auf dieser Stufe stehen,

<sup>3)</sup> Paul Sarpi hist. du Concile de Trente trad. par Courayer 1, 85: Dans l'Italie même plusieurs personnes goutèrent la nouvelle Réforme. Car ayant été deux ans sans Pape et sans Cour Romaine, on regardoit les malheurs, qu'elle avoit essuyés comme l'exécution d'une sentence de la justice divine contre ce Gouvernement; et l'on prèchoit contre l'Eglise Romaine dans les maisons particulières de plusieurs Villes, et sur-tout à Faënza Ville du Domaine du Pape, en sorte que l'on voyoit augmenter tous les jours le nombre des Luthériens, qui avoient pris le nom d'Evange-Clemens VII fagte in f. Breve an ben Inquifitor in Kerrara u. Modena b. 15ten Jan. 1530 (Raynald. h. a. no. 51): cum, sicut ex relatione pro parte tua nobis facta cum gravi nostrae mentis molestia innotuit, in diversis Italiae partibus adeo pestifera haeresis Lutheri non tantum apud saeculares personas, sed etiam ecclesiasticas et regulares, tam mendicantes quam non mendicantes, invaluerit, ut aliquando nonnulli ex eis suis sermonibus et verbis, et quod deterius est publicis praedicationibus tali labe plerosque inficiant caet.

<sup>4)</sup> zuerft erschien bas N. T. Benedig 1530. 8. Die gange Bibet 1532 fol. vgl. Schelhorn's Ergöglichkeiten I, 379. 613.

indem sie theils durch den Gedanken einer Trennung von der Rirche, theils durch einige andere Lehren der deutschen Resformatoren von weiterem Fortschreiten zurückgehalten wursden 5): sie blieben um so mehr der Kirche treu, als Papst

<sup>5)</sup> val. Rante's Kurften n. Bolfer von Gubeuropa im 16ten u. 17ten Sahrh. II, 132. Gine bedeutende Stelle unter ihnen nimmt Marcus Untonius Klaminius ein, am Sofe von Kerrara (+ 1550), val. Joach. Camerarii narratio de Flaminio (vor einer Musgabe einiger Briefe beffetben. Noriberg. 1571. 8. u. in Schelhornio Amoenitates literariae X. 1149) u Schelhorn de religione M. A. Flaminii in beff. Amoenit. hist. eccl. et lit. II, 1. Seine Baupt= schriften waren f. Comm. in psalterium, eine metrische Paraphrase pon 30 Pfalmen. geiftl. Gebichte u. Briefe. Ueberall lehrt er bie pollige Unfahigfeit bes Menschen zum Guten. u. bie alleinige Ret= tung beffelben burch ben Glauben. Go fagt er in einem Briefe (Schelhorn Amoen. II, 141): Vitae Christianae summa est accepta ab hominibus gratia Evangelii, i. e. justificatio per fidem, val. p. 102 s. u. 115 s. Dagegen vertheibigt er in einem Schreiben an Carnefeca bie Messe (l. c. p. 146), propterea quod execranda secta Zuingliana progreditur omnino crescendo, et multi sequentes opinionem Lutheri condemnant idololatriam Missae. vgl. p. 154: Et nos, vir praestantissime, si non volumus naufragium facere in istis periculosissimis scopulis, humiliter abjiciamur coram Deo, neque induci nos sinamus ulla ratione, quantumvis verisimilis appareat, ut nos separemus ab Ecclesia catholica. - In voluntate autem judicandi res divinas humana disputatione refutabimur abs Deo. et his contentiosis temporibus ita applicabimur uni parti, et odio prosequemur alteram, ut penitus amittamus judicium ac caritatem, et perhibeamus lucem tenebras, et tenebras lucem, et persuadendo nobis, quod simus divites ac beati, erimus pauperes, miseri et miserabiles, quod non sciamus separare pretiosum a vili, quae scientia absque spiritu Christi doceri non potest. - Bang in bemfelben evangelischen Geifte wie bes Alaminius Commentar ift bes Jo. Bapt. Folengii (Benedictiner in Monte Caffino, + 1559 in Mantua) comm. in Psalmos gefchrieben, f. Undauge ben Gerdes p. 257 ss.

Paul III. mehrere von ihnen zur Cardinalswurde und zu gro-Bem Einflusse erhob, namentlich den Gasparus Contarenus 1535 6), Reginaldus Polus 1536 7), Federicus Fregosius, Erzb. v. Salerno 1539 8), Joannes de Morone, Erzb. v. Modena 1542 9). Undere schlossen sich dagegen entschiedener an die deutschen Reformatoren an, und bildeten, wenn sie sich auch von dem katholischen Gottesdienste nicht gang trennen burften, doch neben demfelben Vereine zum 3mecke religibser Belehrung und Erbauung. Bwifchen biefer protestantisch evangelischen, und jener katholisch evangelischen Parthen machte eigentlich nur die Werthlegung auf die firchliche Gemeinschaft ben Unterschied: indeß konnte ben der Erstern die innere Ent= fremdung von der Kirche so wenig außerlich entschieden hervor= treten, daß fich von vielen Mannern kaum bestimmen lich, welchem Theile sie angehörten, und daß bende Theile durch personliche Freundschaften in vielerlen Beziehungen zu einan= der erhalten wurden.

Entschiedenere Unhänger der deutschen Reformation traten

<sup>6)</sup> zwey alte Lebensbeschreibungen über ihn, eine italianische anosnyme, und eine latein. von Jo. Casa s. in Regin. Poli Epistt. ed. Quirini P. III. Praef. p. 97 et 142.

<sup>7)</sup> von ihm sagt schon Sleidanus lib. X (ed. am Ende II, 54):
Qui familiariter hominem norunt, Evangelii doctrinam ei
probe cognitam esse dicunt. Gegen Surius, welcher dieß für Bertäumdung erktärt, s. Schelhorn Amoenit. hist. eccl. et lit. I,
141 ss. Polus wird als Heuchler sehr hart beurtheilt in der anos
nymen, wahrscheinlich von P. Bergerius abgesaßten Schrist:
Giudizio sopra le lettere di tredici huomini illustri. 1555;
s. die Stelle b. Schelhorn l. c. II, 7 ss.

<sup>8)</sup> Ueber s. Trattato della Oratione s. Riederer's Nachrichten IV, 118. 232.

<sup>9)</sup> Cardinal Giovanni Morone, in Münchs Denkwürdigkeiten zur politischen Reformations = u. Sittengeschichte ber bren letten Jahr= hunderte (Stuttgart 1839) S. 175.

zuerst offener in Ferrara hervor, seit die französische Prinzessinn Renata 10) sich 1527 mit dem Herzoge Hercules II. vermählt hatte, und denselben Schutz gewährte. Bon dort aus verbreitere sich der Protestantismus nach Modena, und fand besonders in der dortigen Academie Eingang 11). Schon früh hatte derselbe auch Freunde in Venedig 12): ihre Zahl

<sup>10)</sup> Renca v. Efte u. ihre Töchter, von E. Münch. 2 Bbe. Aachen u Leipzig 1831 u. 33. fl. 8.

<sup>11)</sup> Im J. 1542 war bas allgemeine Gerücht, bas Mobena eine città Lutherana sey (Quirini in der Praef. zu Poli Epistt. T. III. p. 84).

<sup>12)</sup> Schon ben 7ten Marg 1528 Schreibt Luther an Gabr. Dibymus (be Wette III, 289): Laetus audio de Venetis quae scribis, quod verbum Dei receperint. 2016 fich über Melanchthons Rach= giebiafeit in Mugburg 1530 ungunftige Geruchte verbreiteten. fchrieb ber Benetianer Lucio Paolo Roselli zwen verweisende u. ermunternde Briefe an ihn v. 26ten Jul. u. Iten Mug. 1530 (in Mel. Opp. ed. Bretschneider II, 226 u. 243). In bem erften fchreibt er: Scias igitur, Italos omnes expectare Augustensis hujus vestri conventus decreta. Quicquid enim in eo determinatum fuerit, id caeterae omnes christianae provinciae approbabunt ob Imperatoris praecipue auctoritatem. Im J. 1539 fchrieb Melancha thon ad Venetos quosdam Evangelii studiosos (gewöhnlich falsch ad Senatum Venetum, f. Schelhorns Ergöglichfeiten I, 422 ff., ben Brief felbst f. b. Bretschneider III, 745), entwickelt ihnen bie Grundfage ber beutschen Reformation, und warnt vor Gervets 3m 3. 1542 fchrieb Balthasar Alterius (Mitieri. vgl. über ihn &. Mener's bie evang. Gemeinde in Locarno I, 33. 36. 465), Secretair bes engl. Gefandten in Benedig im Ramen ber Fratres Ecclesiae Venetiarum, Vicentiae et Tarvisii an Euther (f. bas Schreiben b. Seckendorf III, 401), und bat benfelben, bie beutschen Fürsten zu Empfehlungsschreiben an ben Senat zu verantaffen, ut permittant quemlibet ritu suo vivere, dum tamen seditio et publicae quietis perturbatio caveatur. Luther ant= wortete b. 13ten Jun. 1543, u. b.-12ten Rov. 1544 (de Bette V. 565. 695).

vermehrte sich fehr bedeutend, sie fanden machtige Gonner. und verbreiteten fich auch in dem Gebiete der Republif, befon= bers in Vicenza und Treviso. Nach Neapel famen zu= erst mit dem faiferlichen Beere Reformationsideen: dann aber gewannen bieselben burch einen spanischen Ebelmann, Don Juan Baldex 13), welcher 1535 als Secretair des Bicefonias borthin fam (+ 1540), bedeutende Berbreitung: wurden bier die benden ausgezeichnetesten Prediger Maliens. ber fast einem Beiligen gleich geachtete General ber Capuziner Bernardino Ochino 14), und ber gelehrte Augufiner Dietro Martyre Vermigli 15) ber Reformation geneat gemacht 16): und aus biefem Rreife ging um 1540 bie Schrift

<sup>13)</sup> Ueber Balbeg f. Schelhorn Amoen. hist eccl. II, 47. M'Grie Gefch. ber Reform. in Spanien überf. v. Plieninger S. 148 ff. D. C. Schmibt in Jugens Beitschr. f. b. bift. Theol. VII, IV, 123.

<sup>14) (</sup>Burc. Gotth. Strave) de vita, religione et fatis Bern. Ochini Senensis in den Observationes Halenses IV, 409. De B. Och. dialogorum libris, ibid. V, 1. De B. Ochini scriptis reliquis , ibid. V , 64. Nachlese von B. Ddini Leben u. Schriften, in Schelhorn's Ergöglichkeiten III, 765. 979. 1141. 2129.

<sup>15)</sup> P. Mart. Verm. Florentini vita per Josiam Simlerum Tiqurinum. Tiguri 1563. 4. recusa in Gerdesii Scrinium Antiquarium III, I, ift auch v. Melch. Adamus in f. Vitae Theologorum exterorum principum aufgenommen. F. Ch. Schloffers Leben des Theodor de Bega u. bes Peter Martyr Bermili. Beibelbera 1809. 8. S. 363. Vie de Pierre Martyr Vermigli, Thèse par Ch. Schmidt. Strasb. 1835. 4.

<sup>16)</sup> ueber diese Vorgange in Neapel berichtet ber katholische Ant. Caracciolus in b. vita Cajetani Thienaei, welcher mit Joh. Petr. Caraffa ben Theatinerorden gestiftet hatte (Ant. Caracc. de vita Pauli IV collectanea hist. Colon. Ubiorum 1612. 4. p. 239 ss. und Acta SS. August. II, 297 ss.): Haeretici homines regiam urbem Neapolim - Lutheriana labe inficere studuerunt. Nam

primo Germani equites ad duo mille, et sex millia peditum, qui post direptam Romam eo convolaverant, ut Lauthrecum obsidentem repellerent, impii dogmatis, quod Luthero propinante imbiberant, multa et nefaria exempla passim edide-His postea alio amandatis unus Joannes Valdesius qui anno 1535 Neapolim venit, longe majorem mentium stragem dedit, quam multa illa Haereticorum mili-Hic enim literis tinctus iis, quae ad comparandam eruditi opinionem satis vulgo essent, placido adspectu. quique innocentiam prae se ferret, comitate suavitateque sermonis teterrimam impietatem incredibili vaframento occulta-Itaque brevi ad se traxit multos his artibus illectos deceptosque. In his duo fuere, ceteris omnibus insigniores, et digna corvo ova, Bernardinus Occhinus, et Petrus Martyr Vermilius, ambo haereticorum postea Antesignani. Bernardinus, magni concionator nominis, ostentatione asperrimi victus atque indumenti, egregiae sanctitatis famam sibi conciliaverat. Petrus vero, linguarum peritia excultus in coenobio S. Petri, cui praeerat, epistolas Pauli Apostoli publice exponendo ad sensum haereticorum dextere pervertebat. Initium detegendae impietatis a Nostris (ben Theatinern) factum: quippe Cajetanus, perspicaci vir ingenio, rem odorari coepit. Advertit enim dogmata, quae illi Satanicae Reipublicae Triumviri de purgatoriis poenis, de summi Pontificis potestate, de libero hominum arbitrio, de reorum justificatione passim inspergebant, sapere novitatem temerariam, atque adeo detestabilem impietatem. Observaveratque Occhinum ab usque anno 1536, quo in aede S. Joannis Majoris concionatus fuerat, ambiguis quibusdam dilemmatis, et obtrectatione in ecclesiasticos magistratus coepisse auditores nequissimis persuasionibus inescare. Hoc vero anno 1539, nempe paulo post quam Nostri Paulinam aedem adepti sunt, is ipse Occhinus cilicino indumento, et raucis declamationibus, h. e. instrumentis ad concitandam multitudinem instructissimus, e Metropolitani templi pulpito multo liberius apertiusque Lutheriana serchat dogmata. Cajetanus igitur, qui ad hos audiendos observandosque et ipse ire, et alios

dedita opera mittere solitus erat, nihil jam cunctandum ratus Cardinalem Theatinum (Caraffa), qui tum Romae Paulum III P. M. ad instituendum in ea urbe supremum Inquisitionis magistratum magis magisque sollicitabat, de iis rebus atque hominibus impiis certiorem fecit; et Neapolitanos interim ipse monuit, ut porro sibi caverent. Denique conatus est modis omnibus hypocritis illis larvam detrahere. etsi illi sub ovina pelle lupi aliquot annos cum magna Campaniae pernicie latitaverunt; tamen aliquando tandem, crescente nimirum in dies nequitiae suspicione, et patefactis promiscuis et pudibundis virorum ac foeminarum coetibus, quos clanculum cogebant, omnes ut periculo praeverterent, and sibi ab urbe imminebat, alius alio aufugerunt. Der reformirte Joffas Simler ergabit bagegen in b. vita Petri Martyris (f. not, 15) Scrin. Antiqu. III, 13 ss., wie Martnr in Reapel fich von ber Scholaftit und ben Rirdenvätern ber beil. Schrift gu= gewendet. u. bann auch protestantische Bucher gelesen habe: nactus Buceri commentaria in Evangelistas, et annotationes in Psalmos, quas ille sub Aretii Felini nomine ediderat, diligenter evolvit, Zwinglii quoque librum de vera et falsa religione, et alterum ejusdem de providentia Dei, nonnulla etiam Erasmi et legit, et se horum omnium lectione multum profecisse saepe ingenue confessus est. Interea quotidie pene cum amicis, qui purae religionis studiosi erant, aliquid ex sacris literis et commentabatur, sic ut hujusmodi colloquiis multum utrinque in vera religione aedificarentur. eo tempore non spernenda ecclesia piorum hominum in urbe Neapolitana: nam in illo coetu multi viri erant nobiles et docti, multae etiam excellenti virtute soeminae. - Quamvis autem hujus Ecclesiae prima laus debeatur Valdesio, nihilominus tamen Martyris quoque virtus commemoranda est, qui posteaquam a Domino ampliore luce divinae veritatis donatus fuit, et se coetui piorum adjunxit, eam quam veram doctrinam esse norat statim aliis quoque praedicare Etenim epistolam D. Pauli ad Corinthios priorem publice interpretari coepit, idque magno cum fructu, namque illum non tantum ejus Collegii socii audiebant, verum

del benesicio di Christo aus 17), welche eine ungemeine

etiam aliquot Episcopi et multi nobiles. Da er aber 1. Cor. 3, 13 ss. nicht vom Regfeuer erflart habe; fo fegen ihm beshalb Die Borlesungen unterfagt. Sed Martyr - causae bonitate fretus Romam ad Pontificem provocavit, et illic amicorum ope adversarios superavit. Habuit enim tum in urbe amicos potentes et gratiosos, Herculem Gonzagam Cardinalem Mantuanum, Casparem Contarenum, Reginaldum Polum, Petrum Bembum, Fridericum Fregosium, omnes et doctos et apud Pontificem gratiosos, et qui tum viderentur aliquam reformationem Ecclesiae desiderare. Horum gratia et opibus subnixus facile obtinuit, ut interdictum illud adversariorum tolleretur, et sibi concederetur pristina docendi libertas. Gleich barauf mußte er aber Reapel seiner Gesundheit wegen ver= laffen.

17) Beschreibung berselben in Rieberer's Rachrichten IV, 121. Der Berfaffer ift unbekannt. Der Berausgeber ber Articuli contra Card. Moronum (Tubingae) 1558. 8., P. P. Vergerius, fagt barüber: Multi sunt in ea opinione, quod vix fuerit nostra aetate, saltem lingua Italica, libellus scriptus tam suavis, tam pius, tam simplex, et ad instruendos, praesertim in articulo de justificatione, rudiores atque infirmiores tam aptus tamque idoneus. Imo dicam amplius, Reginaldum Polum, Cardinalem Britannum, istius Moroni amicum summum, existimari ejus libri auctorem, aut bonam partem in co habere: saltem certum est illum defendisse et promovisse cum suis Flaminiis, suis Priulis, aliisque alumnis. Derfelbe Bergerius fagt in f. Bemerkungen gu bem Catal. libr. prohib. 1549, das Budy habe zwen Berfaffer, die noch in Atalien lebten u. am römischen Bofe beliebt fenen (Schelhorn's Ergöblichkeiten II, 27 s.). Laderchius Ann. Eccles, ann. 1567 no. 49 nennt ben Valdesius als Berfaffer biefes Buche, u. fagt, daß Rlaminius einen Apologeticus für daffelbe gefchrieben habe. Gin Bericht ber Inquifition erklart endlich (Rante Fürften u. Botfer II, 138): Quel libro del beneficio di Christo, fu il suo autore un monaco di Sanseverino in Napoli, discepolo del Valdes, fu revisore di detto libro il Flaminio, fu stamVerbreitung, und der Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben viele Gemüther gewann. Einen ähnlichen Kreis sammelte Pietro Martyre in Lucca um sich, nachdem er zum Prior des dortigen Stiftes ernannt war, und bildete zusgleich in einem von ihm gegründeten Collegio junge Leute in ganz evangelischem Geiste <sup>18</sup>). Selbst in dem Kirchenstaate sand die Resormation Freunde, besonders viele in Bolog= na <sup>19</sup>).

Die Abendmalksstreitigkeit, welche leider überall die Unshänger der Resormation entzwenete, trug sich auch nach Itaslien über <sup>20</sup>): die der Resormation ergebenen Italianer wurs

pato molte volte ma particolamente a Modena de mandato Moroni, inganno molti, perche trattava della giustificatione con dolce modo ma hereticamente. Schelhorn (Amocn. hist. eccl. et liter. I, 157), u. nach ihm viele andere, vermuthen, daß Palearius der Bf. sen, weil derselbe in s. Oratio pro se ipso sagt: Ex Christi morte quanta commoda allata sint humano generi, cum hoc ipso anno thusce scripsissem, objectum suit in accusatione. Diese Schrift aber, über welche Palearius noch in demselben Jahre, in welchem er sie abgesaßt hatte, zur Berantswortung gezogen wurde, kann nicht die oben bezeichnete senn, welche so allgemein verbreitet war, und über beren Versasser man boch fortwährend schwankte.

<sup>18)</sup> Simler in vita Petri Mart. in b. Scrin. Antiqu. III, 17.

<sup>19)</sup> Als 1533 Joh. v. Planis als churf. sächsischer Gesanbter ben bem Kaiser in Bologna war, richteten die der Reformation ergebenen Bologneser ein Schreiben an ihn, in welchem sie ihn zur Betreibung eines Concils aufs dringenoste aufforderten, s. dasselbe in Seckendorf comm. de Luther. III, 68. Im J. 1545 schreib Alterius einem Nürnbergischen Kausmanne, ein evangelischer Ebler in Bologna sey bereit, zu einem Kriege gegen den Papst 6000 Solzbaten zu stellen, Seckendorf III, 578 8.

<sup>20)</sup> Ueber biefen Zwiespalt bat Alterius in f. Schreiben an Luther 1542 benfelben um eine Erklärung, welche Luther in feinen benden

ben durch die unter ihnen vorherrschende Berftandesrichtung meistens auf die Seite ber Schweizer geführt. Gben biese Verstandesrichtung bahnte aber unter ihnen auch dem Untitri= nitariismus des Servetus Eingang, ungeachtet fich berfelbe in ber ftrengsten Berborgenheit halten mußte 21).

Ben Paul III. hatten jene evangelisch gesinnten Katholi= fen fo großen Einfluß, daß es langere Beit fo fchien, als ob die Reformation durch Unerkennung ihrer wichtigsten Fordes rungen mit der Kirche verfohnt werden follte. Eine von dem Papste meift aus Mannern jener Richtung gebildete Commission bedte in ihrem Reformationsgutachten (1537) 22) mit un=

Untwortsichreiben mit feiner gewöhnlichen Barte gegen die Cacramentirer gab, f. oben not. 12.

<sup>21)</sup> Schon Melanchthon fchreibt ben Benetianern 1539 (f. not. 12): Intellexi istic circumferri Serveti libellum, und warnt vor Unter ben barauf auswandernben Stalianern maren beffen Lehre. fo viele Unitarier. bag beshalb faft alle evangelische Italianer in ben Berbacht gleicher Gefinnung tamen. Go rechnen bie Unitarice auch ben Balbefius u. Debinus ju ben ihrigen (Sandii biblioth. Antitrinitariorum p. 2). Bon Balbefius ift bieg am wenigften erwiesen: wenn Beza Epistt. p. 40 beffen Considerationes ein scriptum impium et irreligiosum nennt, fo bezieht fich bieß nicht auf unitarische Lehren, sondern wohl auf muftische Auswüchse (Bock hist. Antitrin. II, 319). Den Ddjinus nennt Beza Epistt. p. 190 Arianorum clandestinum fautorem, eben fo beschulbigt ihn Stanislaus Hosius de judicio Tigurinorum (Opp. I, 695), andere unter fich fehr abweichende Urtheile f. Bock hist. Antitrin. II, 509.

<sup>22)</sup> Es waren neun Geiftliche, und unter ihnen die Cardinate Caspar Contarini, Joh. Petrus Caraffa, Jacobus Caboletus, Regi= nalbus Polus, u. ber Erzb. v. Salerno Friedrich Fregoso. wurde 1538 in Rom gebruckt, v. Joh. Sturm in Strasburg wieu. v. Luther in beutscher Ueberfegung mit beißenden ber lateinisch, Noten in Wittenberg herausgegeben, bann auch in die Concilien= fammlung von Petrus Crabbe. Colon. Agripp. 1551 aufgenom=

erwarteter Freymuthigkeit die kirchlichen Misbrauche auf, und gab eingreifende Vorschläge zu Verbesserungen 23). In ben

men. Nachdem es aber zuerst von Paulus IV. ungeachtet berselbe Mitverfaffer gewesen war, in ben Index von 1559, u. nachher in alle folgende Indices gefett worden war; fo wurde es in den fpatern Conciliensammlungen und auch von Raynaldus in b. Unna= ten ausgelaffen, u. nur noch von Gegnern ber Papfte mehreremal herausgegeben (3. B. in Brown App. ad Fasciculum rerum expetend. et fugiend. p. 231). Der Cardinal Quirini behauptete endlich, jenes Berbot beziehe fich nur auf bie Ausgabe von Sturm; und ungeachtet Schelhorn ihn widerlegte (De consilio de emendanda Ecclesia auspiciis Pauli III conscripto ac a Paulo IV damnato ad Eminent. A. M. Card. Quirinum Epistola J. G. Schelhornii. Tiguri 1748. 4.), fo ift boch feitbem bas Consilium auch in fatholifche Sammlungen wieber aufgenommen (in Mansi Concill. supplem. V, 537 u. in Jod. le Plat Monum. ad hist. Conc. Trident. spectantia II, 596).

23) Bur Characteriftif aus ber Ginleitung : Sanctitas tua mandavit, ut nullius aut commodi tui, aut cujuspiam alterius habita ratione, tibi significaremus abusus illos, gravissimos scilicet morbos, quibus jam pridem Ecclesia Dei laborat, ac praesertim haec Romana curia: quibus effectum prope est, ut paulatim ac sensim ingravescentibus pestiferis his morbis magnam hanc ruinam traxerit, quam videmus. quia Sanctitas tua - probe noverat principium horum malorum inde fuisse, quod nonnulli pontifices tui praedecessores prurientes auribus, ut inquit Apostolus, coacervaverunt sibi magistros ad desideria sua, non ut ab eis discerent quid facere deberent, sed ut eorum studio et calliditate inveniretur ratio qua liceret id quod liberet. Inde effectum est, praeterquam quod principatum omnem sequitur adulatio, ut umbra corpus, difficillimusque semper fuit aditus veritatis ad aures Principum, quod confestim prodirent doctores, qui docerent Pontificem esse dominum beneficiorum omnium, ac ideo, cum dominus jure vendat id quod suum est, rio sequi, in Pontificem non posse cadere Simoniam. quod voluntas Pontificis, qualiscunque ea fuerit, sit regula

Werhanblungen mit den deutschen Protestanten in Regensburg (1541) trat Contarini, als papstlicher Legat, dem protestantischen Hauptgrundsatze von der Rechtsertigung durch den Glausben ben 24).

qua ejus operationes et actiones dirigantur; ex quo procul dubio effici, 'ut quidquid libeat, id etiam liceat. fonte, sancte Pater, tanquam ex equo Trojano, irrupere in Ecclesiam Dei tot abusus et tam graves morbi, quibus nunc conspicimus eam ad desperationem fere salutis laborasse etc. Mußerdem widerlegte Contarini noch in zweien Briefen an ben Papft bie von Schmeichlern vertheidigten Uebertreibungen ber papftlichen Gewalt, f. biefelben in Rocaberti Biblioth. Pontificia XIII, 178. Le Plat Monumenta II, 605. Er ergablt feinem Rreunde Polus dd. 11. Nov. 1538 (Epistt. Poli ed. Quirini II, 141), wie wohl= wollend dieß ber Papst aufgenommen habe: plurima christiane mecum disseruit, quo effectum est, ut iterum conceperim magnam spem aliquid Deum boni acturum, neque portas inferi praevalituras esse contra Domini spiritum. Wie viel bie evangelische Parthen von dieser Reformation erwartete, f. Poli epist. ad Contarenum dd. 10. Jun. 1537 (Epistt. Poli II, 68): in maximam spem veni, Pontifice perseverante in censura morum, in caeteris non ita magnam futuram controversiam, ut non facile ad professionem unius fidei in caritate omnes provinciae consentiant.

24) f. ben verglichenen Artikel oben §. 7. not. 42. vgl. Contareni Epist. s. tract. de justificatione in Regensburg b. 25ten Mai 1541 abgefaßt, um das side justificamur zu erklären und zu verztheibigen (dieser Tractat erschien Paris 1571: in der Ausgabe Venet. 1589 ist er aber von dem Generalinquisitor in Benebig nach dem Tribentinum überarbeitet, expurgatus prodiit. In Epistoll. Regin. Poli ed. Quirini P. III. p. CIC sindet er sich nach der Pariser Ausgabe, p. CCXII sind die Beränderungen der Benetianischen angehängt). In Rom machte diese Fassung der Kehre großes Aussehen (Jo. Casa in vita Contareni, Epistt. Poli III. p. CLXXV: Nec deerant Romae, qui dicerent, nulla alia de causa ipsum Germanis gratum acceptumque esse, nisi quia adversariis

Aber dieß war auch ber Sohepunct bes Ginfluffes diefer

indulsisset, ac decreta, quae pugnacissime defendere debebat, iisdem prodidisset. Hae vero graves acerbaeque voces - non tantum illic, ubi plurimum ipsi obesse poterant, improbe mittebantur, verum etiam per omnem Italiam fusae ac disseminatae magnopere illius existimationem ac dignitatem laedebant), und Contarini mußte von feinen Rreunden vertheibiat werben. fo von Monfius Priolus (Epistoll. Poli III, p. XLVI) u. von Polus. Wie fehr biefer lettere mit Contarini über= einstimmte, zeigen feine Briefe an benfelben. Er fchreibt ihm b. 17ten Mai 1541 über bie verglichenen Artifel (Epistt. Poli III, 25): Sensi vero, tali me perfundi gaudio, cum hanc consonantiam opinionum viderem, quanto nulla quamvis suavis harmonia animum et aures unquam permulcere posset; nec vero tantum ob eam causam, quod magnum fundamentum pacis et concordiae jactum esse videbam, quam quod hoc fundamentum illud agnoscerem, quod super omnia, ut mihi quidem videtur, gloriam Christi illustrat; est vero fundamentum totins doctrinae Christianae. Etsi enim diversa tractari videntur, ut de fide et operibus, ac justificatione; tamen omnia ad unum justificationis caput referri, et de eo convenisse utriusque partis theologos maxime gratulor. - Quod vero jubes, ut ne divulgem, sed secreto apud me habeam, quae de hac concordia sunt scripta, doleo ita tempora exigere. Um 16ten Jul. außert er fich lobend über Contarini's tractatus (l. c. p. 28): Cum vero eadem (quam proposuisti de justificatione sententia) tuo nomini notam aliquam inferre videbatur, quasi in ea novi alicujus dogmatis approbatorem te ostenderes (novitatis enim opinio, ut audio, fuit, quae plures ab ea abalienavit), ad neminem quidem magis, quam ad me pertinebat, omnem ejusmodi labem, quantum in me eseluere. — Cum ad reliqua dignitatis munera per te sanctissime praestita hoc accessit, ut istam veritatis sententiam, quam quasi margaritam pretiosam partim absconditam, partim apertam Ecclesia semper tenuit, ipse in multorum manus et quasi possessionem dares, de eo facere non possum, quin tibi maxime gratuler. Der Carbinal Quirini fucht in f.

Parthen 25). Die ihr gegenüberstehenden strengen Katholiken machten jest mit Nachdruck geltend, wie durch folche Erschei= nungen der Protestantismus überhaupt, und der in Stalien insbesondere, ermuthigt werde. Der Papft lenkte von der ein= geschlagenen Bahn gurud, und ordnete auf den Rath bes Carbinals Joh. Peter Caraffa (1542) eine Inquisition zur Unterbruckung bes Protestantismus in gang Italien an 26). Caraffa felbst wurde mit der Leitung derfelben beauftragt, alle italianische Staaten gewährten die nothige Unterftutung, und die neue Inquisition trat mit foldem Nachdrucke gegen alle Ver= bachtige auf, daß große Schaaren berselben ihr Baterland verließen, und meistens in ber Schweiz Sicherheit suchten: unter ihnen wurden aber Biele erft burch biese Verfolgung aus einer unentschiedenen Salbheit zum entschiedenen Uebertritte zur Reformation hingedrangt. Bu den ersten Fluchtlingen gehorten zum allgemeinen Erstaunen Staliens (1542) Bernarbino Dhino 27), der sich nach Genf begab, und Pietro Mar-

Diatriba qua illustrantur et vindicantur gesta Card. Gasp. Contareni in conv. Ratisbonensi (Epistt. Poli III. p. I) cap. V (l. c. p. XLI) bie Rechtfertigungslehre Contarini's als fatholisch nachzuweisen. Dagegen Kiesling ad Quirinum epist. de Contareno, purioris doctrinae de justificatione in conv. Ratisbonteste et confessore. Lips. 1749. 4.

<sup>25)</sup> Von ihr ging noch 1542 die papftliche Anweisung de modo concionandi (abgebruckt in Epistt. Poli ed. Quirini T. III. Praef. p. 75) aus, an welcher ber Carbinal Polus den bedeutenosten Unstheil hatte.

<sup>26)</sup> vgl. darüber Onuphrius u. Antonius Caraffa in Ant. Caraccioli de vita Pauli IV collectanea historica p. 44 u. 156. Die Bulle Licet ab initio v. 21ten Jul. 1542 in Cocquelines bullatium IV, I, 211.

<sup>27)</sup> Bor seiner Flucht sprach er noch Contareni, damals Legat in Bologna, auf deffen Tobtenbette. Rach Doini's Berlicherung

tyre Vermigli, der nach Zürich ging, und dann in Strasburg Professor der Theologie wurde <sup>28</sup>). Nicht minderes Aussehen machte es, als Pierpaolo Vergerio, Bischof v. Capo d'Istria <sup>29</sup>), welcher oft als papsticher Legat thätig gewesen war, 1548 zu den Protestanten entwich, und zunächst sich nach Graubundten begab: und als Galeazzo Caraccioli, Marquis von Vico <sup>30</sup>), ein Schwestersohn jenes Ketzerfeindes Carassa, seine glänzende Stellung in Italien ausgab, um 1551 in Genf zur resormirten Kirche überzutreten <sup>31</sup>).

Flagte berfelbe über die beginnende Verfolgung, und wiederholte sein Bekenntniß über die Rechtsertigung, s. M'Erie S. 186 f. Dieß stellt aber Jo. Casa in vita Contareni (Poli Epistt. III. p. CXC) in Abrede, vgl. Quirini l. c. p. LXXXIII. Des Caredinals Carassa Schreiben an Ochino, um ihn zur Rücksehr zu bewegen, in Jos. Silos hist. Clericorum regularium. Auszüge daraus b. Raynaldus 1542 no. 56 u. in Schelhorn's Ergößlichkeisten III, 982. Ein anderes von Claudius Tolomeus b. Schelhorn III, 1005. Ochinus Antwort das. S. 1145. Ueber andere Schreiben des lehtern an die Regenten von Siena, u. an hieron. Mutius Justinopolitanus zur Vertheibigung seines Schrittes das. S. 2108.

- 28) Martyr blieb auch nachher mit seiner Gemeinde in Lucca in Correspondenz, s. seine Briefe hinter s. Loci communes theologici. Heidelberg 1613 fol.
- 29) Neber ihn Salig's Hift. d. Augsb. Conf. II, 1148. de Porta hist. reform. Eccles. Rhaeticarum I, II, 139.
- 30) Reber ihn Thuani hist. lib. 84. Sein Leben im Museum Helveticum VIII, 519.
- 31) Bu ben übrigen Flüchtlingen gehörten u. a. 18 Schüler bes Petrus Marthr, welche 1550 Italien verließen (Adami in vila Zanchii p. 75), u. unter ihnen zwen Canonici ber Laterankirche, ber Graf Celfus Martinengus, welcher Prediger ber ital. Gemeinbe in Genf, u. Hieronymus Zanchius, welcher Professor in Strasburg, bann in Heibelberg wurde. Wie sie zur Erkennts

Noch grausamer wurde die Inquisition, als ihr bisherisges Haupt, der Cardinal Carassa, als Paulus IV. den papstlichen Stuhl einnahm (1555—1559) 32). Unter ihm behnte sich die Verfolgung auch auf diejenigen aus, welche mit einer streng kirchlichen Gesinnung eine evangelische Nichstung verbanden: Bischose und Cardinale wurden in Untersuchung gezogen (1557) 33): Johann Morone brachte bis zum Tode dieses Papstes im Gesängnisse zu 34). Um eine Haupts

niß gekommen sehen, erzählt Janchius in einem Schreiben an Phistipp, Landgr. v. Hessen, in Gerdesii Scrinium Antiqu. V, 230 s. Bu ben Schülern Martyr's gehörte auch Emanuel Tremellius, ber an mehrern Orten, zulest in Sedan Pros. ber hebr. Sprache war. Auch ein Hossfräulein ber Herzoginn Kenata v. Ferrara, Olympia Fulvia Morata, konnte der Versoginn nur dadurch entzgehen, daß sie einem beutschen Arzte Grünthler 1549 als Gattinn in seine Vaterstadt folgte (ihr Leben in Münch's vermischten hist. Schriften II, 39). Außerdem gehörten zu diesen Flüchtlingen Caezlius Secundus Curio, der zu dem Kreise in Ferrara gehörte, 1543 flüchtete, u. Lehrer in Lausanne wurde (Gerdes. Ital. reform. p. 234), Franciscus Stancarus, Lälius Socinus u. a.

- 32) Die Epistola Busdragi an einen Carbinal v. J. 1558, in Gerdesii Scrin. Antiqu. I, 319 ift offenbar in ironischer Absicht von einem Evangelischgesinnten erbichtet, um die Unzulänglichkeit aller menschlichen Mittel gegen die Wahrheit barzuthun.
- 33) namentlich wurden eingezogen der Carbinal Morone, Foscarari, Bisch. v. Modena, San Felicio, Bisch. v. Cava; Carbinal Polus wurde von seiner Legation in England zurückberusen (Raynaldus 1557 no. 42 ss.), u. kam eben so wie sein vertrauter Freund Alonzius Priulus in Untersuchung. Vergl. Poli Epist. ad Paulum IV (Epistt. Poli V, 31), in welcher Polus des Alonsius Priulus, des Cardinals Morone u. seine eigene Unschuld darzuthun sucht.
- 34) Jo. Ge. Frickii de Jo. Morono, Articulisque quibus tanquam Lutheranismi suspectus accusabatur, in Schelhornii Amoenitates literariae XII, 537. Card. Giov. Morone, Beitrag zur Gesch, desselben, in Münch's verm. hist. Echriften II,

quelle ber Ketzeren zu verstopfen, ließ Paulus IV. einen Index librorum prohibitorum (1559) 25) erscheinen, um nach bemselben mit der größten Strenge die ketzerischen Bücher aufssuchen und verbrennen zu lassen.

Deff. Denkwürdigkeiten zur Gefch. ber brei letten Sahrh. Die Artifel, wegen welcher er angeklagt murbe, find von P. P. Vergerius 1558 herausgegeben , wieber abgebruckt b. Schelhorn l. l. p. 568. Borgugliche Unklagepuncte Art. 3. dixit Concilium Tridentinum quoad articulum justificationis esse retractandum. 4. scripsit Vicario suo Mutinensi, quod faceret intimare populis, quod deberent tantummodo confidere in sanguine Christi. 5, tenuit, Sacerdotem non absolvere poenitentem, cujus audit peccata in confessione sacramentali, sed tantum declarare absolutum. 7. tenuit, Pontifici non esse parendum uti Vicario Christi, sed tantummodo tanquam Principi temporali. 8. tenuit, opera nostra, quantumcunque in gratia Dei facta, non esse meritoria. 10, tenuit, sanctos non esse invocandos. 18. quod libellum intitulatum Beneficium Christi (f. not. 17) distribuendum curavit, et bibliopolae haeretico, seu de hacresi suspecto mandavit, ut hujusmodi libellos venderet quam pluribus posset, et iis, qui non haberent, dono traderet, quia ipse pecuniam illorum solveret. In den folgenden Urt. wird ihm noch Berkehr mit Regern, na= mentlich mit benen in Bologna u. Mobena Schuld gegeben.

<sup>35)</sup> P. P. Vergerius gab benselben mit Unmerkungen heraus (Opp. I, 236). Der Benetianer Natalis Comes schreibt barüber historiarum tui temporis (Venet. 1581) lib. XI f. 263: Exiit edictum, ut libri omnes impressi, vel compositi, vel explanationibus ab haereticis scriptoribus contaminati, at non illustrati, sanctissimis magistratibus quaesitionum ubique afferrentur, propositis etiam gravissimis suppliciis, si quis illos occultasset, suppressisset, ac non obtulisset. Tanta concremata est omnis generis librorum ubique copia et multitudo, ut Trojanum prope incendium, si in unum collati suissent, apparere posset. Nulla enim suit Bibliotheca vel privata vel publica, quae suerit immunis ab ea clade, ac non prope exinanita.

In biefer gefährlichen Beit brang ber Ruf ber Reforma= tion auch zu einem Sauflein von Walbenfern, welches ichon seit Sahrhunderten in Santo Xisto und La Guardia, zwenen Stabtchen in Calabrien, gewohnt, und durch außerliche Beobachtung ber katholischen Gebrauche sich ben ruhigen Genuß einer reineren Lehre gesichert hatte. Durch die neue Bewe= gung angeregt, wendeten sie sich nach Genf, erhielten von bort Prediger, und nahmen die Genfer Kirchenverfaffung an 36). Eben badurch aber lenkten sie die Aufmerksamkeit der Regerverfolger auf fich, und in einem furchtbaren Gemebel wurden bende Gemeinden vollig vertilgt (1560) 37).

<sup>36)</sup> Hier. Zanchii epist, ad Jo. a Lasco v. 3. 1558 (in beff. Epistoll. Hanov. 1609, 8. lib. II, 236): In Calabriae castellis duobus, quorum unum est sub ditione Ducis Montis alti, alterum est cujusdam Nobilis Neapolitani, reperta sunt quatuor millia fratrum, e reliquiis illorum fratrum, qui Waldenses appellantur. Ii annos permultos incogniti, tuto in paternis aedibus vixerunt. Etsi enim Missas non probabant, sentiebant tamen posse eas a fidelibus salvis conscientiis adiri. At ubi hanc malam doctrinam dedocti fuerunt, omnes simul ab eis abstinuerunt. Itaque factum est, ut non potuerint amplius latere. Persecutio igitur adversus illos est excitata. Scripserunt ad fratres Genevam, ut tum precibus, tum consilio, tum etiam humana ope se adjuvent. Daran schließt fich, was Florillus an Cratalorus ichreibt (f. not. 37): Antea quam Geneva discederem, misimus ad eorum instantiam duos ministros verbi, et duos scholae literariae magistros. anno praeterito (1560) fuere martyrio affecti, unus Romae, qui vocabatur Jo. Aloysius Pascalis ex Cunio civitate, alter Messinae, Jac. Bonellus, ambo Pedemontani: hoc autem anno residuum illorum hominum martyrio ibi deletum est.

<sup>37)</sup> Simon Florillus, Prediger in Chiavenna, fchreibt barüber an Wilh. Cratalorus in Bafel 1561, und fenbet ihm bie Erzählung eines fatholischen Augenzeugen von biefem Blutbabe mit: benbe

Die zahlreichen Protestanten in Venedig waren bis dahin weniger von der allgemeinen Versolgung betroffen: als sie aber 1560 einen Prediger kommen ließen, um eine Gemeinde zu bilden, so begannen auch gegen sie furchtbare Grausamkeizten, und viele von ihnen wurden des Nachts im Meere erztränkt 38). Zwar erhielten sich noch im 17ten Jahrh. geheime Protestanten in Venedig: indeß wurde die Republik falsch bezurtheilt, wenn man sie wegen ihrer Widersetlichkeit gegen päpstliche Anmaßungen einer Zuneigung für den Protestantiszmus für sähig hielt 39).

In allen übrigen Theilen Italiens wurden die Reste des Protestantismus unter Pius V. (1566—1572), welcher bis dahin Prassident der Inquisition gewesen war, mit unerbittlischer Harte zerstört 40). Unter den vielen Opfern, welche unster ihm für ihre Ueberzeugung sielen, zeichneten sich die beyden

Schreiben in H. Pantaleonis Martyrum historia Basil. 1563. p. 337 u. in Gerdesii Ital. Reform. p. 133.

<sup>38)</sup> M'Grie G. 224 ff.

<sup>39)</sup> Bersuche zu Anfange des 17ten Jahrh. die Resormation in Benebig einzuführen, von Mohnike, in Schubert's Abhandlungen der kön. deutschen Geseuschaft zu Königsberg II, 165. Zur Beurtheilung desselben dient Paul Sarpi's Schreiben an den franz. Cannonisten Jacques Leschasser v. 12ten Mai 1609 (in Ec Bret's Magazin I, 489): Observasti tu quidem, quidus rationibus Germania et Anglia ritus religionis mutaverint. At nos neque illae, neque valentiores ullae ad mutandos inducent. Certas leges et mores, licct minus donos, serendos tamen, ne musationibus assueti cuncta mutare in animum inducamus, scis sacras inter leges principem locum tenere. Quidus legibus parcendum putadimus, si summas contempserimus? Imo cum Pontificidus haec nobis contentio, quod illi ritus et disciplinae leges quotidic mutare volunt, quas nos manere cupimus, ne status reipublicae concutiatur.

<sup>40)</sup> Gerdesii Italia reform, p. 143. M' Crie C. 262.

Selehrten Pietro Carnefecchi, ein Florentiner (1567) 41), und Aonio Paleario, Professor der Beredsamkeit in Lucca, (1570) 42) aus.

# §. 20.

#### In Spanien.

A. F. Büsching comm. de vestigiis Lutheranismi in Hispania. Golting. 1755. 4. Gesch. der Berbreitung des Protestantismus in Spanien, aus d. Franz: Leipzig 1828. 8. bes. Dr. Thom. M' Crie History of the Progress and Suppression of the Reformation in Spain. Edinburgh and London 1829 (deutsch v. G. Ptieninger, nebst einer Borrede von Dr. F. C. Baur. Stuttgart 1835. 8.).

Der noch glubende Unwille ber Spanier über ben Druck ber Inquisition i) brachte naturlich eine gewisse Empfanglichkeit zu kirchlichen Beranderungen hervor; in einigen Kreisen hatte eine impstische Richtung, und mit berfelben Sinn fur eine ins

<sup>41)</sup> De Petri Carnesecae martyrio in Schelhornii amoen. hist. eccl. II, 180. Gerdesius p. 143. 208. M'Erie S. 277.

<sup>42)</sup> Opp. ed. Amstelod. 1696. ed. F. A. Hallbauer Jenae 1723. 8. vor ber lettern Ausgabe auch eine vita Palearii von Hallbauer, vgl. Schelhorn amoen. hist. eccl. I, 425. Gerdes. p. 150. 314. M'Erie S. 286.

<sup>1)</sup> f. M'Erie S. 114 f. Ueber die Bersuche der Cortes von Casistien, Aragonien u. Satalonien, von Sarln V ben seiner Throubessiegung eine Resormation der Inquisition zu erhalten, s. Llorente hist. de l'Inquis. d'Espagne I, 376. Die Gortes von Aragonien erwirkten ben Leo X wirklich dren Breves 1519, wonach die Inquisitoren nach dem gemeinen Rechte versahren, von den Bischöfen vorgeschlagen, und alle zwen Jahre visitirt werden sollten l. c. p. 395 ss. Indes König und Inquisition waren dagegen, die Bresve's wurden nicht ausgesührt, und in Kom Unterhandlungen und Intriguen ausgeboten, die Leo's X Tod der Sache ein Ende machte.

nerlichere Frommigkeit Eingang gewonnen 2); unter ben Gelehrten wurden bes Erasmus Schriften viel gelesen, und wedten zur Prufung der firchlichen Buftande und Berhaltniffe 3): so war der Boden fur die neuen Reformationsideen bereitet. biefe. begunstigt burch bie Berbindung Spaniens mit Deutschland und den Niederlanden unter einem Regenten, auch in jenes Land einzudringen begannen. Luthers Schriften mur= den befonders von Untwerpen aus, auch in spanischen Ueber= setzungen, zahlreich in Spanien verbreitet. Balb fand bie Inquisition Urfache, angesehene Geiftliche und Gelehrte wegen In= therischer oder mustischer Lehren zu verfolgen 4), mahrend die große Menge noch durch abschreckende Schilderungen mit Abscheu gegen die lutherische Reteren erfullt wurde 5). seit 1530, wo der Raiser nach mehreren Jahren zuerst wieder nach Deutschland fam, wurden viele Spanier seines Gefolges mit dem mahren Wefen der Reformation bekannt, und für

<sup>2)</sup> f. M'Erie S. 152. Eine Characteristik ber spanischen Mystiker (genannt Alumbrados, Muminaten, wegen ihrer Werthlegung auf innere Erleuchtung) s. in bem Erlaß ber Inquisition v. 28ten Jan. 1558 ben Llorente II, 3.

<sup>3)</sup> M'Crie S. 136.

<sup>4)</sup> So bes. 1523 Juan de Avila, gewöhnlich der Apostel von Andalusien genannt, s. Llorente II, 6. vgl. über seine ausgezeichnete priesterliche Wirksamkeit Nic. Antonii Bibliotheca Hispana nova T. I (Matriti 1783. fol.) p. 639.

<sup>5)</sup> Spalatin's Bericht vom Reichstage zu Augsburg (Luthers Werke von Walch XVI, 912): "Alphonsus (Balbez), Kais. Mej. Hispanischer Canzlar, auch Cornelius, haben etliche freundliche Gespräch mit dem Philippo gehalten, ihm angezeigt, daß die hispanier beredt sind, als sollten die Lutherischen an Gott nicht gläzben, auch an die heil. Dreysaltigkeit, von Christo u. Maria nichts halten, also daß sie menneten, wo sie einen Lutherischen erwürgeten, Gott einen größern Dienst zu thun, benn so sie einen Türken erwürgeten."

vieselbe gewonnen. Zwar wurden mehrere von ihnen schon außerhalb ihres Vaterlandes Opser ihres Glaubens 6), andere sielen gleich nach ihrer Rucksehr der Inquisition in die Hanzber): dennoch begann von jeht an auch in Spanien die Resformation sich insgeheim bedeutend auszubreiten 8). Ihre

- 7) So bef. Alfonso be Virves, Benedictiner, Capellan Carls V, ber ihn nach Deutschland mitgenommen hatte, u. nachher in Spanien keinen andern Prediger hören wollte. Er wurde 1534 eingezogen, u. mußte 1537 mehrere lutherische Sähe abschwören, Llorente II, 8. Durch des Kaisers Zuneigung wurde er dennoch 1540 Bischof der Canarischen Inseln, u. schrieb, um sich völlig zu reinigen: Philippicae disputationes XX adversus Lutherana dogmata per Phil. Melanchthonem defensa. Antverp. 1541. Merkwürdig ist Disp. XIX, wo er zeigt, daß man Keher überzeugen, nicht aber mishandeln solle.
- S) Die Inquisition trug zur Bekanntwerbung ber lutherischen Lehre selbst ben, indem sie in das Denunciationsedict, welches jährlich bekannt gemacht wurde, die lutherischen Lehren, freilich nicht ohne Entstellungen, aufnahm, Llorente II, 1. IV, 418 s. Auch die Consequenzmacheren der Inquisitoren diente zur weitern Erleuchtung. So erzählt Reginaldus Gonsalvius Montanus (Raymond Gonzalez de Montes, ein span. Dominicaner, welcher 1558 aus dem Inquisitionsgefängnisse in Sevilla entkam, u. zur Reformation übertrat, Llorente II, 23) sanctae Inquisitionis Hispanicae artes aliquot detectae, Heidelbergae 1567. S. p. 31, ein einsacher Bauer sey von der Inquisition in Sevilla eingezogen, weil er ges

<sup>6)</sup> So Jacobus Enzinas ob. Depander, welcher 1546 in Rom versbrannt wurde, M'Erie S. 187. Um fürchtbarsten war der Meuschelmord, welchen Johann Diaz von seinem fanatischen Bruder in Neuburg erlitt 1546, s. den Bericht eines Gefährten des Unsglücklichen, des Savoyarden Claud. Senarclaei hist. vera de morte Jo. Diazii. 1546. 8. (wieder abgedruckt in Gerdesii Scrinium Antiqu. VIII, 389). Sleidanus lib. XVII ed. am Ende II, 435. Seckendorf hist. Luth. III, 653. M'Erie S. 190. Bgl. Beesenmeyer in Ilgens Zeitschrift f. d. hist. Theol. Neue Folge I, III, 156.

Hauptsitze wurden Sevilla und Valladolid. In Sepvilla ging die Bewegung von Rodrigo de Valero 9) aus; die ausgezeichnetsten Prediger der Stadt, Doctor Joh. Egistus 10), und der Capellan des Kaisers Constantine Ponce de

fagt habe, praeter Christi sanguinem nullum se aliud purgatorium agnoscere. Er fen gleich jum Wiberrufe bereit gewesen : aber bie Inquisitoren, bamit noch nicht gufrieben, ex illa pracmissa deducunt misero aratori: ergo Ecclesia Romana, quae contrarium suis legibus decrevit olim, errat. Item justificationem sola fide constare, in qua et noxa et poena homo sit absolutus: et ut tandem finiamus, ex istis deducunt totam illorum dogmatum concatenationem, quas ipsi haereses vocant, onerantque singulis his miserum hominem, ac si omnia disertis verbis asseruisset, vel ipso obstinate reclamante, asserenteque, se neque scire quidem quid ea sibi velint, abesse tantum, ut ea aliquando venissent in mentem. Quis non videt, quam haec agendi ratio plena sit fraude doloque ac diabolica plane calumnia, quantum est ex sancto illo officio! Verum spectanda adorandaque hic maxime est divina providentia erga eos, quos elegit, qui cum commodioribus ad ipsorum vocationem atque institutionem mediis privati sint, hoc eodem adeo adverso eos vocat, erudit, collustrat. Ipsi enim Inquisitores, fidei ac veritatis ipsius extirpatores sese profitentur, illi ipsi, inquam, sunt eo, quem diximus, modo ejusdem veritatis concionatores, doctores, propagatores. Id clarissimis multorum exemplis est compertum, qui in ipsorum manus inciderunt, complurium rerum ad ipsorum salutem pertinentium ignari, tantum videlicet quod temere potius quam certo consilio garrierint, non esse Purgatorium, vel quid simile, ipsorum vero Inquisitorum quaestionibus, consequentiis, inductionibus congrue minusve deductis, egressi sunt insigniter instituti, cujus rei vel is ipse rusticus, de quo jam diximus, luculentum exemplum esse possit.

<sup>9)</sup> weldher 1541 in ein Kloster eingesperrt wurde, s. Regin. Gonsalv. Montanus p. 259. M'Erie S. 155.

<sup>10)</sup> Montanus p. 256 ss. M'Eric G. 161.

la Tuente 11) schlossen sich ihr an; auch in den dortigen Rid: ftern, besonders in dem Bieronymitenklofter San Isidro del Campo, fand die Reformation Cingang. In Balladolid erhielt fie 1555 an dem kaiferlichen Capellan Augustin Ca= zalla 12) einen ausgezeichneten Führer, und verbreitete sich ebenfalls in die Albster. Außerdem fand fie von dem gang protestantischen Bearn aus in mehrere Stabte Aragoniens bedeutenden Eingang. Deffentlich zeichneten fich ihre Unhanger nur durch eine einfache biblische Lehrart aus, und vermieden ieden Widerspruch gegen die Kirche 13): insgeheim theilten fie aber alle Lehren der deutschen Reformatoren.

<sup>11)</sup> In Sevilla, wo er von Egibins fur bas Evangelium gewonnen war, borte ihn ber Raifer predigen, u. ernannte ihn gu feinem Capellane. Go begleitete er ben Pringen Philipp nach Belgien u. England. Bahrend bes fchmalcalbischen Krieges hatte er in Biberach ein mertwürdiges Gefprach mit Jac. Schopper, burch welches feine evangelische Erkenntniß noch erweitert u befestigt murbe (f. bie Erzählung in Jac. Schopperi orat, de vita et obitu sui parentis p 26, wieder abgedruckt in Andr. Caroli memorabilia eccles. saec. XVII. T. I. p. 342). 3m J. 1555 fehrte er nach Ge= villa zurud, u. wurde Professor b. Theol. an dem bortigen Collegio. Montanus p. 275. Antonii Bibl. Hisp. 1, 256. M'Grie C. 216.

<sup>12)</sup> M'Crie S. 235.

<sup>13)</sup> Montanus p. 238: Erant Hispali illius tempore factiones duae concionatorum, quos auditorum studiosa partium ingens turba sequebatur. Alia, si verba ipsa spectares, ad Epicteti Stoici placita, quam ad Scripturae sacrae 'normam accedebat propins, eo Epicteto inferior, quod iste factis sermoni consentaneis serio videretur agere, illa omnino secus. De crebris enim jejuniis, de mortificatione et abnegatione sui, de perpetuo precando, de prae se ferenda submissione ac dejectione animi, quam humilitatem ipsi vocant, in ipso vestitu, sermone, vultu, ac in universa demum vitae ratione multus ac pene infinitus sermo: at sub ista adeo plausibili ac speciosa pietatis larva, si propins inspexisses, vidisses,

Viele Spanier, welche der Neformation zugethan waren, lebten aus Furcht vor der Inquisition im Aussande, befördersten aber die Sache der Nesormation in ihrem Vaterlande durch Schriften, welche in großer Zahl heimlich eingebracht und versbreitet wurden. Besonders bedeutend wirkten die spanischen

ne quid durius dicam, plane homines. Summa, sanctimoniae totius proram et puppim, quod ajunt, in operibus adversus contrariae factionis institutum collocantes, actuosi inprimis videri cupiebant. Eo studio, utpote ex ignoratione verae justitiae nato, ad Missas complures, ad sacrorum locorum frequentationes, ad Confessionis et communionis, quas vocant, usum frequentissimum, et ad multa alia nugamenta; - a verae justitiae exercitiis, judicio scilicet et misericordia, atque adeo ab ipsa fide, unica acquirendae justitiae ratione, expiationis ergo divertebant. Urgebant paupertatem ac coelibatum vel conjugibus, inprimis vero obedientiae votum, monachorum credo aemulatione, qua auditores sibi adstringebant. Hanc ajebant esse ipsam propriae voluntatis abnegationem, eisdemque prorsus ornabant titulis, quibus obedientiam sui ornat Deus. Ut vero in perpetuis tenebris liberius liceret in impostura progredi, a bonorum auctorum lectione, maxime autem Erasmi, a quo nihil scilicet praeterquam superbe sapere edocendi essent, veluti a peste deterrebant suos, ablegantes eos ad Henricum Herpium, Bonaventurae opuscula, Abecedarium, Montis Sionis ascensum, et id genus alios, ex quibus humilitatem, inprimis vero coryphaeis obedire didicissent. - Altera factio concionatorum erat quorundam, qui ut sincerius tractabant sacras literas, ita etiam verum justitiae ac sanctitatis fontem ex eisdem aperiebant hominibus, quorum et industria factum est, ut ea urbs, hoc inprimis nomine omnium totius Hispaniae felicissima, totos duodecim annos, quod ad verae justitiae argumentum attinet, purum Christi evangelium audiverit, neque sine fructu. -- Erant istius primarii assertores, doctores Constantinus, Aegidius, Varquius (Bargas).

Uebersetzungen des Neuen Testaments von Franz Enzinas (Ant= werpen 1543) 14) und Juan Perez (Benedig 1556) 15).

Aber gerade diese heimlichen Verbindungen gaben durch ihre Entdeckung die Veranlassung, daß der Inquisition über die große Verbreitung der Resormation in Spanien die Augen geöffnet wurden 16): und sie ergriff sogleich die entschiedensten

<sup>14)</sup> Gerdesii hist. reform. III, 165. M'Erie S. 202.

<sup>15)</sup> M'Erie S. 208. Perez gab auch eine Psalmenübersegung, einen Catechismo, u. ein Sumario de doctrina Christiano heraus (Antonii bibl. I, 757), eben so mehrere Schriften bes Joh. Balbez (M'Erie S. 154).

<sup>16)</sup> Der Abt Gundisalvus de Illescas sagt darüber in f. Historia Pontifical y Cutolica (Salmanticae 1574) nach ber Ueberfegung in Moshemii dissertt. ad. hist. eccl. pertin. I, 672. Olim quicumque captivi ex carceribus Inquisitionis producebantur, ut infelicibus flammis comburerentur, - erant plebeji: at proximis annis carceres, theatra et rogos tribunalis nostri plenos vidimus hominibus illustribus nobilissima stirpe satis, viris item tam pietate, quam eruditione, nisi signa prorsus fallunt externa, longe supra reliquos positis. Causam hujus et multorum aliorum malorum, quibus afflicți sumus, in Regibus nostris catholicis unice quaesiveris. que hi, quum eximio essent amore ac studio erga Germaniam, Angliam, aliasque provincias, quae Romanae Ecclesiae legibus et imperio sese subduxerunt, viros quosdam eruditos et eloquentia insigni praeditos in has terras miserunt, sperantes fore, ut horum sermonibus homines in errores delapsi ad veritatis reducerentur obsequium. clarum hoc consilium malo quodam facto interversum est. plusque nobis calamitatis attulit, quam fructus et utilitatis. Theologi nimirum illi, qui ad alios illuminandos amandati erant, ipsimet lumine capti ad nos redierunt, deceptique ab haereticis exemplum eorum in patriam reversi sunt imitati; nescio utrum id opinionis errore contigerit, an vero arrogantiae vitio ceciderint, idque his hominibus defectionem suaserit, quod sese pro eruditis haberi cernerent, et apud

Maasregeln <sup>17</sup>). Es wurde 1557 und 1558 eine Menge von Verdächtigen verhaftet: nur wenige konnten sich durch die Flucht retten. Der Generalinquisitor Fernando Valdez ersnannte sur Sevilla und Valladolid Vicegeneralinquisitoren: zur Unterstützung der Inquisition erfolgten neue papstliche und königliche Verordnungen <sup>18</sup>). In zwey großen Autodasés in

exteros populos majorem etiam eruditionis copiam acquisivisse videri vellent. Und an einer andern Stelle: Quemadmodum hi captivi prae multis aliis dignitate et praestantia eminebant, ita numerus eorum tantus erat, ut totam certus sim Hispaniam ab illis corruptam et erroribus imbutam fuisse futuram, si binos aut tres menses medicinam distulissent Inquisitores, qua malum hoc curatum fuit. Cben fo fagt Ludov. a Paramo de origine et progressu Officii sanctae Inquisitionis, Matriti 1598. fol. p. 300: Nullus est, qui dubitet, quin magnum incendium in Hispaniarum regnis aetate nostra excitatum fuisset, nisi hujus sacrosancti Tribunalis vigilantissimi Patres illud summa diligentia adhibita penitus restinxissent. Quid Hispania futurum erat, si illico antidotum appositum non fuisset? - adeo se diffundere coeperat hoc incendium, ut in periculosissimam inter se conjurationem Hispaniarum regnis brevissimo tempore ruinam allaturam conspirarent caet.

# 17) Llorente II, 214.

18) Schon b. 25ten Febr. 1557 hatte Philipp II eine in Abgang gekommene Berordnung erneut, nach welcher ber vierte Theil bes eingezogenen Bermögens der Keßer den Angebern zusallen sollte (Llorente II, 217): d. 7ten Sept. 1558 verordnete er Todesstrase u. Gütereinziehung gegen Alle, welche die von der Inquisition verbotenen Bücher kausen, verkausen, behalten oder lesen würden, u. befahl den Druck des Index libr. prohib. (Llorente I, 470). Der Papst Paulus IV erließ auf Antrag des Königs an den Großinquisitor Ferd. Balbez ein Breve v. 4ten Jan. 1559, wonach Alle, welche lutherische Lehren gelehrt hätten, auch wenn sie nicht relapsi wären, u. wenn sie nur zweydeutige Zeichen der Reue gäs Valladolid (21. Mai u. 8. Oct. 1559) 19), und in eben so vielen in Sevilla (24. Sept. 1559, 22. Dec. 1560) 20) wurz ben die dortigen heimlichen Protessantengemeinden vernichtet: im J. 1570, nachdem in allen Theilen des Reichs Schlachtzopfer gefallen waren 21), und viele evangelisch gesinnte Spaznier sich durch die Flucht gerettet hatten 22), konnte der Proz

- 19) Llorente II, 214. in bem ersten wurde auch Aug. Cazalla bers brannt.
- 20) Llorente II, 255. Egibius war schon 1556 gestorben, Constantine Ponce be la Fuente starb in bem Kerker (über s. Proces Montanus p. 287 ss. Llorente II. 275 ss.): so konnten nur die Gebeine u. Bilber von benden verbrannt werden, Llorente II, 144. 278.
- 21) s. Martyrum elogia in Reg. Gonsalvii Montani Inquisit-Hisp. artes aliquot detectae p. 173 ss. wieder abgedruckt in Gerdesii Scrinium antiquar. IV, 581. Das Martyrologium, welches Mich. Geddes in s. Miscellaneous Tracts zusammengestellt, und Mosheim in s. Dissertt. ad hist. eccl. pertin. I, 663 übersett hat, ist unbedeutend. Die aussührlichsten Nachrichten hat Llorente II.
- 22) Ueber ihre Berbreitung f. M'Erie S. 356. Befonders bilbeten fich spanisch reformirte Gemeinden in Antwerpen, Genf u. Condon.

ben, hingerichtet werben sollten (Llorente II, 215); burch eine Bulle v. 5ten Jan. 1559 hob er alle Bergünstigungen in Bezieshung auf verbotene Bücher auf, gebot dem Generalinquisitor biesselben zu versolgen, ben Beichtvätern, ihren Beichtlindern unter Strafe der Ercommunication aufzugeben, alles was sie von der Berbreitung derselben müßten, der Inquisition anzugeben (l. c. p. 216): durch eine Bulle v. 7ten Jan. 1559 verwilligt er der Inquisition zur Bestreitung der Kosten ein Canonicat in jedem spanisschen Stifte, und einen einmaligen Zuschuß von 100000 Ducaten aus den Kircheneinkunsten (l. c. p. 217); an demselben Tage besvollmächtigte er den Großinquisitor auf 2 Jahre, wegen lutherisscher Keszeren auch Bischöse aller Stusen in Untersuchung zu ziehen, u. nöthigensalls zu verhaften, dann aber dieselben zur Fällung des Urtheils nach Rom zu senden (Llorente III, 228).

testantismus in Spanien für zerstört gelten. Aber auch die treuesten Unhänger der Kirche wurden jeht, wenn sie der in Trident verworsenen Augustinischen Lehre von der Rechtsertigung zugethan waren, als lutherisch gesinnte vor die Inquisition gezogen. Bartholomäus da Carranza, Erzb. v. Toledo, einer der Väter von Trident, mußte den Rest seines Lebens (1558—1576) im Gesängnisse zubringen 23): acht andere Bischöse und 25 Doctoren der Theologie kamen aus gleicher Urssache in Untersuchung, und wurden zum großen Theile zum Widerruse verurtheilt 24). Um dem neuen Eindringen von Keherenen zu wehren, wurde die strengste Vüchercensur verords

<sup>23)</sup> fo thatia derfelbe auch unmittelbar vorber ben der Wiederher= stellung des Catholicismus in England unter Maria gewirkt hatte. Bal. über ihn Nic. Antonii Biblioth. Hisp. nova 1, 189. Proces ausführlich b. Llorente III, 183 - 315. Carranza batte mit den evangelischen Ratholiken in Stalien, Untonius Flaminius, Polus, Morone 2c. (f. g. 19. not. 5. 34) gleiche Richtung, und die frühere Berbindung mit ihnen war einer ber Unklagepuncte (Llorente III, 246). Gben fo wie fie, bachte auch er milber über bie entschiedenern Unhanger ber Reformation, mehrere waren seine 3oglinge gewesen, u. er frand mit ihnen fortwährend in freundlichen Berhältniffen: auch dies wurde ihm vorgeworfen (Llorente III, 222). Man fand befonders in feinem Catechismus lutherische Regeren: bagegen erklärte bas Concil. v. Tribent, welches fich bes Erzbi= fchofe vergeblich annahm, benfelben fur rechtgläubig (l. c. p. 268). Erft durch die ftartften Drohungen tonnte Pius V feine Mustieferung erhalten (l. c. p. 285): Carranza fam 1567 in Rom an, u. wurde hier in weit milberem Gewahrsam gehalten. Pius V wollte ibn frensprechen, wurde aber von Philipp II gehindert (l. c. p. 296), und Gregorius XIII verurtheilte ben Ergb. endlich 1576 fechegebn lutherische Sage (f. l. c. p. 396) abzuschwören, beren er verbachtig geworden mare, u. welche fich meift auf die Rechtfertigungelehre bezogen. Wenige Wochen nachher ftarb Carranza noch in Rom.

<sup>24)</sup> Llorente III, 61.

net 25), und die wissenschaftliche Thatigkeit auf den Universitäten so beschränkt, daß alles geistige Leben ersterben mußte 26).

## §. 21.

## In Frankreich.

Histoire ecclesiastique des Eglises reformées au Royaume de France (par Theod. de Bèze) voll. III à Anvers. 1580. 8. geht bis 1563. Commentarii de statu religionis et reipublicae in regno Franciae (von Jo. Serranus ob. de Serres, ref. Prediger † 1598 in Genf) Partes V. 1570 — 1580. 8. reichen v. 1557 — 1576. Franc. Belcarii Peguilionis (Beaucaire de Peguillon, Bisch. v. Meh † 1593) historia gallica (v. 1461 — 1567). Lugd. 1625 fol. Jac. Aug. Thuani (de Thou, Parlamentépräsibent in Paris † 1617) historiarum sui temporis libb. 138 (bis 1607), erste vollständige Ausgabe Orleans (Genf) 1620 ff. 5 Bbe fol. \*)

Histoire de l'édit de Nantes (par Elie Benoist) à Delft. 1693 — 1695. 3 Tomes in 5 Bben in 4. Vorangeht eine kurze Resormationsgeschichte. Histoire de la Résorme, de la Ligue, et du Règne de Henri IV, par M. Capesigue. 8 Tomes. Paris 1834. 1835. 8. U. E. Herrmann's Frankreichs Religions- u. Bürgerkriege im sechszehnten Jahrh. Leipz. 1828. 8. F. v. Raumer's Gesch. Europas seit dem Ende des löten Jahrh. II, 161 sf. Dr. G. Weber's Geschichtl. Darstellung des Calvinismus im Verhältniß zum Staat in Genf u. Frankreich. Heidelberg 1836. 8. S. 33 sf.

1. Unter Frang I. u. Beinrich II. bis 1559.

Daß von der antipapistischen Richtung der französischen Kirche eine Resormation der Lehre keinen Beystand erwarten

<sup>25)</sup> M'Crie S. 389.

<sup>26)</sup> M'Crie S. 394.

<sup>\*)</sup> Ueber ihn f. Weguelin in b. Nouv. Mémoires de Berlin 1783. p. 443. 1785. p. 400. J. A. de Thou's Leben, Schriften u. hift. Kunst verglichen mit ber ber Alten, von D. H. Dünger. Darmsftadt 1837. 8.

burfe, hatte schon Johann Huß in Cosinis ersahren. So sprach auch die Sorbonne 1521 über Luthers Lehre ein Versbammungsurtheil aus 1); und als dieselbe bennoch viele Freunsbe, und insbesondere in Meaux unter dem Schuse des Bisschofs Guillaume Briconnet, seit 1521, einen Hauptsis gewann 2); so lichen die Parlamente der Gestlichkeit sogleich zur blutigen Verfolgung ihren Arm 3). Franz I. war ein

- 2) Bèze I, 5: Alors estoit Evesque de Meaux un bon personnage natif de Paris, nommé Guillaume Briçonnet, lequel nonobstant les Censures de Sorbonne, fut esmeu de tel zele, qu'il n'espargna rien qui fust en son pouvoir pour advancer la Doctrine de verité en son Diocese, conjoignant les oeuvres de Charité avec la Doctrine de verité: et non seulement preschant luy mesme (ce qui estoit lors fort nouveau) mais aussi appellant à soy beaucoup de gens de bien et de sçavoir, tant Docteurs qu'autres, comme Jaques Fabri, Guillaume Farel (estant lors à Paris, regent au college du Cardinal le Moine), Martial et Girad Ruffi etc.
- 3) Die Censuren der Sorbonne s. b. d'Argentré I, II, in Indice p. IV u. II, I, ss. Jacobus Faber Stapulensis, Doctor der Sorbonne, wurde 1521 censuriet, weil er dren Magdalenen im R. Z. zu sinden geglaubt hatte, d'Argentré II, I, p. VII. Er schrieb dann in Meaux s. Exposition sur les Evangiles, über welche die Sorbonne 1523 das Berdammungsurtheil aussprach l. c. p. XI. Er sand Schutz in Nerac in Navarra † 1537. Der erste Märtyver war Jean le Clerc, aus Meaux, welcher 1524 in Met

<sup>1)</sup> Determinatio Theologiae Facultatis Parisiensis super doctrina Lutherana hactenus per eam revisa dd. 15. Apr. 1521, in d'Argentré collectio judiciorum de novis erroribus T. II. p. II ss. u. in Gerdesii hist. Reform. T. IV. Monument. p. 10. Die von ihr verworfenen Propositiones, alle auß Lutheri lib. de captiv. Babylonica entnommen, s. b. d'Argentré I, II, 367. Melandythou ließ bagegen sogleich eine Apologia adversus furiosum Parisiensium Theologastrorum decretum Vileb. 1521. 4. exfideinen (recusa in Lutheri opp. Jen. II, 451) cf. Seckendorf comm. de Lutheranismo I, 185.

Freund Erasmifcher Bilbung 4), und in biefem Ginne über viele kirchliche Vorurtheile erhaben, und einer Reformation geneigt: aber ber ftrenge Ernst und die zuweilen in Kanatismus ausartende Begeisterung der frangbisichen Lutheraner 5), fließen ihn zurud, und schienen ihm eben so fehr als die zu fürchtende Religionsspaltung feiner Unterthanen politisch ge= fahrlich: außerdem wollte er aber auch ben feinen fteten Streitigkeiten mit bem Raifer bas Berhaltniß zu bem Papfte scho= Un feinem Hofe waren zwar mehrere, namentlich seine Schwester Margarethe, Koniginn v. Navarra 6), der Refor=

- 4) Burignn's Leben bes Grasmus mit Bufageu v. Bente I, 234. Capefique I, 192. vgl. über Frang Raumer's Gefch. Guropas II, 172.
- 5) Capefique I, 196. Ueber einige Schmabichriften b. 3. 1534 f. Strobel von Melanchthons Ruf nach Frankreich. Rurnberg 1794 C. 6 ff. Gine berfelben: Articles veritables sur les horribles, grands et importables abus de la Messe papale ist daseibst S. 14 u. in Gerdesii hist. reform. IV. Monum. p. 60 abgebruckt. Lu= thers Borrede zu ben Schmalcalb. Artikeln : "Es ift bie zu Bitten= berg geweft ein Doctor (Gervafius Baim, 1531, f. Schelhorn's Ergöslichkeiten I, 290) gefand, ber fur und öffentlich fagt, baß fein Konig gewiß u. über gewiß mare, bag ben und feine Rirche, feine Oberkeit, fein Cheftand fen, fondern gienge alles unter ein= ander wie das Biebe, u. that jedermann, mas er wolt."
- 6) f. Bater's firdenhift. Archiv 1824. III, 1. Das Leben Calvins v. henry I, 17 ff.

hingerichtet murbe (Beze I, 6). Besonderes Aufsehen machte es, als Louis de Berquin, foniglicher Rath, ein eifriger Unhanger ber Reformation, beffen Schriften und Ueberfegungen bie Sorbonne fcon 1523 verdammt hatte (d'Argentré II, I, p. XI), in Paris gehenkt und dann verbrannt wurde 1529 (H. Pantaleonis Martyrum historia, Basileae 1563 fol. p. 68. Bater's firdenhift. Ur= div 1824. II, 2). Befchluffe ber Concilien v. Gens (von bem Rangler Unton bu Prat ale Erzb. v. Gene in Paris gehalten) u. Bourges (von dem Ergbifchof Frang v. Tournon gehalten) 1528 gegen die Lutheraner, f. Harduini Acta Concill. IX, 1919 ss.

mation geneigt; aber eine machtigere Parthey, die Königinn Mutter und der Cardinal und Canzler Anton du Prat an der Spike, waren derselben entgegen. So gingen die Verfolgungen der Lutheraner auch da noch fort, nachdem sich der König mit den deutschen protestantischen Fürsten verbündet hatte?). Diesen erklärte er, um sie zu beruhigen, daß er nur Fanatiker versolgen ließe 8), versicherte sie seiner Neigung zu einer

<sup>7) 1532.</sup> f. §. 5. not. 42.

<sup>8)</sup> Frang hatte im Jan. 1535 in Paris mehrere Reformirte mahrend einer glangenden Proceffion, melder er felbft mit feinen Rindern folgte , auf graufame Beife binrichten laffen (Beze I, 20. Stro: bel von Melanchthons Ruf nach Frankreich S. 29). Gang ohne Schuld maren fie nicht : Sturmii ep. ad Melanchth. d. 4. Mart. 1535 (Bretschneider II, 855): Per mensem Octobrem - libellos uno tempore de ordinibus ecclesiasticis, de Missa, de Eucharistia per universam fere Galliam nocte in omnibus angulis affixerunt, immanibus et tragicis exclamationibus, ante Regis etiam conclave agglutinarunt, quo certiora et magis quoque perniciosa pericula crearentur. Nam perturbatus hac re populus, territae multorum cogitationes; concitati Magistratus, inflammatus Rex gravissima judicia instituerunt, nec immerito, si tamen in re modus servari pos-Latomus, bamale Prof. in Paris, ichreibt baruber an Eras= mus (Erasmi Epistt. Basil. 1538 p. 1097): Fuimus praeterita hyeme in magno periculo et invidia Germani omnes in hac urbe propter quorundam temeritatem, qui libellos seditiosos non solum tota urbe Parisiorum, sed etiam in aula Regis Dederunt tamen illi poenas: atque utinam omnes fixerant. dedissent. Sed interim et alii complures eadem tempestate Begen bie beutschen Fürsten entschuldigte sich ber abrepti sunt. Ronig in f. Schreiben vom Iten gebr. 1535 (in Freheri Scriptt. rerum germ. III, 295. in Melanchthons beutscher Ueberfetung b. Bretschneider II. 828. Es ift batirt d. 1. Febr. 1534 more gallico, wonach bas Sahr mit Oftern anfing): Quum ad nos delatae fuerint impudentes quaedam calumniae, quae per Germaniam totam disseminatae, nominis nostri honorem et

firchlichen Neformation, und erbat sich sogar den Melanchthon (1535), um durch diesen Friedens- und Vermittlungsversuche im Erasmischen Sinne einleiten zu lassen 9): indeß Melanch-

decus labefactarent; - facturos nos operae pretium putavimus, si illis ipsis calumniis responderemus. autumno post Legati mei a vobis reditum, quum is ab iisdem vestris concionatoribus quosdam velut isagogicos libellos de sedandis iis controversiis attulisset, et cur non spe imbuerer optima initio nihil esset; ecce nobis dissensionum et mendacii parens, veritatis et quietis hostis, quosdam excitavit furiosos magis quam amentes, qui omnium expetendarum rerum subversionem haud dubie molirentur ac tentarent, quorum ego paradoxa malo iisdem sepeliri tenebris, unde subito emerserant, quam apud vos, amplissimi ordines, hoc est in orbis terrarum luce, memorari. Tantum hoc dico. si qui unquam inter vos eorum similes, aut longo etiam intervallo ab liis separati extiterunt; abominati (ut debuistis) illos atque execrati estis omnes. Quae nimirum contagiosa pestis, atque ad deterrimam spectans seditionem, ne latius in Gallia serperet, omni sollicitudine, opera, industria restiti. In conscios omnes, quicunque fuere deprehensi, uti more majorum ac legibus animadverteretur, effeci, nulli hominum generi parcens aut nationi.

9) Der König wurde baben besonders geleitet von den Brüdern Jean u. Guillaume du Bellay, von denen der Erste Bischof v. Paris u. s. 1535 Cardinal, der Andere königl. Minister war, an welche sich auch Joh. Sturm, damals Prof. in Paris, anschloß. An Guil. Bellajus hatte Melanchthon schon im Aug. 1534 ein Gutachten darüber, wie die neue Lehre auf das Wesentliche zurückgeführt u. mit der kathol. Lehre vereinigt werden könne (Consilium de moderandis controversiis religionis scriptum a Ph. Mel. ad Gallos b. Bretschneider III, 741), gesendet. Durch jene Männer wurde der König auf Melanchthon u. dessender Loci communes ausmerksam gemacht, die ihm sehr gesselne. Sturm schrieb dieß an Melanchthon, und lud ihn nach Frankreich ein dd. 4. Mart. 1535 (Bretschneider II, 855). Von der Gessennung des Königs sagt er: Videt in al-

thon kam nicht, der Konig ließ zwar auch nachher noch eine Vermittlung versuchen 10), wurde aber bald burch entgegenge:

tera causa, quae vetusta est, tamen multa esse vitia, in altera, quae veritate nititur, plurimum periculi a cupidissimis et seditiosissimis hominibus. Melanchthon antwortete bereitaber nicht ohne Besorgniffe dd. 9. Maj. (l. c. p. 874): Jam si id agatur, ut, etiamsi leviores quidam articuli nobis donentur, tamen reliqui graviores obruantur et deleantur, ego neque causae publicae neque Ecclesiae profuero. Darauf erfolgte bie formliche Ginlabung burch ein Schreiben bes Konigs pom 23ten Jun. u. anbere von bem Carbinal Bellajus v. 27ten Sun. (l. c. p. 879), Sturm (l. c. IV, 1029) u. Guil. Bellajus (1. c. IV. 1033)', welche ein eigener Gefandter Barnabas Voraeus Fossa überbrachte. Melanchthon bat ben Churfürften auch um Er: laubnif zur Reife b. 17ten Aug. (l. c. p. 903), und guther unterftuste biefe Bitte (be Bette IV, 619). Der Churfurft, ber ichon über jenes Gutachten Melanchthons wegen feiner Nachgiebigkeit febr unwillig mar, fchlug jene Bitte mit Barte ab dd. 24ten Mug. (Bretschneider II, 910), und ichrieb barüber an feinen Cangler Brud (1. c. p. 909): "Wir tragen nicht wenig Corge, fo Phis lipps in Frankreich reifen werde, er werde mit feiner großen Beisheit u. Rleiß, ben er haben wird, ben Ronig irgend auf eine Meis nung ju bringen, viel nachlaffen, bas hernach D. Martinus u. bie andern Theologi nicht werden einraumen konnen. nicht zu vermuthen, bag ben Frangofen Ernft fen bes Evangeliums halben, fondern weil fie bie Wankelmuthigkeit ben bem Philippo bag fie werben anhalten, ihn weiter auszulernen, und barnach feine Unbestandigkeit auszubreiten, u. ihn zu verunglim= pfen. So ift auch wohl abzunehmen , bag die Leute , die bic Sache förbern, mehr Erasmifch, benn Evangelisch fenn." cf. Camerarit de vita Phil. Mel. ed. Strobel p. 145. Strobel von Meland)= thone Ruf nach Frankreich u. feinem bahin gefchickten Religions= bebenten. Murnberg 1794. 8. (aus beff. Reuen Bentr. gur Liter. V, 1. besonders abgebruckt).

<sup>10)</sup> Melanchthons Consilium wurde mit manchen Beranberungen als Glaubensbekenntniß ber Deutschen im August 1535 ber Gorbonne

gur Begutachtung übergeben, und von berfelben als burchaus vers · werflich beurtheilt , f. d'Argentré collect, judic. I. II , 395 ss. Strobel S. 167 ff. Dennoch ließ ber König burch feinen Ges fandten Wilh. Bellan ben protestant. in Comalfalben versammelten Fürsten im Dec. 1535 feine febr nachgiebigen Gefinnungen über bie Urtitel Melandthons eröffnen. Dieje Eröffnungen von Spalatin aufgezeichnet f. b. Seckendorf III, 105. Gerdesii hist. Ref. IV. Monum. p. 68, nebft andern jene Gefandtichaft betreffenden Ucten in Melanchth. epistt. ed. Bretschneider II, 1009 ss. Primum de primatu Romani Pontificis sive Papae sentire Regem Gallorum nobiscum, jure tantum humano non divino eum habere. - Secundo, sententiam nostram de sacramento Eucharistiae Regi placere, ipsius autem theologis non item, ut qui transsubstantiationem velint modis omnibus servatama Regem igitur quaerere certa, ut habeat quod sequatur, esse enim solum, qui in regno suo imperet, Tertio, de Missis magnam esse altercationem. Hic igitur Regem sic sentire: condonandum esse a nostris aliquid, imo nostris suam Missam esse permittendam, deinde modum adhibendum: neque plures quotidie in parochialibus templis, quam tres, habendas. - Regem etiam esse in eo, ut putet; orationes et legendas multas, ut ineptas et impias, abrogandas, aut saltem emendandas. - Regem ctiam dixisse, se habere orarum ante multos annos scriptum, in quibus de intercessione Sanctorum nulla prorsus sit mentio. - Regem igitur de invocatione et oratione nobiscum sentire; et tamen arbitrari posse sic in oratione Sanctorum mentionem fieri, ut, si memoria fiat Petri, Pauli etc. naufragantium, oremus et credamus; nos quoque periculo et discrimine liberandos: pro memoria, non pro intercessione. Quarto, Regem quoque probare nostram de imaginibus divorum sententiam, ita ut plebs doceatur, non adorandas esse, sed ut pro memoria habere possint. Quinto, de meritis Sanctorum theologos Gallicos sententiam suam mordicus retinere; dicere enim; sic mereri, ut pro nobis exandiantur. Tantum hoc annitendum, ut Rex veritatem intelligat. Sexto, Regi etiam no= stram de libero arbitrio sententiam placere. Nam quamvis

primo theologis displicuisset, inspectis tamen locis Philippi communibus et eos quoque in hanc nostram iniisse senten. Septimo, de purgatorio sententiam suam theologos pertinacissime tueri, ut ex quo pendeant Missae, indulgentiae, legata ad pias causas, nundinationes Missarum, et breviter omnia. Octavo, de bonis operibus theologos vehementer tenere suam sententiam, nempe bona opera esse necessaria: Oratorem vero respondisse, nos quoque dicere necessaria, non tamen ita, ut per ea vel justificemur vel salvemur. - Nono, de votis monasticis dixit, sperare Regem, hoc se impetraturum a Pontifice Romano, ut pueri initientur docendi, sed ne ante annum trigesimum vel quadragesimum ad vota monastica cogantur, sed ut liberum sit ipsis deserere, si necessitas tulerit, monasteria, et uxores ducere. Id enim Regi videri esse ex re non solum Ecclesiae sed etiam politiae, ut sint viri idonei, qui ministeriis et functionibus admoveantur. - Ergo monasteria sic instituenda, nt sedes postea sint studiorum, ut sint illic eruditi, qui inventutem doceant, et qui ab ipsis discant. - Decimo. dixit Orator, a theologis Gallicis conjugium sacerdotale non probari, sed Regi hoc medium placere, ut nostris conjugibus sacerdotibus conjugium eorum relinquatur, reliqui autem et futuri in coelibatu maneant: qui autem duxerint uxores, ut abstineant ministerio sacro et pastorali cura. - Undecimo, de utraque specie, ait Orator, hoc Regem apud Clementem Romanum Pontificem diligenter egisse, et spem ipsi esse. fore, ut hoc a Romano Pontifice impetret, ut sanciat et statuat, utrumque cuique secundum conscientiae suae modum esse liberum, sive alteram tantum sive utramque speciem accipiendi. - Dixit etiam Orator Gallicus, locum de justificatione ut a nostris tractetur, probare Regem. - Praeterea gratissimum Regi futurum, si duo vel tres ex nostris eruditis in Galliam mitterentur ad ipsum, coram eo his de rebus collocuturi. Regem enim adhibiturum colloquio eruditorum et Sorbonicos morosissimos, et qui nobiscum sentiant, ad eruendam veritatem evangelicam.

fette Eindrucke wieder umgewendet 11).

Damals verließ auch Johann Calvin Frankreich, gab in seinen Institutionen den französischen Reformirten einen dogmatischen Vereinigungspunct, und deckte in der Vorrede die Ungerechtigkeit des Königs auf <sup>12</sup>) Bald entwickelte sich unter seiner Leitung eine reformirte Kirche in der französischen Schweiz, besonders in Genf: und so bildete sich hier der Heerd, von wo aus die Resormation in Frankreich immer

<sup>11)</sup> insbef. duch ben Carbinal Tournon (du Prat ftarb 1535). Im I. 1541 beklagte sich Franz gegen ben Papst über die Zugeständnisse bes Legaten in Regensburg f. §. 7. not. 44. am Schlusse.

<sup>12)</sup> Er fchrieb biefelben 1535 in Bafel. Aus ber Praefatio ad Regem: Quum perspicerem usque eo quorundam improborum furorem invaluisse in regno tuo, ut nullus sanae doctrinae istic sit locus: facturus mihi operae pretium visus sum, si eadem opera et institutionem iis darem, et confessionem apud te ederem, unde discas, qualis sit doctrina, in quam tanta rabie exardescunt furiosi illi, qui ferro et ignibus regnum tuum hodie turbant. Neque enim verebor fateri, hic me summam fere ejus ipsius doctrinae complexum esse, quam illi carcere, exilio, proscriptione, incendio mulctandam, quam terra marique exterminandam vociserantur. Equidem scio, quam atrocibus delationibus aures animumque tuum impleverint, ut causam nostram tibi quam odiosissimam redderent: sed id tibi pro tua clementia perpendendum est, nullam neque in dictis neque in factis innocentiam fore, si accusasse sufficiat. Sane si quis faciendae invidiae causa doctrinam hanc, cujus rationem tibi reddere conor, omnium ordinum calculis damnatam, multis fori praejudiciis confossam jamdudum fuisse causetur; nihil aliud dixerit, quam partim adversariorum factione et potentia violenter dejectam. partim mendaciis, technis, calumniis insidiose fraudulenterque oppressam. Vis est, quod indicta causa sanguinariae sententiae adversus illam feruntur; fraus, quod seditionis et maleficii praeter meritum insimulatur.

neue Ermuthigung und Unterftutung fand 13). In bemfelben Grate nahmen aber auch hier die Verfolgungen zu: am scheus= lichsten mar die der Walbenser in Mérindol und Cabrières in der Provence, welche 1545 mit einer allgemeinen Metelen endete 14).

Dennoch war die Bahl der Reformirten als Frang I. ffarb (1547) schon sehr bedeutend, und nahm auch unter Sein= rich II. fortwährend zu, ungeachtet diefer schwache Regent unter dem Einfluffe eifriger Ratholifen 15) die Berfolgungs= maaßregeln noch scharfte. Der Konig Unton v. Navarra, und feine Gemahlinn Jeanne d'Albret, eine Tochter der Ro= niginn Margarethe, bekannten sich zur Reformation, und in

<sup>13)</sup> f. S. 10. not. 40. 42. Weber's Darftellung bes Calvinismus S. 41.

<sup>14)</sup> Diese Walbenfer, die Einzigen in ihrem ursprunglichen Bater= lande noch vorhandenen, waren ebenfalls burch bie Reformation aufgeregt, und mit ben beutschen und ichweizerischen Reformatoren in Berhandlungen getreten. Daburd, gaben fie bem Parlamente v. Mir 1540 Berantaffung zu einem furchtbaren Strafurtheile, beffen Musführung burch ben gunftigen Bericht, welchen Wilhelm v. Bellay, Bouverneur v. Piemont über die Balbenfer an den Konia abstatte= te, und burch die Milbe bes Bischofs v. Carpentras, Jac. Caboletus, zwar aufgeschoben, bann aber 1545 auf einen neuen Bericht bes Parlaments von Mir befohlen wurde, und auf eine gräßliche Beise erfotate. S. Histoire mémorable de la persecution et saccagement du peuple de Mérindol et de Cabrières, et autres circonvoisins appelés Vaudois. 1556. 8. Histoire de persecutions et querres faites contre ceux appellés Vaudois. Genève. 1552. 8. Bèze I, 35 ss. Sleidanus lib. XVI ed. am Ende II, Thuanus lib. VI ad ann. 1550. Capefique I, 337 ss. Calving Leben v. Benry II, 326.

<sup>15)</sup> Namentlich bes Connetable Anne de Montmorency, bes Carbingle Charles de Lorraine, Cohn bes Bergoge v. Buife, ber Diane de Poitiers, u. des Jacques d'Ablon, Marechal de S. André, f. Beze I, 68. Raumers Gefch. v. Europa II, 184.

Bearn wurde ber reformirte Gottesbienst gang offen ausgeubt. Much Beinrichs Berbindung mit ben beutschen Protestanten gegen ben Raifer war der Berbreitung ber Reforma= tion gunftig: im frangbiifchen Beere bestand eine Schaar von Ebelleuten unter b'Undelots Auführung gang aus Reformirten 16). 2118 aber nach bem Paffauer Bertrage fich ber Ronig dem Papfte wieder naherte, und 1555 mit demfelben Die beilige Lique abschloß; als um biefelbe Beit Die Reformir= ten in Paris, Meaux, Bourges, Orleans und an vielen anbern Orten anfingen sich zu geordneten Gemeinden zu verei= nigen 17), und auf einer allgemeinen Synode zu Paris 1559

<sup>16)</sup> Capefique II, 39. François de Coligny, Seigneur d'Andelot war ein Bruder bes Abmirats de Coligny.

<sup>17)</sup> Bèze I, 97. gum 3. 1555: Ce n'est pas merveilles, si Satan et ses adherans se deborderent alors à tonte cruauté. -Car il commença vraiement alors d'estre assailli et combatu de plus prés qu'il n'avoit esté auparavant en France, où il n'y avoit encores proprement aucune Eglise dressée en toutes ses parties, estans seulement les fideles enseignés par la lecture des bons livres, et selon qu'il plaisoit à Dieu de les instruire quelquesfois par exhortations particulieres, qu'il y eust administration ordinaire de la parole, ou des Sacramens, ny consistoire establi: ains on se consolait l'un l'autre comme on pouvoit, s'assemblant selon l'oportunité pour faire les prieres, sans qu'il y eust proprement autres prescheurs, que les Martyrs: horsmis quelque petit nombre tant de moines qu'autres, preschans moins impurement que les autres: tellement qu'il se peut dire que jusques alors le champ du Seigneur avoit esté seulement semé, et avoit fructifié par cy par la: mais qu'en ceste année l'heritage du Seigneur commença d'estre rangé, et mis par ordre à bon L'honneur de ceste ouvrage appartient sans point de doute aprés Dieu à un jeune homme - nomme Jean le Maçon natif d'Angers, dit la Riviere etc. Diefer grundete bie Gemeinde zu Paris, welcher balb andere folgten. Die meiften Gemeinden erhielten ihre Prediger aus Genf. Beber G. 51 Unm.

ein Glaubensbekenntniß und eine Kirchenordnung abfaßten <sup>18</sup>); da erneuerte die katholische Parthey, an deren Spiße die Guizsen standen, die Berfolgungen mit verdoppelter Heftigkeit. Unter dem gemeinen Volke wurden die Reformirten durch Berzläumdungen verhaßt <sup>19</sup>), unter den Gebildeten nahm dagegen ihre Anzahl reißend zu. Da auch in die Parlamente eine mildere Stimmung eindrang, so beabsichtigte man die Einzsührung einer geistlichen Inquisition. Der Papst erließ die dazu nöthige Bulle d. 25ten Apr. 1557 <sup>20</sup>), das darauf solzgende königliche Edict drang der König dem Parlamente trotz seines Widerstandes auf <sup>21</sup>); da er aber gleich darauf starb (29ten Jun. 1559), so blieb das Werk unvollendet.

<sup>18)</sup> Benbes (ben Bèze I, 173 ss.) ift nach calvinischen Grundsagen abgefaßt, obgleich jest noch bie Reformirten Lutheriens genannt wurden.

<sup>19)</sup> tieber ihre geheimen Versammlungen Beze I, 120: la commune opinion estoit, qu'on s'estoit là assemblé pour faire un beau banquet, et puis paillarder pesle mesle les chandelles estain-Ils adjoustoient aussi pour mieux orner ce mensonge, qu'il y avoit des Nonnains et des Moines. - Les Curés et Prescheurs de leur costé employoient leurs personnes et sermons à imprimer ces mensonges au peuple, disans mesmes, qu'on y tuoit les petits enfans, et autres choses semblables, desquelles Satan a voulu diffamer l'ancienne Eglise: et ce bruit estoit non seulement entre le commun peuple, mais entre les plus grands jusques au Roy, auquel on tacha de le persuader par faux rapport. On introduit doncques l'un des Juges du Chastelet, lequel osa, à l'appetit des adversaires de l'Evangile, rapporter à la Majesté du Roy, qu'on avoit trouvé en la salle de la maison plusieurs paillaces, sur lesquelles se commettoient les paillardises, et l'appareil aussi d'un bon et somptueux banquet, qui s'y devoit faire; chose qui irrita grandement le Roy etc.

<sup>20)</sup> f. biefelbe ben Raynald 1557. no. 29.

<sup>21)</sup> Bèze I, 114. Capefique II, 41. In bem Parlamente fprach

### §. 22.

Fortfegung bis zum Ebicte von Rantes 1598.

Als Franz II. 1) in seinem 15ten Jahre den Thron bestieg, bemächtigte sich, von den Guisen unterstützt, sogleich die verwittwete Königinn Catharina v. Medicis der Herrschaft, und wußte den König von Navarra, Unton v. Bourbon, den ersten Prinzen von Geblüte, zur Seite zu schieben. Zu den Guisen hielten alle eifrige Katholiken, von den Bourbons erwarteten die Reformirten ihr Heil: und seit der Verschwörung von Umboise, in welcher den Guisen die Herrschaft entriselen werden sollte (1560), bildeten die Reformirten unter dem ihnen beygelegten Namen der Hugenotten 2) zugleich eine

sich eine bebeutenbe Minorität gegen die Hinrichtungen der Reformirten aus, forderte ein Concil und die dahin Gewissensfreiheit: ber König erschien d. 13ten Juni 1559 selbst im Parlamente, und ließ die Häupter dieser Minorität einzichen, Capesigue II, 55. Einer derselben, der Parlamentsrath Anne du Bourg, wurde den 23ten Dec. 1559 verbrannt, Bèze I, 246. Capesigue II, 93. Bater's kirchenhist. Archiv. 1824. IV, 13.

<sup>1)</sup> Bgl. noch Histoire de l'éstat de France, tant de la république que de la réligion, sous le regne de François II. par Regnier de la Planche (Zeitgenosse u. Resormirter). Publiée par M. Ed. Mennechet. Tomes 2. Paris 1836. 8.

<sup>2)</sup> Bèze I, 269. Or pource qu'il a esté fait mention de ce mot de Huguenot donné à ceux de la religion reformée durant l'entreprise d'Amboise, et qui leur est demeuré depuis, j'en diray un mot en passant, pour mettre hors de doute ceux qui en cherchent la cause assés à l'esgaree. La superstition de nos devanciers, jusques à vingt ou trente ans en ça, estoit telle, que presque par toutes les bonnes villes du royaume ils avoient opinion, que certains esprits faisoient leur purgatoire en ce monde apres leur mort, qu'ils alloient de nuict par la ville battans et outrageans beaucoup de per-

politische und kirchliche Parthey, welche eben so ber Lehre Calvins als den Bourbons anhing. Indeß hatte sich auch außerhalb dieser Parthey das Gefühl der Nothwendigkeit einer kirchlichen Resormation und einer religiösen Duldung so sehr verbreitet, und wurde auch von den im Dec. 1560 in Orzleans versammelten Generalständen 3) so laut ausgesprochen,

sonnes, les trouvans par les rues. Mais la lumiere de l'Evangile les a fait esvanouir, et nous a appris, que c'estoient coureurs de pavé et ruffiens. A Paris ils avoient le moine bourré, à Orleans le mulet Odet, a Blois le lougarou, Tours le roi Huguet, et ainsi des autres villes. ainsi, que ceux, qu'on appelloit Lutheriens, estoient en ce temps là regardés de jour de si pres, qu'il leur falloit necessairement attendre la nuit pour s'assembler pour prier Dieu, precher, et communiquer aux saints Sacremens: tellement qu'encores qu'ils ne feissent peur, ne tort à personne, si est-ce que les prestres par derision les feirent succeder à ces esprits qui rodoient la nuit. De cela advint nom estant tout commun en la bouche du menu peuple d'appeller ceux de la Religion Huguenots au pays de Touraine: et premierement à Tours, que ceux de la religion s'assemblans de nuit furent surnommés Huguenots, comme s'ils eussent esté la troupe de leur roi Huguet: et pource que la premiere descouverte de l'entreprise d'Amboise se fit à Tours, qui en baillerent la premier advertissement sous ce nom de Huguenots, ce sobriquet leur en est demeuie. Chen so auch Thuanus lib. XXIV. p. 741. Sonberbar, bag man fich ben biefer Erklärung, welche mit bem erften Bervortreten bes Ramens gut zusammenpaßt, und hinreichend beglaubigt ift, nicht beruhigt, fondern bie mannichfaltiaften und wunderlichsten Erklärungen (f. Benoist I, 23) versucht hat. Die meifte Wahrscheinlichkeit unter benselben hat noch die Ableitung von Eidgnots, Gibgenoffen (f. §. 10. not. 23), welche ber Vicomte de Tavannes in bem Leben feines Baters behauptet: indeg biefer Urfprung hatte bem Beza nicht entgangen fenn fonnen.

<sup>3)</sup> vorbereitet burch bie von bem Cangler l'Hospital (über ibn f.

Cap. II. Ref. §. 22. in Frankreich v. 1559—1598. 537

baß die Regentinn einen mittleren Weg einzuschlagen beschloß 4).

Raumers Gesch. Europas II, 202.) veranlaste Assemblée de notables in Fontainebleau im Aug. 1560, in welcher Jean de Montluc, Bisch. v. Balence, und Charles de Marillac, Erzb. v. Bienzne, höchst freymüthig die Gebrechen der Kirche ausbeckten, ein Conscilium verlangten, und die Hinrichtungen der Hugenotten misdilligten, s. Serranus I, 48. Bèze I, 277. Thuanus lib. XXV. p. 761. cf. Capesigue II, 144. In demselben Sinne ist die Rede, mit welcher der Canzler l'Hospital die Generalstände eröffnete, Bèze I, 407, und vielen Anklang sand.

4) Bgl. bie von ihr ausgegangene Schrift, auf welche ber Bifchof v. Balence vielen Ginfluß gehabt haben foll, und welche gewöhns lid als Schreiben ber Roniginn an ben Papft v. 4ten Mug. 1561 citirt wird (im Auszuge b. Thuanus lib. XXVIII, ausführlicher b. Serranus I, 105), welche sich vollständig ben Beze I, 650 ss. (nach Capefique II, 184 auch in ben Mss. de Bethune, Bibl. du Roi vol. cot. 8476) findet, aber nach Beza erft nach dem Ge= fprache von Poiffy abgefagt murbe, und wohl als die Inftruction eines an ben Papft geschickten Gefandten, vielleicht als bie bem sieur de Lanssac mitgegebene Instruction (Beze I, 649) gu be= Sier heißt es, que la quatriesme partie de ce trachten ift. Royaume est separee de la communion de l'Eglise, laquelle quatriesme partie est des gentils hommes, de gens de lettres, et des principaux bourgeois des villes, et de ceux du menu peuple. Gie fenen fo einig und ftart, qu'il ne faut point esperer de les pouvoir diviser, et encore moins de les ramener avec la force, sans mettre ce Royaume en danger, d'estre prové de celui qui le voudroit conquerir, ou bien d'affolblir ou mettre tant au bas ses forces, que de cinquante ans apres il ne pourroit revenir à son premier estat. Indef sen eine Bereinigung in Frankreich um fo leichter, qu'il n'y a point d'Anabaptistes, ni heretiques, qui contredisent aux 12 articles de la foi, ni à la declaration, qui en a esté faite par les anciens Conciles generaux. Et se trouvent quelques personnages de sçavoir, - qui disent, que nostre S. Pere pourroit accepter en la communion de l'eglise ceux qui feroient la confession de leur foi telle, qu'elle est universelle

Mach Franz II. Tobe (5. Dec. 1560) folgte ber 10 jahrige

par tout le monde, que les anciens ont dit la vraye et certaine reigle de foi, contenant les 12 articles, et ce que depuis nous a esté declaré par les susdits conciles generaux, et que la difference des autres opinions ne pourroit empecher qu'ils ne fussent tous de l'eglise, sous l'obeissance du sainct siège: non plus qu'anciennement la diversité de la celebration de la Pasque, de l'obeissance des jeusnes, et des ceremonies, tant sur l'administration des sacremens, que sur la maniere de servir Dieu, n'empecha qu'ils ne fussent tous Chrestiens, et qu'ils ne communicassent les uns avec Muf ieben Rall' muffe ber Papit balb etwas thun, um bie Getrennten gur Rirche gurudtgubringen, und bie Schwan= kenden zu befestigen. Borgffalich werden zu bem zwerten 3mecke Borschläge gemacht: Quant à ceux qui sont encores sous l'obeissance de l'eglise, il faut entendre, qu'il en y a et en tres grand nombre, qui ne veulent encores s'en departir, et toutesfois sont combatus continuellement en leurs consciences en trois principaux points. Le premier est, qu'ils vovent, que la primitive Eglise n'avoit point d'images: on leur dit, que Dieu a expressement defendu de les mettre en lieu d'adoration: ils voyent, que S. Gregoire mesme a defendu de les adorer (Bb. 1. §. 119. not. h). Tous les bons qui depuis les ont recevés, ont declaré, qu'elles ne servent que à representer au populaire la memoire des absens, et que ce sont comme histoires escrites pour les simples et ignorans. Ils voyent aussi les grands et enormes abus, les menteries et impostures, et faux miracles, qui depuis quelque temps ont esté descouvers de ce Royaume, et inclinent facilement à l'opinion de ceux, qui n'en veulent du tout point, et entrent contre leur conscience aux Eglises d'autant qu'ils sont contrains de s'agenouiller devant les images, - Parquoi - nostre sainct Pere considerera, s'il lui plaist, s'il ne seroit pas raisonnable, qu'elles fussent ostees des autels, et colloquees à l'entour des temples, soit dedans ou dehors. - Le second article est de l'administration des saincts sacremens, du Baptesme, et de la saincie Communion. Quant

Cap. II. Ref. §. 22. in Frankreich v. 1559-1598. 539

Carl IX. Die Regentinn zog fich jest von ben- Buisen et=

an Baptesme, il vient à noter, que beaucoup de bons personnages trouvent estranges les exorcismes et oraisons, - à present d'autant que ceux qui y assistent ne les entendent point, il semble, qu'on s'en pourroit passer. Et davantage il y a beaucoup de gens, qui estiment, que tous ces préambules soient de la necessité du Baptesme, qui est contre l'opinion de l'eglise. - Quant à la saincte Communion, il y a plusieurs bons personnages craignans Dieu, qui sont scandalisés de trois poincts, dont le premier est, qu'on ne leur donne à communier, que sous une espece seulement, et ne peuvent asseurer leur conscience sur le Concile de Constance, ni sur la constume introduite depuis quelque temps. attendu que Jesus Christ a dit: Prenez, mangez, et beuvez. Et tout ainsi que S. Paul a dit: - que l'homme boive de ce calice; adjoustant à ces deux textes l'ancienne coustume de l'Eglise continuee par l'espace de mil à douze cens ans. -Nostre S. Pere - jugera, s'il lui plaist, s'il seroit bon de permettre, que ladite Communion fust restituee par privilege, nonobstant la definition dudit Concile de Constance. Pour le second poinct, il vient à noter, que plusieurs font conscience de se presenter à la saincte Communion en la sorte, que nos Evesques et Curés la distribuent, c'est à dire à un. à deux ou trois à part, sans qu'aucunes prieres soient entendues, et sans que la cause de ce sainct sacrement leur soit declarée: et voudroient bien, que la maniere de la distribuer selon l'ancienne coustume de l'Eglise fust remise sus, et sont tellement arrestés sur ce poinct, que nos adversaires disent, qu'ils en usent comme nos anciens Peres, et la nous ont laissee par escrit; que si le regret, qu'ils ont de se separer de la communion de l'Eglise, ne les retenoit, il y en auroit un grand nombre qui pieça nous eussent abandonnés: et ne se peut nier, que la comparaison de l'une façon à l'autre ne nous apporte grand prejudice. -Parquoi pour obvier à cet inconvenient, s'il plaisoit à nostre S. Pere le Pape permettre, que la saincte Communion soit une fois le mois administree selon qu'il estoit en la priwas zurud, erklarte ben Konig von Navarra zum Lieutenant-

mitive Eglise, c'est à savoir, que l'Evesque ou le Curé, ou autres pour eux, peussent tous les premiers dimanches des mois, ou plus souvent, s'ils en sont requis, assembler ceux, qui en auroient devotion, devant et apres l'office, et la peussent chanter un Pseaume en langage vulgaire, fissent confession generale de leurs pechés, et prieres publiques pour tous magistrats spirituels et temporels, pour la salubrité de l'air, pour les fruicts de la terre, pour les malades affligés, et pour tous autres, qui ont besoin d'estre consolés pour la bonté et liberalité de nostre Dieu: puis leur fust faite lecture de ce que les Evangelistes, ou sainct Paul nous ont escrit concernant le sainct sacrement: lequel aussi leur fust baillé sous deux especes. - Il n'y a chose, qui tant tourmente les consciences de ceux, qui veulent vivre selon Dieu, que la crainte de n'avoir les sacremens ainsi qu'ils ont esté institués et ordonnés: et toutes les fois, qu'ils sont persuadés, qu'on y a adjousté ou diminué pour y faire quelque changement, ils pensent estre certainement hors du chemin de leur salut. - Le troisiesme poinct est, que plusieurs savans personnages de ce Royaume et autres, qui sont en grand nombre, sont scandalisés de la procession, qui se fait tous les ans le jour qu'on appelle du Corpus Doà laquelle procession ils disent qu'ils ne peuvent assister en saine conscience pour ces trois raisons. La premiere, disent ils, pource que c'est directement contre l'institution du s. Sacrement, où il est dit: Prenez, mangez, et puis: faites ceci en ma commemoration, c'est à dire, ce que j'ai fait: et disent, qu'il y a pareille difference entre le prendre et le manger, et le voir et porter par les rues, comme on pourroit dire, si un medecin avoit commandé de prendre une medecine au malade pour sa santé, et que celui là au lieu de la prendre, la fist porter honorablement par la maison. - Pour la seconde raison, ils alleguent, que Jesus Christ est au regne de son Pere, et ne requiert de nous que l'honneur spirituel et l'adoration en esprit et verité. - Voilà la plainte, qui est faite non pas par les separés, mais

General des Königs, veranstaltete, um eine Versöhnung zu versuchen, zwischen benden Theilen ein Religionsgespräch zu Poissy (Sept. 1561) 5), und gestattete, obgleich dasselbe

par un grand nombre d'autres personnes, qui ne pensent à rien moins, qu'à se desunir de l'Eglise, ains pour contenir les infirmes à ce qu'ils ne se departent point, desirent, que ce qui apporte plus de scandale que de fruict, plus d'abus que de devotion, soit du tout osté, ou pour le moins resormé. - La Messe est le tiers article, pour lequel plusieurs sont scandalisés. Tout le monde dit, que c'est un grand scandale en la Chrestienté de la voir ainsi mettre en vente par des prestres ignorans, malvivans et vagabonds: et toutefois personne ne fait semblant d'y pourvoir. Cela a fait grandement diminuer la devotion du peuple: mais il y en a plusieurs qui sont encores avec nous, qui ont passé plus outre, et font grand scrupule en ladite messe, tant pour la substance. que pour la forme d'icelle. - Reste à parler de la maniere de servir Dieu, sur quoi vient à noter, que tout ainsi qu'en la primitive Eglise le chant des Pseaumes et prieres publiques en langage entendu d'un chacun contenoit les Chre. stiens en la crainte de Dieu, en la devotion de l'invoquer souvent, en la fraternelle amitié; attiroit les ennemis à vouloir entendre ce que c'estoit de la religion; et rendoit les hommes mieux vivans et plus devots envers Dieu: aussi voyons - nous de nostre temps, que ceux qui se sont separés de nous, attirent en leur compagnie tous ceux qui leur oyent chanter des Pseaumes et faire les prieres. Attendu donc, que c'est une chose bonne et louable, et dont l'Eglise a si longuement usé, il seroit bon d'user de mesme artifice et recevoir en nos Eglises, deux fois le jour, le chant des Pseaumes en langage vulguaire avec les prieres publiques, et telles que chacun Evesque pourroit ordonner en son diocese.

5) Ueber dasselbe f. Serranus I, 112 b. Bèze I, 489. Thuanus lib. XXVIII. Salig's hist. d. Augspurg. Confession III, 801. Schlosser's Leben des Theodor de Beza u. des Petrus Martyr Bermili, heitbelberg 1809. S. 105. 355. 459. Capefigue II, 186.

obne Erfolg geblieben mar. ben Reformirten b. 17ten Jan. 1562 eine beschränkte Religionsfrenheit 6). Da indeß jest die Sugenotten gablreich bervortraten, ihre Rraft zu fühlen, und ihren Abscheu gegen ben katholischen Aberglauben laut auszu= sprechen anfingen 7); fo stieg die Erbitterung der Ratholiken gegen fie. Der Herzog v. Guife gab burch das Bluthab von Baffy (Marz 1562) 8) das Zeichen zum Kriege: ber schwache Ronig von Navarra, von Spanien eingeschüchtert 9), ftand auf katholischer Seite, sein Bruder, ber Pring v. Conde mar der Unführer der Hugenotten. Dren Kriege wurden nur durch furge Friedenszeiten unterbrochen: nach bem Bertrage "gu St Germain en Lave (8. Aug. 1570) 10) fcbien zwar ber Hof ernstlich Friede halten zu wollen, die Bluthochzeit (la Saint - Barthélemy 24. Hug. 1572) 11) offenbarte aber bie

<sup>6)</sup> nach den Antragen des Canglers l'Hospital in der Versammlung pon St Germain, Capefique II, 207. Das fogen. Edit de Janvier b. Bèze I, 674. Benoist hist. de l'édit de Nantes T. I. Recueil d'Edits p. 1. - Ueber biefen Beitabschnitt vgl. bie Briefe bes papftl. Runtius in Paris an ben Carbinal Borromaus v. Dct. 1561 bis 1565 in d. Archives curieuses de l'hist. de France par Cimber et Danjou. Serie I. T. VI. (Paris 1835) p. 1 ss.

<sup>7)</sup> Capcfique II, 210.

<sup>8)</sup> Mehrere gleichzeitige Berichte barüber f. in d. Archives curieuses de l'hist. de France. Serie I. T. IV. p. 103 ss. Die reformirten (Beze I, 722) u. die fatholischen (Capefigue II, 237) weichen fehr von einander ab, befonders über die Berantaffung. Um unbefangenften ift Thuanus lib. XXIX. T. II. p. 78. Rau= mer Gefch. Europa's II, 223.

<sup>9)</sup> Capefique II, 233. Berrmann Franfreiche Religiones u. Bur: gerfriege S. 180.

<sup>10)</sup> f. bas Gbict ben Benoist I. Unhang p. 9.

<sup>11)</sup> einen beschönigenden Bericht des Generaladvocaten ben dem Pa= rifer Parlamente Vidus Faber ad Stanislaum Elvidium (b. i. Joach. Camerarius) v. Iten Rov. 1572, u. bes lettern Untwort

verborgene Tucke, und gab das Zeichen zu einer neuen Neihe noch erbitterterer Kriege. Mit jedem Friedensschlusse gewan= nen die Hugenotten größere Vortheile: aber sowohl Carl IX. († 30. Mai 1574) als Heinrich III. waren zu schwach, um ihre Verträge gegen die katholische Parthey autrecht zu erhalten. Nach dem Frieden v. Beaulieu (Mai 1576) bilbete der Herzog v. Guise die heilige Ligue zur Vertisgung der Hugenotten 12), und bemächtigte sich, begünstigt von dem

f. in Gerdesii Scrinium VI, 575. Dagegen f. Ern. Varamundi (F. Hotomanni?) de furoribus gallicis narratio. Edinburg 1573. 4. (öfter wiedergebruckt). Gine Sammlung von Uctenftucken u. gleichzeitigen Schriften in b. Archives curieuses de l'hist. de France Serie I. T. VII. Thuanus lib. LII. 2. Bachler's bie parifer Bluthochzeit. Leipzig 1826 (als Beilagen: bas merkmur= bige Bekenntnif, welches Beinrich v. Unjon, Ronig v. Polen, feinem Leibargte Miron in Grafan ablegte, u. bas Gefprach beffel= ben mit bem Churf. Friedrich III in Beibelberg). Histoire de la Saint-Barthélemy d'après les chroniques, mémoires et manuscrits du XVI siècle par M. Audin. Paris 1826. 8. Ranfe hiftor. polit. Beitschrift Bb. 2. Beft 3. G. 590. Berrmann Capefigue III, 84. Raumer II, 252. - Ueber bie **ම.** 290. Aufnahme ber Nachricht in andern gandern, die Freudensbezeigun= gen in Rom f. Thuanus lib. LIII. Muretus Glückwünschungs= rebe an ben Papft ift unter feinen Reben Orat. XXII.

<sup>12)</sup> Thuanus lib. LXIII. init. Sie vereinigte sich ad restituendam in integrum legem Dei, conservandum sanctissimum ipsius cultum juxta formam et ritum S. R. E. Dann war auch bestimmt: foederis praesectus creatur (natürlich der Herzog v. Guise), cui universi promptam obedientiam et obsequium sine conditione praestare teneantur: si quis officio non satisseerit, aut tergiversatus ulla in re suerit, ad praesecti arbitrium, cui cuncti se submitterent, puniatur. Ja die Parthey ging auch darauf aus, die franz. Krone von den Capetingern, welche dieselbe usurpirt hätten, auf die Carolinger, von denen die Guisen abstammen wollten, wieder zu übertragen: s. die Instruction

Papste und von Spanien der Gewalt so sehr, daß Heinrich III. zum bloßen Schattenkönige, und das Reich in Anarchie hinzabsank. Die Vourbons wurden von dem Papste ihrer Rechte auf den französisschen Thron für verlustig erklärt <sup>13</sup>), nach welzchem der Herzog v. Guise strebte. Der hinterlistige Heinzich III. wollte sich durch Mord helsen, zwen Guisen sielen (1588), der dritte Bruder, der Herzog v. Mayenne, der drängte aber an der Spisse der Ligue den König so, daß derzselbe den Könige von Navarra Zuslucht suchen mußte. Als er in dessen Lager in St. Cloud (1589), ermordet war <sup>14</sup>), wurde dieser als Heinrich IV. sein Nachsolger, hatte aber sortwährend die Ligue zu bekriegen, und konnte selbst nach

bes nach Rom gefandten Parlamentsabvocaten David b. Thuanus lib. LXIII. p. 176. Capefigue IV, 44.

<sup>13)</sup> Die Bulle v. 9ten Sept. 1585 findet sich in der Gegenschrift:
Franc. Hottomanni Sixti V fulmen brutum in Henricum Regem Navarrae et Henr. Burbonium Principem evibratum (1585.
8. u. öfter), auch in Goldasti Monarchia Imperii III, 124.
Thuanus lib. LXXXII. p. 44.

<sup>14)</sup> Gleichzeitige Berichte s. in b. Archives curieuses de l'hist. de France Série I. Tom. XII, 361. Thuanus lib. XCVI. p. 456. Der Mörber, ber Dominicaner Jacques Clément, hatte einen gelehrten Ordensbruder barüber gefragt, salvane conscientia Henricum Valesium occidere posset, und zur Antwort erhalten: siquidem non odio aut ultionis privatae studio, sed amore Dei inflammatus, pro religione et patriae salute id suscipiat, non solum id inossensa conscientia facere posse, sed multum apud Deum meriturum, et si in actu ipso moriatur, proculdubio inter beatorum choros animam ejus evolaturam. cs. Capesigue V, 290. Dergleichen Lehren würden in dem Jesuistercellegio in Pavis laut verkündet, und die Jesuiten Petr. Ribabeneira u. Joh. Mariana lobten die That des Clement in ihren Schriften, d'Argentré Collectio judiciorum II, I, 503. Auch Papst Sixtus V. Raumer II, 332.

seinem Uebertritte zur katholischen Kirche (1593) 15) nicht sogleich allen Widerstand entwassnen, sondern wurde erst 1595 von dem papstlichen Banne gelöset. Nachdem er zum ruhigen Besitze der Regierung gelangt war, gewährte er seinen ehemaligen Glaubensgenossen durch das Edict von Nantes (13. Apr. 1598) 16) einen gesicherten Rechtszustand.

<sup>15)</sup> vgl. barüber bie Mémoires de Maxim. de Bethune (Sully) Amsterd. fol. T. I. chap. 38 ss. Sully fat ein, bag ohne ben= felben Beinrich nie ju einer ruhigen Regierung gelangen wurde, in religiofer Beziehung hielt er es pour infaillible, qu'en quelque sorte de Religion. dont les hommes fassent profession exterieure, s'ils meurent en l'observation du Decalogue, creance au Symbole, aiment Dieu de tout leur coeur, ont charité envers leurs prochains, esperent en la misericorde de Dieu, et d'obtenir salut par la mort, le merite, et la justice de Jesus-Christ, qu'ils ne peuvent faillir d'estre sauvez, pource que dès lors ne sont ils plus d'aucune Religion erronée, mais de celle qui est la plus agreable à Dieu. Er ichloß feine Erörterung gegen ben Ronig mit ber Behauptung, il vous sera impossible de regner jamais pacifiquement, tant que vous serez de profession exterieure d'une Religion, qui est en si grande aversion à la pluspart des grands et des petits de vostre Royaume. Das Glaubensbekenntnif, meldes ber König ablegte (chap. 40), ift die Professio fidei Pii IV, in welcher aber die Erwähnungen bes Tribentinischen Concile, weil baffelbe in Frankreich nicht angenommen war, und am Ende auch bie Worte ausgelaffen waren: (hanc veram catholicam fidem) a meis subditis, seu illis, quorum cura ad me in meo munere spectabit, teneri, doceri et praedicari, quantum in me erit, curaturum (spondeo). Capefigue VI, 300. II, 362. Rante Fürften u. Bolfer von Gubeuropa III, 236. R. B. Ph. v. Ummon Gallerie ber benkwürdigften Personen, metche zur fath. Rirche übergetreten find. Erlangen 1833. 8. G. 56.

<sup>16)</sup> s. baffelbe b. Benoist I, Unhang p. 62. Durch baffelbe wird zuerst allgemeine Vergessenheit alles Früheren festgestellt, und ben Hugenotten (nos sujets de la Religion pretendue Resormée)

überall Privatgottesbienft, ber öffentliche aber mit gewiffen Beschränkungen geffattet: namentlich wird ihnen §. 14 verboten, de faire aucun exercice de ladite Religion en nôtre Cour et suite, ni pareillement en nos terres et païs qui sont delà les Monts, ni aussi en nôtre ville de Paris, ni à cinq lieues de ladite ville. Die Prebiger follen nicht aufreizen (§. 17), ben Reformirten ihre Rinber nicht genommen (§. 18), u. fie nicht beunruhigt werden (§. 19); bagegen follen fie an ben katholischen Resttagen fich aller lauten Arbeiten enthalten (§. 20). Gie follen ju Schulen, Universitaten, Sospitalern u. öffentlichen Armenun= terftugungen gleich ben Ratholiken zugelaffen werben (§. 22), aber in den durch bas fanonische Gefet verbotenen Bermandtichaftegraben nicht heirathen (g. 23). Gie find zu allen Memtern u. Burben gulaffig (§. 27): in bem Parifer Parlamente foll eine Chambre de l'Edit gebilbet werben, um bie Rlagen ber Reformirten zu ent= fcheiben, und es follen 6 reformirte Rathe angestellt werben (§. 30), eben folde Rammern follen ben ben Parlamenten v. Touloufe, Grenoble u. Bordeaux, halb aus katholischen, halb aus reformirten Mitgliedern (chambres miparties) gebilbet werden (§. 31). -Bu dem aus 92 Artikeln bestehenden Gbiete fam b. 2ten Mai noch ein neues aus 52 articles secrets et particuliers bestehend, und zwen Brevets vom 30ten Upril. In bem zwenten Brevet (l. c. p. 95) wurden ben Reformirten ihre Places de surete gelaffen: que toutes les Places, Villes et Châteaux, qu'ils tenoient jusqu'à la fin du mois d'Août dernier, esquelles y aura garnisons, - demeureront en leur garde sous l'autorité et obeïssance de Sadite Majesté par l'espace de huit ans. -Et pour les autres, qu'ils tiennent, ou il n'y aura point des garnisons, n'y sera point alteré ni innové. (So La Rochelle, Montauban, Nismes u. a., welche fast gang unabhangia maren) - Et ce terme desdites huit années expiré, - toutefois S. M. leur a encore accordé et promis, que si esdites Villes elle continuë après ledit tems d'y tenir garnisons, ou y laisser un Gouverneur pour commander, qu'elle n'en depossedera point celui qui s'en trouvera pourvu, pour y en mettre un autre.

Cap. II. Ref. §. 23. in Frankreich v. 1598-1648. 547

§. 23.

Fortsegung bis zum Weftphal. Frieden.

Die Reformirten ordneten jest nicht nur ihre Kirchenversfassung, und gaben berselben durch die Stiftung von Bilzdungsanstalten ), welche sich bald sehr auszeichneten, eine seste Grundlage: sondern sie bildeten auch ihren Bund so aus, wie es die Bewahrung ihrer politischen Rechte nöthig machte 2). Unter den langwierigen Kämpsen hatte sich zwischen den beyden Religionstheilen ein solcher Haß entwickelt, daß es sogleich zu einem friedlichen Zusammenleben nicht kommen konnte 3). Insebesondere war der hugenottische hohe Abel, an siegreiche Kämpse gegen den Hos und an Unabhängigkeit gewöhnt, in sortwährender Aufregung, welche durch die den Hugenotten als

<sup>1)</sup> Academien in Sedan (um 1580 von Heinrich, Herzog von Bouilston gestiftet), Saumür (1604 von Duplessis: Mornay, Gouverneur bieser Stadt), Montpellier, Montauban, Nismes und Pau in Besarn; außerbem mehrere Gymnasien.

<sup>2)</sup> Ueber bie kircht. Verfassung, und die politische Ginrichtung bes Sugenottenbundes f. Weber Darftellung bes Calvinismus im Vers haltniß jum Staat in Genf u. Frankreich S. 187 ff.

<sup>3)</sup> Zu ben Führern ber Reformirten gehörte Philipp Mornay, Seigneur du Plessis-Marly, Gouverneur von Saumür, welcher
burch seine heftigen Controversschriften sehr aufreizte. Insbesonbere
burch die Schrift de l'institution, usage et doctrine de l'eucharistie en l'église ancienne. à Rochelle 1598. 4. (mehrere=
mals wiedergedrucht), welche viele katholische Entgegnungen (s.
Walch. bibl. theol. II, 227) und auch ein Gespräch des Verfassers
mit dem Vischose v. Evreur, du Perron, welcher ihm viele falsche
Citate aus den Vätern und Scholastikern nachweisen wollte, in
Fontainebleau 1600 in Gegenwart des Königs veranlaste, s. Actes
de la Conference tenue entre le Sieur Evesque d'Evreux et le
Sieur du Plessis, en présence du Roi à Fontainebleau le 4. de
May 1600. à Evreux 1601. 8.

politischer Körperschaft gegebene Stellung befördert wurde 4).

<sup>4)</sup> val. die Mémoires de Sully über die Assemblée générale der Reformirten zu Chatelleraut i. 3. 1605, ben welcher Gulln als königlicher Bevollmächtigter gegenwärtig war (in ber Umsterdamer Kolioausgabe T. II. chap. 51. in ber umgearbeiteten Ausgabe Londres 1778. S. T. VI. chap. 22). Sully hatte hier gegen Ge= rudite und Beforgniffe gu fampfen, bag ben Reformirten alle ibre Privilegien wiedergenommen werden follten, namentlich gegen ben bruit, que ceux de la cabale de Messieurs de Bouillon, Desdiguieres et du Plessis ont fait courir, que le Roi avoit deliberé de retrancher ce qui estoit destiné pour les Ministres, et de ne permettre plus d'Assemblée (ed. Amst. II, 380). Bon jener Bereinigung maren schon Inftructionen gur Renntniß bes Rönias actommen (l. c. p. 381), qui ont esté données pour former en ce Royaume une Republique separée en effet de son autorité souveraine, à quoi tendent l'union, que vous savez avoir esté proposée pour la mutuelle defense et conservation des chefs de parti, et les sermens, auxquels on pretend assujettir les Gouverneurs des Places, avec le rejet de ses Officiers. - et les conseils qu'ils entendent dresser et establir en chacune Province du Royaume, avec les intelligences estrangeres, desquelles nous savons qu'ils veulent et esperent s'apuyer et fortifier avec plus de soin, que jamais. Sully ichrieb baruber an bas tonigt. Cabinet (l. c. p. 383): Quant aux plaintes, que vous me faites des tesmoignages, que ceux de ceste assemblée rendent de se deffier du Roi, et de rechercher en eux mesmes leur subsistance, c'est chose dont je leur ai parlé plusieurs fois, et fait toucher au doigt et à l'oeil l'impertinence de ce dessin: mais ils m'ont toujours repondu, que si le Roi estoit immortel, ils ne voudroient jamais autre chose que sa foi et sa parole, pour leur maintien et conservation; qu'ils quitteroient dès à present toutes leurs villes et places de sureté, se departiroient de toutes intelligences, unions et associations, tant dedans que dehors le Royaume etc.: - de la possession et continuation desquels s'ils s'estoient une fois departis, et qu'ils vinssent à avoir un Roi, qui les eust en aversion,

Unter Heinrich IV. schien sich dieselbe allmählig zu legen: während der Minderjährigkeit Ludwigs XIII. konnte aber der mächtige Hugenottenbund ben den Partheyenkämpsen der mächtigen Großen nicht unbetheiligt bleiben 5). Nachher gab Ludwig XIII. selbst dadurch, daß er in dem ganz reformirten Bearn die kirchliche und bürgerliche Versassung gewaltsam umzgestaltete (1620) 6), Unlaß zu neuen Kriegen 7). Nichelieu,

il les dissiperoit et disperseroit aussitôt. - Quant à cette union proposée, que vous tesmoignez d'apprehender, je vous prie croire que c'est une chimere, qui ne consistera jamais, qu'en mines et en paroles, et que la prudence et la generosité du Roi lui seront toujours pour un Bellerophon, et dedans et dehors le Royaume, car cela sais-je de Quant à ce qu'une telle union pourroit produire pour le regard de Monsieur le Dauphin, s'il suit les desseins du Roi son pere, il aura le même pouvoir. - Quant à la prolongation des villes de sûreté, dont vous faites tant de cas, et tous ces gens d'Assemblée aussi, c'est encor une autre chimere facile à debeller: et plus ils en ont, plus cette amplitude les rend elle foibles, - dont eux mesmes feront une experience dommageable, si jamais ils viennent à perdre la bienveillance du Roi, et le contraignent de tourner ses armes contre'eux.

<sup>5)</sup> Weber S. 195.

<sup>6)</sup> Beber S. 216.

<sup>7)</sup> Sest schon häusiger Abfall des Abels von der reformirten Parthey, Weber S. 228. Ranke's Fürsten u. Bölker III, 474. Dupleix (königl. Historiograph † 1661) sagt darüber mit gehäßiger Uebertreibung, der aber Wahrheit zum Grunde liegt, in s. hist. de Louis XIII. p. 220: Mais eux (les Gentilshommes) recognaissans aussi, que les ministres et le menu peuple des religionaires ne tendent qu'à la destruction de la monarchie et ensuite de toute supériorité et mesme de la noblesse, pour former des démocraties et états populaires, prennent leur avantage du temps et des occasions, et aiment mieux

welcher 1626 das Staatsruder ergriff, machte es sich zur höchsten Aufgabe, alle politische Selbständigkeit außer der közniglichen, und so auch den Hugenottenbund zu zerstören: das lehtere gelang ihm nach der Einnahme von La Nochelle (1628) 8), und der lehte Anführer der Hugenotten, der Herzzog v. Rohan beugte sich unter das Edict von Nismes (Jul. 1629), welches den Protestanten alle bisherige kirchlische Nechte ließ, den Character einer politischen Körperschaft aber nahm 9). Von jeht an lebten die Resormirten unter

maintenir la condition de leur naissance sous l'autorité de leur Roi, que d'attendre d'estre degradés de tous honneurs et même massacrés par la populace, lorsqu'elle se trouveroit assez puissante pour établir des républiques.

<sup>8)</sup> Beber G. 250.

<sup>9)</sup> Schon in ber Declaration du Roi v. 19ten Oct. 1622 (Benoist hist, de l'Edit de Nantes. II. Unbang p. 62) heißt es: Defendons très - expressément à nosdits sujets de la Religion pretenduë Reformée toutes sortes d'Assemblées generales et particulieres, Cercles, Conseils, Abregez de Synodes, et toutes autres de quelque qualité qu'elles puissent être, à peine de crime de leze-Majesté, s'ils n'ont expresse permission de Nous: ains seulement leur sont permises les Assemblées des Consistoires, Colloques, Synodes pour pures affaires Ecclesiastiques, avec inhibitions très-expresses d'y traiter d'aucune affaire politique sur les peines que dessus. Das Chict v. Diemes (l'Edit de grace b. Benoist l. c. p. 92) erklart §. 2: Et desirans sur toutes choses voir à l'avenir une perpetuelle union entre nos sujets: comme nous voulons et entendons maintenir ceux, qui font profession de la Religion pretenduë Reformée, en l'exercice libre tranquille d'icelle, et sans aucun trouble, nous ne pouvons que nous ne desirions leur conversion, pour laquelle nous offrons continuellement nos prieres à Dieu. C'est pourquoi nous exhortons tous nosdits sujets de ladite Religion pretenduë Reformée, se depouiller de toute passion, pour être

ap. II. Ref. §. 23. in Frankreich v. 1598-1648. 551

Ludwig XIII. ruhig, und zeichneten sich nur durch ihre Treue gegen ben Konig, ihre Bildung und Gewerbthätigkeit aus 10).

## §. 24.

#### In ben Niederlanden.

Gerhard Brand (remonstrant. Prediger in Amsterdam † 1685) Historie der Reformatie en andere Kerkelyke Geschiedenissen in en omtrent de Nederlanden. Deel 1. 2te Ausg. Amsterd. 1677 D. II 1674. D. III. IV. Rotterdam 1704. 4. (geht bis 1623 u. ist am weitläuftigsten über die remonstrant. Streitigseiten). Ein Ausgug daraus ist die Histoire abregée de la reformation des Pais-bas, traduite du Hollandois de G. Brandt. à Amsterd. 1730. 3 Tomes in 12. Dan. Gerdesii historia Resormationis III, 1 ss. (geht bis 1558). Ypey en Dermout Geschiedenissen der Nederlandsche Hervormde Kerk. Breda 1819 – 1827. IV Deelen. 8.

In den Niederlanden hatten burgerliche Freiheit und Bils dung schon früher reformatorische Bestrebungen begünstigt, und verschafften auch der Resormation Luthers trot der Löwener

plus capables de recevoir la lumiere du Ciel, et revenir au giron de l'Eglise etc. Dann wird §. 5. bas Ebict von Nantes bestätigt, aber §. 7. verordnet, que toutes les fortifications desdites Villes et lieux soient entierement rasées et démolies, fors la ceinture des murailles, dans le tems de trois mois, à la diligence desdits habitans; auxquels nous en consiant, nous ne mettons pour cet esset aucunes garnisons ni citadelle esdites Villes.

<sup>10)</sup> Mazarin sagte von ihnen: Je n'ai point à me plaindre du petit troupeau: s'il broute de mauvaises herbes, du moins il ne s'écarte pas, s. Eclaircissemens historiques sur les causes de la Revocation de l'Edit de Nantes, et sur l'état des Protestants en France, tirés des differentes Archives du Gouvernement (par de Rhulières. 1788) I, 18. Beber ©. 266.

Verdammung 1) bald bedeutenden Anklang, sowohl in den blüschenden Städten von Flandern und Brabant, namentlich in Antwerpen 2), als auch in Holland 3). Kaiser Carl V. wollte

<sup>1)</sup> v. 7. Nov. 1519 (in Lutheri Opp. lat. Jen. I, 466, b. & ficter III, 850). Die köwener Theologen erklären, zu derselben durch die Berbreitung der Opuscula Lutheri, Basil. 1518, veranlaßt zu seyn: curavimus, quantum in nobis suit, ne in nostra Universitate (liber) publice venderetur. Verum cum experientia comperissemus, istud adhuc satis non esse, sed librum et auctorem ejus multos habere sautores et desensores, asserentes hujus libri doctrinam vere esse christianam, quorum suasu et auctoritate multi e simplicioribus ipsum librum cupidius amplectuntur, — visum est nobis necessarium, nostram adhibere censuram.

<sup>2)</sup> Erasmus ichreibt von lowen aus an Bilib. Pirthaimer b. 26ten San. 1519 (Erasmi epistt. T. I. Ep. 234): Ego hic in quotidianis concionibus lapidor a Praedicatoribus, et Luthero copulor, quicum mihi nihil est negotii: sed ita stolide rem gerunt, ut populus etiam crassissimus intelligat. Non poterant magis officere Romano Pontifici, neque magis Lutherum commendare affectibus hominum. Nunc demum incipiunt illi favere. an Luther b. 30ten Mai 1519 (Ep. 427): Habes in Anglia, qui de tuis scriptis optime sentiant, et sunt hi maximi. Sunt et hic, quorum est eximius quidam, qui tuis favent. -Est Antverpiae Prior ejus Monasterii (ber Augustiner Jacobus Spreng, gewöhnlich Jacobus Praepositus genannt), vir pure christianus, qui te unice deamat, tuus olim discipulus, ut praedicat. Is omnium paene solus Christum praedicat, caeteri fere aut hominum fabulas, aut suum quaestum praedicant. Jacobus Praepositus wurde 1520 gefangen nach Bruffel geführt und im Kebr. 1521 jum Widerrufe gezwungen. Bald darauf pre= bigte er wieder bie Reformation in Brugge, war wieder gefangen in Bruffel, entfam aber (Seckendorf de Lutheran. I, 179), war im Upril 1522 ben Luther in Wittenberg (f. Luther an Spalatin b. de Wette II, 182), und wurde nachher Paftor in Bremen.

<sup>3)</sup> In Dortredit veranlagte ein Dominicaner Vincentius i. 3. 1519

in diesem Erblande ernstlich die Reheren unterdrückt haben, und ein Strafgesetz gegen dieselbe, welches er b. Sten Mai 1521 von Worms aus für die Niederlande erließ 4), hatte hier allers dings mehr Nachdruck, als das gleichzeitige für Deutschland 5).

burch eine Controversprebigt einen Tumult, s. Erasmi Ep. ad Godeschalcum Rosamundum (Ep. 491): Imputat mihi Vincentius tumultum Hollandicum, quod illic post stultissimam concionem propemodum fuerit lapidatus a plebe, cum ego nulli Hollando neque bene scripserim de Luthero, neque male. vgl. Ep. 562. Ueber die Controverspredigten der Mönche erzählt Erasmus in einem Schreiben dd. Lovanii III Idus Mart. 1521 an Alexander, Secret des Grafen von Rassau (Epistt. App. no. 314), ergößliche Dinge. Am ärgsten trieben es die Dominicaener in Antwerpen, wo die Augustiner für Luther waren, ut Magistratus haudquaquam stultus, metuens populi tumultum, admonuerit eos, ut apud populum nec probarent Lutherum, nec incesserent, sed praedicarent Evangelium Christi.

- 4) s. baffelbe in ben Ordonnantien, Statuten, Edicten ende Placcaerten van Vlaendren Deel 1. (2te Ausg. Antwerpen 1662. fol.) p. 88. Es stimmt im Wesentlichen, meistens wörtlich mit bem Wormser Edicte für Deutschland (f. §. 1. not. 80) überein.
- 5) Der Raiser ernannte seinen Rath Franz van der Husst, u. den Carmeliten Nicol. van Egmont zu Inquisitoren. Diese ließen den Corn. Grapheus, Secretair der Stadt Antwerpen, gesangen nach Brüssel holen 1522 wegen einer Vorrede zu der von ihm übersetzen Schrift des Joh. von Soch über die christliche Freiheit, u. verurstheilten ihn zum Widerrusse, Güterverlust, Absehung u. Verweisung (s. s. Schreiben an den Canzler v. Bradant d. Brand I, 71). Das Augustinerkloster in Antwerpen wurde im Oct. 1522 ganz zersstört, s. Luther an Wenc. Link d. 19ten Dec. 1522 (de Wette II, 265): Quae Antverpiae gesta sunt, credo te nosse, quomodo mulieres vi Henricum (Heinrich v. Zütphen, Augustinersprior, der in Brüssel gesangen war) liberarint. Monasterio expulsi fratres, alii aliis loci captivi, alii negato Christo dimissi, alii adhuc stant fortes: qui autem filii civitatis sunt, in domum Beghardorum sunt detrusi; vendita omnia vasa

So wurden zwen Augustiner (1. Jul. 1523) in Bruffel bie ersten Martyrer, welche überhaupt ber Reformation fielen 6):

monasterii, et ecclesia cum monasterio clausa et obstructa, tandem demolienda. Sacramentum cum pompa in ecclesiam b. Virginis translatum, tanquam e loco haeretico, susceptum honorifice a Domina Margaretha: cives aliquot et mulieres vexatae et punitae.

6) Beinr. Boes u. Joh. Efch, vgl. die Artikel, warumb bie zween driftl. Augustiner Münch zu Bruffel verbrannt find, fampt einem Sendbrief D. Mart. Luthers an die Chriften in Holland u. Brabant. Wittenb. 1523. 4. (b. Wald XXI, 45. ben be Wette II, 362 findet fich blos ber Sendbrief). In bem Sendbriefe u. a .: "Euch ifts fur aller Welt geben, bas Evangelium nicht alleine gu boren , u. Chriftum zu erkennen : fondern auch die Erften zu fenn, bie umb Chriffus willen Schand u. Schaben, Ungft u. Roth, Gefangniß u. Fahrlichkeit leiben, und nu fo voller grucht u. Stark worden, bag ihre auch mit eigenem Blut begoffen u. befräftigt habt; ba ben euch die zwen eble Micinod Chrifti, hinricus u. Jobannes, ju Bruffel ihr Leben gering geacht haben, auf bag Chriftus mit feinem Wort gepreifet wurde. D wie verächtlich find bie zwo Seelen hingericht, aber wie herrlich u. in ewiger Freuden werben fie mit Chrifto wibbertomen, u. recht richten bieienigen, von benen fie igt mit Unrecht gericht find. - Gott gelobt, und in Emigfeit gebenedenet, daß wir erlebt haben rechte Beiligen, und mahrhaftige Beiligen feben und horen, die wir bieber fo viel falicher Beiligen erhebt u. angebetet haben. Wir hieroben find noch bisher nicht wirdig gewesen, Chrifto ein solches theures werthes Opfer zu merben; wiewohl unfer Glieber viel nicht ohn Berfolaung gewesen, und noch find. Darumb, meine Allerliebften, fend actroft u. frohlich in Chrifto, und lagt une banten feinen aroben Beichen u. Wundern, so er angefangen hat unter uns zu thun Luther befang jene benben Martyrer auch in dem Licde "Gin neues Lieb wir heben an", bas fich in vielen alten luther. Befangbuchern findet (in Rambachs Unthologie driftl. Gefange II. 40, nebft latein. u. holland. Ueberfegung in Kist en Royaards Archief voor kerkelyke Geschiedenis V, 463). Begeifternd mußte tefonders der Bers wirken :

und da durch neue Edicte die Gesethe gegen die Reger oft wieberholt und erneut wurden ?), so fehlte es auch nacher nicht

Die Aschen will nicht lassen ab, Sie stäubt in allen Landen. Hie hilft kein Bach, Loch, Grub noch Grab: Sie macht den Feind zu Schanden. Die er im Leben durch den Mord Zu schweigen hat gedrungen, Die muß er todt an allem Ort Mit aller Stimm' und Zungen Gar fröhlich lassen singen.

7) Placcaet dd. Mecheln 17ten Jul. 1526 (Ordonnantien ende Placcaerten van Vlaendern 1, 103) Berbot ber Conventifel, aller Mittheilungen u. Disputationen über die fegerifche Lehre, und aller feberifden Bucher. - dd. Bruxelles 14. Oct, 1529 (l. c. n. 107): bis jum 25ten Rov. follen ben ben erften Magiftrateperfonen ber Stabte alle fegerische Bucher abgeliefert werben: bie ungehor= samen werben bebroht, die Relapsi, d'estre executé par le feu, et les autres, a sçavoir les Hommes par l'espée, et les Femmes par la Fosse. Gben fo follen bis dahin die Irrenden ben benfelben Perfonen ihre Irrthumer angeben und abichworen. Denuncianten foll la moytié des biens de ceulx, qu'ils auront accusez, attains et convaincuz zufallen, wenn biefelben bie Summe von cent livres de gros monnoye de Flandres nicht übersteigen: von dem Ueberschießenden erhalten sie den zehnten Theil. Rathe bes Conseil en Flandres sollen ohne Procesweitläuftigkeiten in allen diesen Sachen entscheiden. Nachläffige Magistrate werben mit Ubsehung bedroht: Alle follen jedes Bierteljahr über ihre Thä= tigkeit an die Statthalterinn berichten. - dd. Bruxelles 7. Oct. 1531 (p. 113): gegen Ueberfegung und Druck von Bibelüberfegun= gen u. anderen geiftlichen Schriften ohne Erlaubniß. — dd. Brussel 17. Febr. 1535 (p. 119): daß entlaufene Monche u. Ronnen nicht beherbergt, sondern angezeigt werden. - dd. Brussel 22. Sept. 1540 (p. 122) u. dd. Brüssel 17. Dec. 1544 (p. 129), neue Einscharfungen ber früheren Gefete, namentlich Bucherverbote. dd. Brussel 30. Jun. 1546 (p. 134), gegen Druck, Berfauf u. Befig an Verfolgungen und Hinrichtungen. Indeß die Statthaltez rinn Margaretha von Savoyen († 1530) war wenigstens nicht fanatisch 8), ihre Nachfolgerinn, Maria, verw. Könizginn v. Ungarn, des Kaisers Schwester, sogar heimlich der Resormation geneigt 9). Außerdem hing die Aussührung jener

keherischer Bücher, nebst Mittheilung des Catalogs derselben, wels chen die theol. Facultät in Löwen angefertigt hatte.

<sup>8)</sup> Seckendorf comm, de Lutheran. I, 129 theilt aus einer glug= Schrift, die zur Beit bes Wormser Reichstags 1521 erschien, folgendes über sie mit: Lovanienses Magistri conquesti suerunt Dominae Margarethae, - quod Lutherus suis scriptis subverteret rem Christianam. Interrogavit ipsa: quisnam est iste Lutherus? indoctus est, inquiunt, monachus. Respondit ipsa: Scribite multi docti contra unum indoctum, tunc totus mundus plus credet multis doctis, quam uni indocto. Sie wies b. 22ten Sept. 1525 die Stadtobrigfeiten an, Aufficht über bie Prediger u. Schullehrer zu führen, damit diefelben nicht burch ben Vortrag von Fabeln u. durch unreine Sitten der Kirche schadeten: u. d. 27ten d. M. fchrieb fie an bie Borftande ber Riofter (Brand I, 97): Wy syn volkomelyken onderricht, dat die dwaelinge, die onder den gemeenen volke geresen is, meest toekompt ende gekomen is uit de indiscrete sermoenen van de Predikanten, Religieusen ende anderen. Daher forbert sie bieselben auf, nur folde predigen zu laffen, die voorsienig, verstandig, ende van goede manieren syn, ende wel geexerceert ende geoeffent in de manieren van preken: ende dat gy de selve sulks onderwyst, aleer hy preken sal, dat hy hem wachte, 't gemeen volk te scandeliseren mit onbehoorlyke fabulen, redenen ende narratien als ook wel geschiedt is: dat hy ook niet en vermaene van Martinus Luther, ofte syne leeringen, noch ook van d'opinie van de ketters, die hier vortydts geweest syn.

<sup>9)</sup> Papst Paulus III klagte diesetbe i. J. 1539 geradezu ben dem Kaiser an (Raynaldus ad h. a. no. 14), quae clandestine sactioni Lutheranae saveat, eamque efferat, submissisque ho-

Gesetze von den Provincial: und städtischen Obrigkeiten ab, und wurde durch deren Stimmung und Neigung oft sehr gemildert 10). Während unter diesen Umständen die Unhänger der Nesormation, anstatt sich zu vermindern, sich fortwährend vermehrten; tauchten unter ihnen auch fanatische Secten auf, zuerst die des fregen Geistes 11), dann die der Wieder=

- 10) So kamen troh aller Edicte Widelübersehungen mit den Namen der Verleger heraus, das Neue Test. nach der luther. Uebersehung ins Niederländische übertragen den Doen Pieters-Soon, Amsterd. 1523; das A. A. theils nach Luther, theils nach der Bulgata d. Joh. Roemund, Antwerpen 1525; die ganze Bibel mehreremal d. Jac. Liesveld in Antwerpen, welcher endlich 1545 wegen der Marginalzslosse hingerichtet wurde, dat de Saelicheit der menschen alleen kompt door Jesum Christum. Außerdem erschien auch die ganze Bibel d. Doen Pieters-Soon. Amsterd. 1527, s. Gerdesius III, 57 ss. Im J. 1532 ließ der Magistrat in Deventer kaiserliche Bevollmächtigte, welche den Lutheranern nachsspüren sollten, nicht zu, sondern erklärte, nullo modo concedi posse, ut ulli Commissarii extranei id juris usurparent, sed accusari debere suspectos coram consule aut nonnullis e senatu ad hoc delegatis, s. Revii Daventria illustrata p. 250.
- 11) 1525 in Antwerpen s. Ein Brief D. M. Luther an die Christen zu Antorf (Antwerpen). Wittenberg 1525. 4. (b. de Wette III, 60): "Also, lieben Freunde, ist auch unter euch kommen ein leibshaftiger Rumpelgeist, wilcher euch will irre machen, u. vom rechsten Berstand suhren auf seine Dunkel. Da sehet euch fur und send gewarnet. Auf daß aber ihr beste bas seine Tücke meibet, will ich hie berselben etliche erzählen. Ein Artikel ist, daß er hält, ein jeglich Mensch hat den heiligen Geist. Der ander: der heil. Geist ist nichts anders, denn unser Bernunft u. Berstand. Der dritte: ein jeglich Mensch gläubt. Der vierte: Es ist keine Helle oder Berbamniß, sondern alleine das Fleisch wird verdampt. Der sünst: eine jegliche Seele wird das ewige Leben haben. Der sechste: die Natur lehret, daß ich meinem Nähisten thun solle, was ich mir

minibus causam Catholicam deprimat, atque optime ab Administris Caesareis constituta impediat etc.

taufer 12). Wie der Munftersche Unfug von Niederlandischen Wiedertaufern veranlagt war, so wurkte er auch auf diese zu= ruck 13), und es entstanden unter ihnen neue Parthenen, auf welche zum Theil die Secte des freien Beiftes Ginfluß gewon= nen zu haben scheint 14). Unter der Mehrzahl der Bekenner

- 12) Biele verfolgte Biebertäufer floben nach Emben, an ihrer Spige Melchior Soffmann: von hier brangen fie in die Nieberlande ein, und fanden besonders Unhang in Umfterdam (1533), f. Gerdesii hist. Reform. III, 83 ss.
- 13) ueber gleichzeitige Berfuche ber Wiebertaufer, in Nieberlandi= ichen Orten zur Gewalt zu gelangen, f. Gerdesius III, 89 s.
- 14) Nach ber Niederlage der Münfterschen Wiedertäufer bilbete sich unter Ubbo Philippi und unter Menno eine Parthen, welche bie politische Richtung ber Secte gang aufgab. Dagegen wollten bie Batenburger das Reich Chrifti, welches in Munfter zerftort fen, wiederherftellen: David Joris in Delft endlich mischte den Libers

will gethan haben : foldes wollen, ift ber Glaube. Der fiebend: bas Gefes wird nicht verbrochen mit bofer Luft, fo lange ich nicht bewillige ber Luft. Der achte: wer ben heil. Geift nicht hat, ber hat auch keine Sunde, benn er hat keine Vernunft." ift in diesen Artikeln die Secte bes frenen Geistes nicht beutlich zu erkennen, indeg magte ber Untwerpener Irrlehrer, ber ben Luthern gemefen mar, und zu biefem Schreiben Bergnlaffung gegeben hatte, wohl nicht, gang mit feiner Lehre hervorgutreten. Dag ber Liber= tinismus von ben Rieberlanben aus nach Frankreich und Genf fam, f. §. 10. not. 36. Die Wallonische Gemeinde in Wesel fagte fich in ihrem Glaubensbefenntniffe (1545. f. Archief voor kerkel. Gesch. V, 425) von den Libertinern log: Nous confessons aussi, que les femmes ne doibvent point estre communes. nous rejectons - toutes sectes, - comme les Anabaptistes, les Sacramentaires, les Libertains etc. Noch Philipp Marnix de Aldegonde, einer ber vorzüglichsten Gehülfen Wilhelms von Dranien († 1598), Schrieb einen tractatus contra Libertinos u, eine Apologetica responsio contra Anonymum quendam Libertinum.

ber Reformation gewann aber in Folge ihrer Verhältnisse zu ihren Glaubensgenossen in Frankreich ber Calvinismus allmälig die Oberhand 146).

tinismus in ben Angbaptismus ein (Gerdes, III, 111 s.). Seine Lehre giebt Thuanus hist. lib, XXII p. 750 fo an: Doctrinam hactenus per Mosen, Prophetas, ipsumque Christum ejusque Apostolos ac discipulos promulgatam imperfectam esse et inutilem ad veram ac perfectam felicitatem persequendam; suam vero perfectam esse et efficacem ad hominem, qui eam sedulo conceperit, beandum; se verum Christum ac Messiam esse, Patris dilectissimum filium, non ex carne sed ex spiritu Jesu Christi susceptum; qui spiritus Christi, carne ejus in nihilum redacta, quodam in loco sanctis omnibus ignoto hactenus servatus, nunc Davidi Georgio totus esset traditus et in animam ejus infusus: se eum esse, qui domum Israëlis, verosque Levi filios (eos autem intelligebat, qui dogmata sua sincera fide amplectebantur) una cum vero Dei tabernaculo sit spiritu instauraturus, non cruce, rebus adversis, aut morte, quemadmodum alter ille Christus, qui a Patre missus in carnem venit, ut homines veluti pueros ac parvulos nequedum perfectae doctrinae capaces umbratili doctrina ac sacramentorum ceremoniis in officio contineret, verum clementia et Spiritus sancti amore ac gratia, qui sibi a Patre sit datus. - Omne peccatum in Patrem ac Filium admissum condonari: quod autem in Spiritum sanctum perpetratum fuerit h. e. in Davidem Georgium, nunquam, neque in hoc neque in altero saeculo remitti. - Matrimonium liberum esse, eoque neminem uni mulieri obligari: proinde liberorum procreationem communem esse debere iis, Davidis spiritu renati sint. Berfolgt entzog er fich 1544 feiner Parthen, wohnte unter frembem Ramen u. unanftogig in Bafel, u. starb baselbst 1556, f. Historia vitae, doctrinae ac rerum gestarum Dav. Georgii haeresiarchae, conscripta ab ipsius genero Nicol. Blesdykio, edita a Jac. Revio, Daventr. 1642. 8.

14b) Viglii Zuichemi Epistoll. polit. et hist. ad Joach. Hopperum Ep. 34 dd. 23. Maj. 1567: Confessioni autem Augustanae paucissimi eorum adhaerent, sed Calvinismus omnium Da die bisherige Verfolgung der Keherei ihren Zweck nicht erreichte, so wollte Carl V. derselben durch eine geregelte Inquisition nach Art der spanischen (1550) mehr Nachdruck geben <sup>15</sup>): dieselbe konnte indeß nur sehr unvollkommen, in dem Hauptsize der Resormirten, in Antwerpen, gar nicht, zu Stande kommen <sup>16</sup>). Erst Philipp II., geleitet von dem den

pene corda occupavit. — Ostio per Lutheranos semel patefacto ad ulteriora errorum dogmata omnes prope progrediuntur.

<sup>15)</sup> Verordnung vom 29ten Apr. 1550 in b. Ordonnantien ende Placcaerten van Vlaenderen I, 157, im Auszuge latein. b. Sleidanus lib. XXII ed. am Ende III, 203. Instruction für die Inquisitoren v. 31ten Mai 1550 in Wolfii lectiones memorabiles II, 618. Gerdesii hist. Reform. III. App. p. 122.

<sup>16)</sup> Sleidanus lib. XXII p. 207: Eo decreto promulgato vehementer attoniti fuerunt plerique, Germani praesertim et Angli mercatores, qui per Caesaris provincias et urbes, Antverpiae potissimum, maximo numero negotiantur. Itaque sic illi judicabant, aut illud esse mitigandum, aut alio commigrandum, imo clausis tabernis multi cogitabant abire vitandi causa periculi. Senatus etiam Antverpianus, et privatim cives, qui maximo et incredibili suo dispendio futurum hoc esse viderent, magnis erant in angustiis, et quum eo venissent qui inquisitionem instituerent, omni studio et contentione repugnabant, et ad Mariam reginam profecti, quanti non ipsorum mode, sed totius quoque regionis intersit, ne fiat . demonstrant. Maria reifete barauf felbft gum Raifer nach Deutschland, und bemirkte, bag bas Chict geandert wurde. Diefe neue Form , in welcher es b. 25ten Gept. 1550 erichien , ftimmte wörtlich mit ber vorigen überein, nur daß die Ramen Inquisition u. Inquisitoren ausgemerzt waren. Außerbem heißt es noch barin: Ende angaende den vremden cooplieden, ende andere die in onze voorschreven Nederlanden zouden willen commen, onze meenijnghe en es niet, dezelve te bedwijnghen, de voorscreven Certificatie (von feinem Pfarrer) te overbrijngen ende exhiberen: behoudelick dat sy aldaer leven naervol-

Niederlandern verhaßten Granvella, Bischofe von Arras, erklarte, jene Verordnung seines Vaters zur strengen Aussühzrung bringen zu wollen <sup>17</sup>), und errichtete zugleich zu genauezrer firchlichen Beaufsichtigung 13 neue Bisthumer (1559) <sup>18</sup>). Vergebens erhob sich wegen der dadurch verletzten Freiheiten des Landes ein allgemeiner Widerspruch, vergebens hofften die Reformirten durch Veriffentlichung ihres Glaubensbekenntnisses (Confessio Belgica 1562) ihm eine bessere Meynung von sich benzubringen <sup>19</sup>): Philipp forderte unbeweglich die Annahme

- 17) Ueber das Folgende s. die Erzählung in: Belgarum sub Albani Ducis imperio exulum libellus supplex ad Maximil. II Imp. et Ordines Imperii in Comitiis Spirensibus ann. 1570 in Gerdesii Scrinium Antiquarium VIII, 577. Raumer's Gesch. Europas seit dem Ende des 15ten Jahrh. III, 1.
- 18) Raynaldus ad ann. 1559 no. 33. Bis dahin hatten bie Riesberlande nur 4 Bisthümer, Cambran, Arras u. Tournay unter dem Erzb. v. Rheims, Utrecht unter dem Erzb. v. Cöln. Die neue kirchl. Eintheilung war: Erzb. Mecheln, mit den Bisthümern Antwerpen, Gent, Brügge, Ppern, herzogenbusch, Roremonde; Erzb. Cambran, mit den Bisthümern Arras, Tournan, St. Omer, Namur; Erzb. Utrecht mit den Bisthüsmern Harten, Deventer, Leuwarden u. Middelburg.
- 19) Hadr. Saraviae Ep. ad Jo. Uytenbogardum dd. 13. Apr. 1612 (in Praestantium ac cruditorum virorum Epistolae ecclesiasticae et theologicae Ed. 3. Amstel. 1701 fol. Ep. 181): Ego me illius confessionis ex primis unum fuisse auctoribus profi-

gliende onze voorschreven Ordonnancien, ende hemlieden draghen zonder schandalisatie als vooren. Dennoch wurde auch bieses Ebict in Untwerpen nur mit einer Protestation zu Gunsten ber städtischen Freiheiten publicirt, s. Gerdesit hist. Ref. 111, 216 ss. — Nach biesem allen müssen bie Ungaben, daß 50000 Märtyrer unter Carl V gestorben seyen (Sculteti Ann. p. 87) ober nach Grotii Annales et historiae de rebus Belgicis. Amstelaed. 1653. 8. p. 12 gar 100000, als sehr übertrieben erzsscheinen.

bes Tribentinischen Concils und bie Wollstreckung ber Rebergefete, und rief fo ben Wiberstand gur Bertheibigung ber Freiheit, sowohl des Landes, als des Gewissens hervor 20).

teor, sicut et Hermannus Modetus: nescio an plures sint Illa primo fuit conscripta gallico sermone a superstites. Christi servo et martyre Guidone de Bres (einem wallonischen Prediger). Sed antequam ederetur, ministris verbi Dei, quos potuit mancisci, illam communicavit; et emendandum, anid displiceret, addendum, detrahendum proposuit, ut unius opus censeri non debeat. Sed nemo eorum, qui manum apposuerunt, unquam cogitavit fidei canonem edere, verum ex canonicis scriptis fidem suam probare. benebekenntniß murbe 1559 entworfen, vielen, auch auswärtigen, Theologen und Geiftlichen zur Prufung mitgetheilt. 1562 bem Ronige mit einem Schreiben (f. baff. in Jac. Triglandius kerckelucke Geschiedenissen in de vereenigde Nederlanden. Leyden 1650. fol. p. 146) zugefendet, von der Synode in Untwerpen 1566 acbilliat, aber mahridjeinlid zuerft auf ber Synobe zu Emben 1571 unterschrieben, f. Ypey en Dermout Geschied. d. Nederland. Herv. Kerk I, 414. Aanteek. p. 202. Kist en Royaards Archief voor kerkel. Geschiedenis IX, 291. 347.

20) Ermuthigt wurden bie Reformirten burch bie Glaubensfreiheit, welche ihre Bruder in Frankreich gewonnen hatten, u. tapfer vertheibiaten , f. §. 22. not. 6 ff. f. Libellus supplex v. 1570 (Gerdesii scrin. VIII, 600): Interea autem temporis, dum libertas religionis in Gallia constituitur, publicaque fide promulgatur, finitimae Gallis urbes Belgii eam ipsam evangelicam religionem, quam prope totos quadraginta annos intra privatos parietes retinuerant, jam palam atque aperte publicis concionibus profiteri incipiunt, partim quod viderent non posse se aliter a calumniis, quae privatis illis ac clandestinis conventibus vulgo impingebantur, liberari, quod cernerent populi multitudinem, quae illam religionem amplexa esset, haud amplius posse privatis tectis occultari. - Mox quidem per summam Inquisitionis ac suppliciorum acerbitatem paululum repressi sunt, nec tamen penitus oppressi.

Ein Abelsbund, das Compromiß (1566) <sup>21</sup>), wuchs mit reißender Schnelligkeit, und der Hot mußte es bald bereuen, die Glieder desselben als Geusen <sup>22</sup>) anfangs verspottet zu haben. Bald darauf brach auch die Buth des Volkes in eizner Kirchenz und Bilderstürmeren hervor <sup>23</sup>), welche von Flanzern ausgehend, bald alle Provinzen ergriff (1566). Schon die Statthalterinn Margarethe von Parma bestrafte diezen Unfug auf grausame Weise an den Reformirten, welche

<sup>21)</sup> zuerst von Benigen in bem Hause von Philipp v. Marnir, Herr v. St. Abelgonde, in Breda d. 26ten Febr. 1566 geschlossen, s. P. C. Hoosts Nederlandsche Historien seeders de Ooverdraght der Heerschappye van Kaizur Karel V. op Koning Philips (Amst. en Leyden 4te Ausg. 1703. 2 Theile sol.) I, 71. Die von Marnir abgesafte Urkunde sindet sich in der seltenen Schrist: La description de l'Estat succes et occurrences, advenues au Pais das au saict de la Religion. Imprimé en Aougst 1569. 8. deren ungenannter Bersasser Jac. van Wesendeek, Rath u. Syndicus der Stadt Antwerpen, war.

<sup>22)</sup> Nicolai Burgundii (Prof. juris in Ingolstabt † 1630) historia belgica ab anno 1558. Ingolst. 1629. 4. p. 182. Als die Berzbündeten im Apr. 1566 in Brüssel vor der Statthalterinn erschiesnen und um Abschaffung der Inquisition baten; so sagte ein Staatszrath Barlaimont zur Statthalterinn: securam ego te efficio: non est, quod Geusios illos (ces Gueux) extimescas. Hooft I, 78: welk Fransch woordt (Gueux), gesmeedt schynende naar het Nederlandsche guits, zoo veel als sielen, ost landloopers zeggen wil. Dieser Name wurde von den Verschworenen als Ehrenname angenommen; sie singen an Densmünzen zu tragen, auf deren einer Seite ein königlicher Ihron, auf der andern ein Bettelsack von zwen ineinander geschlungenen Händen gehalten, mit der Inschrift: Fideltes au Roy jusques à la besace.

<sup>23)</sup> Zwey Tage vorher war Philipps abschlägliche Antwort auf bie Anträge der Statthalterinn zu Milberung der Regergesetze eingeganz gen (s. dieselbe b. Burgundius p. 231).

für die allein schuldigen galten, ohne es zu senn 24): im Mu= auft 1567 erschien aber ber schreckliche Bergog von Ulba an ber Svipe eines spanischen Heeres, um alle Spuren ber Reformation vollig zu vertilgen. Zaufende fielen burch ben Spruch des von ihm eingesetten Blutrathes 25), noch weit

<sup>24)</sup> Rachbem fie im Upril 1567 in Autwerpen eingezogen mar, ließ fie folgende Gefete verfunden und fogleich vollstreden (Burgundius p, 450); concionatores novae religionis amissis bonis capite plectuntor. Fautores corum puniuntor arbitrio Gubernatricis. - Conventicula ne sunto. Magistratus haec ipsa dissipanto. - Matrimonia aliosque ritus novae religionis exercentibus laquei poenam irroganto. Infantes ab haereticis baptizati rebaptizantor. - Magistratus, praetores, visitatores bibliopolarum et typographorum diligentem rationem habento. Qui libros illicitos saepius distraxerit, capite plectitor, caeteri poena extraordinaria etc.

<sup>25)</sup> Man veraleiche barüber die Meugerungen bes Viglius Zuichemus ab Autta, Prafidenten bes hohen Rathe in Bruffel , welcher eifria fatholifd, ftete fur ftrenge Maabregeln gegen die Reformirten ge= wesen war, in f. Epistolis politicis et historicis ad Joach. Hopperum (nieberland. Rath ben ber Perfon bes Konigs). Leoardiae 1661. 8. 3 B. Ep. 81. dd. Bruxellae 25. Jun. 1569: veremur, ne dum confiscationibus nimium inhiatur, et perfundendi sanguinis nullus sit finis, labes aliqua avaritiae ac crudelitatis Majestati suae aspergatur. Ep. 89. dd. 23. Oct. 1569: promtior populus ad omnia obsequia foret, si tandem criminalibus fiscalibus processibus finis aliquis imponeretur, et jamdudum gratia promissa non tantopere differretur. Expectamus etiam hic Hispanos Italosque Consiliarios pro ciiminalium civiliumque judiciorum reformatione: at hic, quotquot fere sumus, non modo inepti inutilesque videmur, sed jura, leges et consuetudines, quibus hactenus viximus, in dubium revocantur. Ep. 138. dd. 8. Jul. 1571: Omnium maxima auctoritas est apud Vargam, cujus judicio stant caduntque res nostrae, adversus quem tantum populi odium est, ut ipso regnante ad quietem reduci res nostras boni omnes despe-

mehre verließen ihr Vaterland, um dasselbe unter Leitung des Prinzen Wilhelm von Dranien mit bewassneter Hand zu retten. Im April 1572 eroberten die Meergeusen Briel: die nördlichen Provinzen schlossen sich dem Ausstande an, alle waren dazu bereit. Alba verließ im Nov. 1573 die Niederlande, beladen mit dem Fluche des Landes, hatte aber die niederlanz dische Freiheit so wenig bezwungen, daß sich durch den Genster Vertrag den Sten Nov. 1576 die südlichen mit den nördlichen Provinzen zur Vertreibung der Spanier und zu billiger Anordnung der kirchlichen Verhältnisse vereinigten 26).

rent, videbitque D. V. ex negotio Trajectensi, qua aequitate sub talibus judicibus res pertractentur.

<sup>26)</sup> Befchteunigt wurde die Abschließung beffelben burch die furcht= baren Gräuel, welche bie Spanier b. 4ten Nov. 1576 in Untwerpen verübten, f. Thuanus LXII, 11. Hooft 1, 479. Die Bertrage, hollandisch u. französisch, s. in Dumont corps un versel diplomatique V, I, 278, wurden geschloffen von ben Stanben v. Brabant, Flandern, Artois, Bennegau, Balenciennes, Lille, Douan, Ordies, Ramur, Tournan, Utrecht u. Mecheln auf ber einen Seite, und von bem Pringen v. Dranien nebft ben Stanben von Solland u. Seeland auf ber anbern , verantagt par l'ambition et rigoureux Gouvernement des Espagnols, et par leurs injustices et violences, - par où les dits Pays sont tombez dans une grande misère. - Pendant qu'on esperoit quelque soulagement et compassion de la part de Sa Majesté, lesdits Espagnols ont de jour en jour continué d'opprimer et ruiner les pauvres sujets, et ont taché de les reduire dans un éternel esclavage. Daber versprachen fich jene Staaten Friede und Freundschaft, und Art. 2, d'assister l'un l'autre, - et notamment pour chasser, et tenir hors de ces Païs les Soldats Espagnols, et autres étrangers. Art. 3. Roch ber Berjagung ber Spanier follen bie Generalftaaten berufen werben, afin de mettre ordre aux affaires du Pars, - touchant le faict de l'exercice de la Religion és Païs de Hollande, Zélande, et Lieux associes. Art. 4. Niemand foll fich etwas erlauben

Da Philipp bennoch auf Ausrottung aller Reheren hartnåckig bestand, so schlossen die nördlichen Provinzen den 23ten Jan. 1579 die Utrechter Union 27), und sagten dem blutdürstizgen Könige den 26ten Jul. 1579 den Gehorsam auf. Dem Prinzen Alexander von Parma, Statthalter seit 1578, gelang es zwar, die wallonischen Provinzen, in welchen die Katholiken stets herrschend geblieben und die Protestanten gewichen waren, gegen Versicherung ihrer bürgerlichen Freiheiten durch den Vertrag zu Arras den 17ten Mai 1579 mit dem Könige zu versöhnen 25), mit Hüsse berselben die Städte von Bradant und Flandern zu erobern, in denselben alle Reformirte schonungslos zu vertilgen oder zu verjagen 29), und durch die Sesuiten, welche er überall einsührte 30), einen sa

contre le repos, et la paix publique, notamment contre la Religion Catholique et Romaine, ou exercice d'icelle, ni d'injurier, ou irriter aucun à cause d'icelle de faict ou de parole, ni aussi le scandaliser par actes semblables, sur peine d'être punis comme perturbateurs du repos public afin de servir d'exemple aux autres. Art. 5. — Tous les Placarts, qui ont été faicts et publiés parcidevant sur le faict d'heresie, comme aussi les Ordonnances criminelles faictes par le Duc d'Alve, la poursuite, et l'execution en sera suspenduë, jusques à ce qu'il en sera ordonné autrement par les Etats Generaux.

<sup>27)</sup> b. Dumont V, I, 322.

<sup>28)</sup> b. Dumont V, I, 350. Alle politische Bebingungen bes Genzter Vertrags wurden bestätigt: bagegen wurde dieser Vertrag gezschlossen au service de Dieu, à l'entretenement de la Religion Catholique Apostolique et Romaine.

<sup>29)</sup> Entscheibend war besonders die Eroberung Antwerpens nach einer langwierigen Belagerung d. 17ten Aug. 1585. vgl. ben Berntrag des Prinzen mit Bruffel v. 10ten März 1585 b. Dumont V, I, 444, mit Antwerpen v. 17ten Aug. 1585 l. c. p. 446.

<sup>30)</sup> Sie hatten zuerft in ben wallonifden Stäbten St Omer u.

natischen Catholicismus herrschend zu machen. Dagegen behaupteten die nördlichen Provinzen ihre Freiheit unter dem großen Wilhelm von Dranien, und, nachdem dieser von einem abgesendeten Fanatiker ermordet war (10. Jul. 1584), unter dessen Sohne Moriz. Spanien mußte ihnen 1609 einen 12jährigen Waffenstillstand 31), und nachdem der Krieg 1621 im Zusammenhange mit dem drenßigjährigen Kriege in Deutschland wieder ausgebrochen war, im westphälischen Frieden (1648) ihre Unabhängigkeit zugestehen.

Thre geistige Unabhangigkeit sicherten sich die vereinigten Miederlander alsbald durch die Stiftung von Lehranstalten. Sie grundeten Academieen in Leiden 1575 32), Franecker 1585, Groningen 1612, Utrecht 1636, Harberwyk 1648 33).

# §. 25.

#### In Schottland.

The historie of the reformation of religioun within the realm of Scotland — together with the life of Johne Knoxe the author († 1572). Edinburgh 1732. — The history of the

Douay sich niebergelassen, und breiteten sich von bort in alle eroberte Städte aus, Historia Soc. Jesu P. V. lib. IV. no. 58 (auct. Sacchino): Alexandro et privati ejus consilii viris ea stabat sententia, ut quaeque recipiedatur ex haereticis civitas, continuo sere in eam immitti societatem debere: valere id tum ad pietatem privatam civium, tum ad pacem tranquillitatemque intelligebant.

<sup>31)</sup> Die Urfunde b. Dumont V, II, 99.

<sup>32)</sup> Bur Belohnung ber helbenmuthigen Bertheibigung ber Stadt ges gen bie Spanier 1574 wurde berselben die Wahl gelassen zwischen Bollfreiheit für einige Jahre und Besit einer Universität, und sie wählte die lehtere, Hooft 1, 398.

<sup>33)</sup> B. E. Benthem's holland. Rirch = u. Schulen = Staat II, 1.

etablishement of the reformation of religion in Scotland by Gilb. Stuart (Dr. ber Rechte u. Mitglied der Gesellschaft der Alterthumssorscher in Edinburg). Lond. 1780. (beutsch E. Stuarts Gesch. d. Ref. in Schottland. Altenburg 1786. 8.). History of the resormation in Scotland by Ge. Cook. Edind. 1811. 3 voll. Stäudlin's Kirchengeschichte von Groedvitanznien (2 Th. Göttingen 1819) I, 409.

Da Jacob V. die Geiftlichkeit begunftigte, um den übermachtigen Udel zu bemuthigen, fo fielen der Reformation, welche mit Luthers Schriften auch bier bald Eingang fand, viele Martyrer, beren Reibe Patrif Samilton (1528) er= öffnete 1): bennoch nahm bie Bahl ihrer Unhanger besonders unter bem Abel zu. Nach Jacobs V. Lode (1542) gewann anfangs die reformirte Parthen die Oberhand, erhob Racob Hamilton, Grafen v. Urran, zum Regenten und fchloß fich an England an: bald aber zog die katholische Parthen, von der vermittweten Koniginn, einer Schwester ber Buisen, und bem Erzbischofe von St. Undrews, David Beatoun, geleitet, ben schwachen Regenten zu sich heruber (1543), und die Verfolgungen begannen von neuem. 2018 indeg die verwittwete Roniginn ben Regenten verbrangte (1554), so zerfiel fie mit beffen Bruder Johann Samilton, Erzbischof v. St. Undrews, und mit der Geiftlichkeit, und mußte die reformirte Parthen als Gegengewicht benuten 2). Go fonnte grade jest die lette= re auf Beranlaffung von Johann Anor, welcher aus Genf

<sup>1)</sup> Stuarts Gefch. b. Ref. in Schottl. G. 7.

<sup>2)</sup> The life of John Knox, containing illustrations of the history of the reformation in Scotland — by Th. M' Crie. Edinb. 3te Aufl. 1814. 2. voll. 8. Deutsch mit Austassung bes gelehrten Apparats, auch ber Urkunden: Leben bes Schottischen Reformators Joh. Knox mit einem Abrisse ber Schottischen Resormationsgeschichte von Dr. Th. M' Erie, in einem kürzeren Auszuge übersest, herausgeg. von Dr. G. J. Planck. Göttingen 1817. 8. Bgl. diese beutsche uebersezung S. 224.

und aus dem engften Verkehre mit Calvin im 3. 1555 in fein Baterland guruckfehrte, entschiedener hervortreten, fich ftarker verbreiten, und ihre firchlichen Berhaltniffe scharfer ausbil= Mis jest auf die Vermablung ber jungen Koniginn Maria mit bem frangofischen Thronerben Frang ber Plan ge= grundet wurde, mit frangofischer Unterftugung querft Schott= land wieder zu katholisiren, und alsbann die Rechte ber Ma= ria auf den englischen Thron geltend zu machen, und als burch Knor biefer Plan in Schottland bekannt murbe; fo schlossen die reformirten Coelleute 1557 ein Bertheidigungs= bundniß (bie Congregation Chrifti) 4). Im Jahre 1559 be= gannen endlich Magsregeln gegen die Reformation 5), und frangofische Truppen follten benfelben Nachbruck geben : ba aber brach die Bolkswuth in einer allgemeinen Berftorung ber Rirchen und Rlofter hervor, und die Reformirten erzwangen fich, von England unterftutt, in bem Bertrage von Edinburg (1560) 6) Unerkennung. Der von Anor gepredigte ftrenge Calvinismus murbe jest zur Staatsreligion: bas Parlament

<sup>3)</sup> M'Grie = Planck. G. 229.

<sup>4)</sup> Urkunden vom 3ten Dec. 1557 hinter Stuart, Anhang S. 4. Die Berbündeten versprachen "vor der Majestät Gottes u. seiner Gongregation, daß wir (durch seine Gnade) stets mit aller Sorgsfalt unsere ganze Macht u. Bermögen anwenden, u. selbst unser Leben nicht schonen wollen, um das heil. Wort Gottes u. seine Congregation zu schüßen, zu befördern, u. einzuführen. — Wir verbinden uns mit diesem heil. Wort u. der Congregation, und entsagen hierdurch der Congregation des Satans, u. allen abersgläubischen Gräueln u. Abgötteren derselben u. s. w."

<sup>5)</sup> Stuart S. 133. M'Grie: Planck S. 318.

<sup>6)</sup> Die Bewilligungen von Franz u. Maria dd. Ebinburg ben 6ten Jul. 1560 f. ben Stuart, Unb. S. 53. Dieselben wurden in bem an bemselben Tage zwischen jenen Königen r. Etisabeth gesichtossene Friedenstractate (b. Dumont V, I, 65) bestätigt.

verbot (d. 10. Jul. 1560) den katholischen Gottesdienst 7), und bestätigte ein ganz calvinisches Glaubensbekenntniß (Consessio Scotica) 8). In demselben Sinne wurde gleich darauf die Kirchenversassung durch das Disciplinduch (Book of Discipline) geordnet 9).

Die Vereinigung Schottlands mit Frankreich borte burch ben Tod Frang II. (1560) ju balb auf, als baß fie fur bie neue Ordnung hatte gefährlich werden konnen. Maria Stuart fehrte im Mug. 1561 nach Schottland gurud, und mußte biefelbe dulden, ohne fie formlich zu bestätigen. Gie blieb vielmehr eifrige Katholikinn, und trat 1565 heimlich der Bereini= gung von Bayonne bey. Da der katholische Klerus in Schottland zwar außer Wirksamkeit, aber immer noch in feinen Besitzungen und politischen Rechten war; und da Viele vom reformirten Adel, durch den Glang des Konigthums geblendet, schwach zu werden anfingen: so schien eine Reaction nicht ohne Aussicht zu senn. Dagegen bewachte Knor, jest Prediger in Edinburg, auf das Bolk gestütt, mit Scharfficht und Rraft die Interessen seiner Parthen, befampfte die Berfuche ber Gegner, und die Schwache ber Seinen mit rudfichtslofer Barte, und machte fich felbst ber Roniginn furcht= bar 10). Indeß schon durch die Verheirathung mit Lord

<sup>7)</sup> Stuart Unh. S. 74.

<sup>8)</sup> M'Erie = Planck S. 381. Das Glaubensbekenntniß, ursprüngslich in schottischem Dialecte geschrieben, in lateinischer Uebersetung s. in Augusti Corpus librorum symbol. qui in Eccl. Reform. auctoritatem publicam obtinuerunt p. 143 in Niemeyer Collectio Consessionum in Ecclesiis Reformatis publicatarum p. 340.

<sup>9)</sup> First Book of Discipline f. M'Erie = Pland C. 391. Die höchste Kirchenbehörde war die General Assembly: Superintens benten wurden den einzelnen Districten vorgesest.

<sup>10)</sup> M'Grie = Pland G. 422.

Darnley (1565) machte fich biese ihr Bolk abgeneigt 11): als fie aber nach der Ermordung beffelben den Grafen Bothwell beirathete (1567), wurde fie Gegenftand bes Abscheues 12), mußte nach England entsliehen (1568), wo sie nach langer Gefangenschaft (1587) hingerichtet wurde 13).

Durch die Regentschaft, welche fur Jacob VI. die Regie= rung übernahm, wurden die Varlamentsbeschlusse von 1560 bestätigt (Dec. 1567) 14), und bie firchlichen Berhältnisse im Sinne berfelben geordnet. Nach dem Musfterben ber fatholi= ichen Bischofe wurden, um der Krone die geiftlichen Stimmen im Parlamente zu erhalten, (1572) Superintendenten zu Bi= schöfen ernannt 15): indeß 1592 siegte ber strenge Presbyteria= nismus, und die Bischofe und Achte, welche ber Ronig feit 1598 ernannte, waren als folche blos Parlamentsalieder ohne firchliche Bedeutung 16). Der Presbyterianismus wurzelte in Schottland so tief, daß der Episcopat, welchen Jacob 1610 wiederherstellte, keine Wurzel fassen konnte 17), und baß Carl I. burch den Versuch, das ganze englische Rirchensustem auch hier einzuführen, nur eine Emporung veranlagte, beren Folgen ihn um Reich und Leben brachten (1649) 18).

<sup>11)</sup> baf. S. 542. Raumer's Gefch. Europas feit bem Enbe bes 15ten Jahrh. II, 469.

Raumer II, 478. 12)

<sup>13)</sup> f. barüber ausführlich Raumer II, 554.

<sup>14)</sup> M'Crie = Pland. G. 578.

<sup>15)</sup> baf. S. 619. Stäublin I, 464.

<sup>16)</sup> Stäublin I, 473.

<sup>17)</sup> Stäublin II, 18. Raumer IV, 278.

<sup>18)</sup> Stäublin II, 32. Raumer IV, 357.

Druckfehler.

S. 529 v. u. 3. 15 u. 14 l. orarium ft. orarum.

- Bei bem Berleger bieses Werkes ift erschienen, und wird fortgesett:
- Zeitschrift für Philosophie und spekulative Theologie, herausgegeben von Dr. J. H. Fichte, Professor der Philosophie an der Königl. Preußischen Rhein-Universität. Neue Folge. Erster und zweiter Band (ber Gesammt-Folge fünster und sechster Band); — jeder Band aus zwei Heften à 10 Bogen bestehend; — Preis für den Band von 20 Bogen 1 Thir. 12 Ggr. od. 2 Flor. 42 Ar.
- Schriften von Dr. Carl Immanuel Rigsch, welche bei U. Marcus in Bonn erschienen sind:
- Suffage. gr. 8. 1839. Preis 2 Thir. ob. 3 Fl. 36 Kr.
- Predigten in den Kirchen Wittenbergs gehalten gr. 8. 1819. Preis 1 Thir. 8 Ggr. ob. 2 Fl. 24 Kr.
- aus ber Amtsführung der lettvergangnen Jahre. gr. 8. 1833. Preis 1 Thir. 16 Ggr. od. 3 Fl.
- aus ber Umtöführung der lettvergangnen Sahre. 3meite Uus= mahl. gr. 8. 1838 geh. Preis 18 Ggr. ob. 1 Fl. 21 Kr.
- aus der Umtsführung der lettvergangnen Sahre. Dritte Auswahl. gr. 8. 1840 geh. Preis 22 Ggr. ob. 1 Fl. 36 Kr.
- Drei Predigten vor der Evangelischen Gemeine zu Bonn gehalten:
  I. Ueber den Unverstand der Galater, Gal. 3, 1—5. II. Ueber Unsähigkeit zum Beten, Ioh. 16, 23. 24. III. Zum Gedächtniß des Königs Friedrich Wilhelm III. bei der ersten Nachricht von seinem Ableben, über Röm. II, 33—36. und auf Berlangen in Druck gegeden von Dr. Carl Immanuel Niksch. Auch unter dem Titel: Predigten aus der Amtsführung der legtvergangnen Iahre von Dr. Carl Immanuel Niksch. Bierte Auswahl. gr. 8. 1840 brochirt, Preis 6 Ggr. od. 27 Kr.





Title Lehrbuch der Kirchen-Geschichte. vol. 3 Author Gieseler, Johann Carl Ludwig.

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Do not remove the card from this Pocket.

Acme Library Card Pocket Under Pat. "Ref. Index File." Made by LIBRARY BUREAU

